

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

## Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Professor Karl Heinrich Ran
of the University of Heidelberg

PRESENTED TO THE
UNIVERSITY OF MICHIGAN
BY

211r. Philo Parsons
of Detroit

1871

SB 395 ,B// Der



bargeftellt

nach der Reihenfolge ber vorkommenden Arbeiten, nebst Anleitung zur Bereitung und zur weiteren Pflege bes Weines.

E i n

## praktisches Bandbuch

für Alle, welche fich mit Beinbau und Beinbehandlung beschäftigen,

Freiherrn 2. von Babo,

Ritter bes Bahringer Lowenorbens, Borftanb ber Beibelberger Rreisftelle bes Groff. Bab. Landw. Bereine und Mitglied mehrerer gelehrten Gefellichaften.

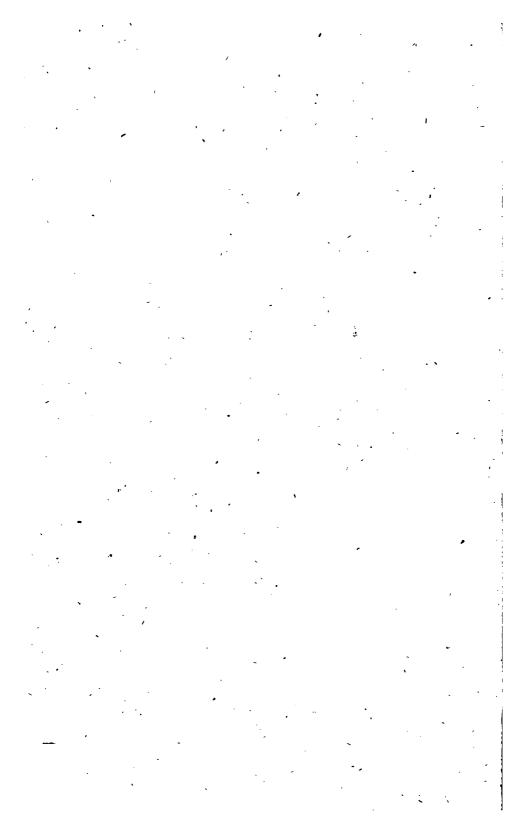

# Weinbau

nac

ber Reihenfolge der vorkommenden Arbeiten bargestellt.

Œ i n

praktisches Sandbuch für Weinproduzenten

non

## Freiherrn von Babo,

Ritter bes Bahringer Lowenorbens, Borftand ber heibelberger Rreisstelle, bes Großh. Bab. Landw. Bereins und Mitglieb mehrerer gelehrten Gesellschaften.

Erftes Deft. Januar, Februar, Marg.

Beibelberg, 1840.

Afabemifche Berlagsbuchhandlung von C. F. Winter.

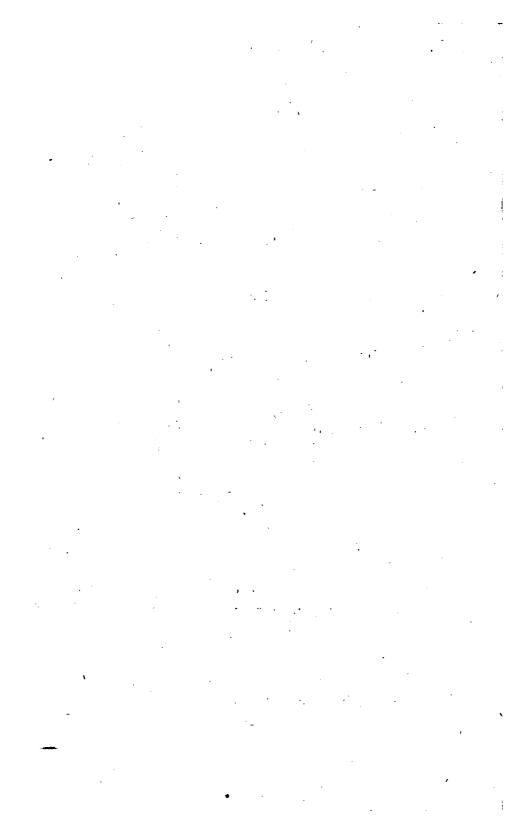

Mis ich vor einigen Jahren eine Anleitung zur zweckmäßigen Behandlung der Weine bearbeitete, siel mir Lenoir's Traité de la Culture de la Vigue in die Hände. Die freie, umfassende Behandlung der Rebcultur sowohl, als deren physikalisch geographische Beziehungen überraschten mich um so mehr, als mir keine derartige Deutsche Bearbeitung dieses Gegenstandes bekannt war, und ich hatte die Idee, durch eine freie Uebersehung dieser Schrift, unsere vaterländischen Weinbauern und Landwirthe darauf ausmerksam zu machen.

Im Verlauf der Arbeit, fand ich jedoch, daß dasselbe von dem Standpunkt des Franzosen aus, sich dennoch zu sehr auf Französische Weinbauverhältnisse beziehe, als daß es für den Deutschen von dauerndem Interesse wäre, aber einmal angeregt, wollte ich versuchen, ob der für so Viele interessante Gegenstand der Weincultur nicht auch allgemeiner und in gewissem Vetracht rationell zu behandeln wäre. So entstanden nachfolgende Abhandlungen, welche zwar nach den verschiedenen monatlichen Vorkommnissen eingetheilt, dennoch bestimmt sind, ein Ganzes zu bilden, und eine Anleitung zum gesammten Weinbau in allen seinen Theilen zu geben, ohne ein besonderes System zu Grunde zu legen, oder durch wissenschaftliche Trockenheit den Leser zu ermüden.

Ob mir dies gelungen, muß ich Andern zur nachsichtigen Beurtheilung überlassen. In Betreff des Ausdrucks

Rec/055 4-3-4

bitte ich, es mit mir nicht sehr genau zu nehmen. Ich bin Landwirth, habe vielerlei zu besorgen, und kann mich deß-halb nicht 'auf ein weiteres Ausseilen desjenigen verlegen, von dem ich glaube, daß es dennoch Jedem verständlich sehn werde. Als Laie in diesen Dingen würde ich alle Lust und Geduld an der Sache selbst verlieren.

Da ich Lenvir's Behandlungsart beizubehalten trachtete, so habe ich Alles, was mir in seinem Buche allgemein intereffant ichien, übertragen, eben fo Scham's und Bronner's Localbeschreibungen benutt, und alles dieses in Verbindung mit anderen wiffenswürdigen Rotizen fammt meinen eigenen Erfahrungen und Beobachtungen aufammengestellt. auch manches Bekannte aufgenommen werden mußte, so glaube ich doch vielleicht den Dank Deutscher Landwirthe und Weinbauern darin zu verdienen, daß sie diese Abhandlungen als Leitfaden für die verschiedenen im Laufe des Jahrs vorkommenden Gegenstände gebrauchen können, die Gründe für das besfere Verfahren finden, und nebenbei auch erfahren, wie der nämliche Gegenstand in anderen, vielleicht befferen Beingegenden behandelt wird. Sollten Einige davon auf gute und zweckmäßige Ideen geleitet, Andere vor den im Beinbauen so leicht gemachten, aber so schwer zu verbeffernben Brithumern bewahrt werden, so ware der Zweck dieser Arbeit erreicht, von welcher ich nur munsche, daß fie mit einer so großen Nachsicht aufgenommen werden möge, als fie mit Liebe zur Sache unternommen ward.

Weinheim im Juli 1840.

Fehr. v. Babo.

# Inhaltsanzeige.

|      | Januar.                                                                              | Seite.      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| I.   | Allgemeine Bemertungen über bie Ratur bes Rebftodes, beffen Ber-                     |             |
| II.  | breitung und Berastung<br>Ueber bie verschiebenen Fortpflanzungsarten bes Beinftodes | 24          |
|      |                                                                                      | . A-        |
| _    | Februar.                                                                             |             |
| I.   | Bas ift bei ber Anlage neuer Rebfelber vorzugsweise zu berudfichtigen?               | 35          |
|      | Einleitung                                                                           | 48-         |
|      | B. Die Lage                                                                          | 55          |
|      | B. Die Lage                                                                          | 62          |
|      | März.                                                                                | •           |
| Í.   | Mulaga naman Mahfathan                                                               |             |
| -    | a. Borbereitung bes Bobens                                                           | . 87        |
|      | b. Bearbeitung beffelben                                                             | 92          |
|      | c. Das Bflangen                                                                      | 97          |
| II.  | a. Borbereitung beg Bobens b. Bearbeitung beffelben c. Das Pflanzen Das Einlegen     | 110         |
|      | April.                                                                               |             |
| _    | _                                                                                    |             |
| Į.   |                                                                                      | 191         |
| II.  | Behandlung ber Wurzeln                                                               | 153         |
| П1.  |                                                                                      | 160         |
|      | May.                                                                                 |             |
| I.   | Das Pfropfen bes Beinftod's                                                          | 172         |
| II.  |                                                                                      |             |
|      | A. Das erfte Saten                                                                   | 189         |
| III. | Ueber bas Düngen ber Mehen                                                           |             |
|      | A. Gründung                                                                          | 195         |
|      | Junius.                                                                              |             |
| _    |                                                                                      |             |
| I.   |                                                                                      | 203         |
|      | A. Einleitung                                                                        | 219         |
|      | A. Einleitung B. Das Ausbrechen C. Das Einfürzen vor ber Bluthe                      | 221         |
| II.  | Das Ringeln                                                                          | 226         |
| III. | Das Beften und Anbinben                                                              | 229         |
|      |                                                                                      |             |
| _    | Julius.                                                                              |             |
| I.   | B. Die zweite Gal = ober Rührarbeit                                                  | 238         |
| II.  |                                                                                      | 200         |
| 11.  | D. Das Einkurzen nach ber Bluthe                                                     | <b>28</b> 5 |
| III. |                                                                                      | 288         |
|      |                                                                                      |             |
|      | August.                                                                              |             |
| ī.   | Behandlung ber grunen Triebe.                                                        |             |
|      | E. Das Gipfeln                                                                       | 265         |
|      | F. Abbrechen ber Beigen nach ber Einfurzungemethobe Die Krantbeiten ber Rebe         | 268         |
| H.   | ALIE MEURITER DET ITEDE                                                              | ÆIU         |

|             | Geptember.`                                                                                                |            |  |  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
| I.          | Bobenbearbeitung.                                                                                          |            |  |  |
| H.          | C. Das britte Paten                                                                                        | <b>293</b> |  |  |
|             | G. Das Ausbrechen ber Blätter                                                                              | 295        |  |  |
| HI.         | Die bem Beinftode ichablichen Thiere                                                                       | 298        |  |  |
|             | O E 4 a Kan                                                                                                |            |  |  |
| Oftober.    |                                                                                                            |            |  |  |
| I.          | Ueber Beingahrung, Bein und beffen verschiebene Sorten                                                     | 314        |  |  |
| II.         | Ueber ben geeignetsten Zeitpunft zur Beinlese und einige Berbeffe-                                         |            |  |  |
| ***         | rungsarten bes Weines, noch an ben Trauben<br>Die Beinlese mit ben naher bamit zusammenhangenben Arbeiten  | 383<br>352 |  |  |
| III.<br>IV. | Ueber bie zweckmäßigfte Einrichtung zur Ausspeicherung und Ber-                                            | 302        |  |  |
|             |                                                                                                            | 366        |  |  |
| V.          | bunftung von Trauben                                                                                       | 369        |  |  |
| VI.         | Heber bie gum Ginfullen bes Doftes nothwendigen gaffer und bas,                                            |            |  |  |
|             | mas bei bem Ginfüllen felbst zu beobachten ift                                                             | 380        |  |  |
| November.   |                                                                                                            |            |  |  |
|             | Die Pauptmethoben ber Beinbehandlung von ber Lefe ber Trauben bis                                          |            |  |  |
| I.          | jum Ablaß bes hellen Beines.                                                                               |            |  |  |
|             | Einleitung                                                                                                 | 393        |  |  |
|             | 1) Gewöhnliche Behandlungsart bes Doftes                                                                   |            |  |  |
|             | a) des weißen                                                                                              | 405        |  |  |
|             | b) bes rothen Moftes                                                                                       | 407        |  |  |
|             | 2) Methobe bes Bergabrens von weißem Beine auf ben Gulfen .<br>3) Bereitung weißer Weine aus wihen Trauben | 409<br>410 |  |  |
|             | 4) Die Entichleimmethobe                                                                                   | 410        |  |  |
|             | a) bei weißem Beine                                                                                        | 412        |  |  |
| :           | b) bei rothem                                                                                              | 416        |  |  |
|             | 5) Bereitung ber rothen Beine in Franfreich                                                                | 417        |  |  |
|             | 6) Bereitung von weißem Beine aus rothen Tranben in Frantreich                                             |            |  |  |
|             | 7) Behandlung der weißen Beine in Frankreich                                                               | 424<br>425 |  |  |
|             | 8) Bereitung ber rothen Burgunberweine                                                                     | 428        |  |  |
|             | ACC has morniffyenhau Waine                                                                                | 431        |  |  |
|             | 11) " ber Subfranzöfischen Dustatweine                                                                     | 446        |  |  |
|             | 12) " bes Strohweines                                                                                      | 449        |  |  |
|             | 13) , ber Spanischen Liqueurweine                                                                          | 452        |  |  |
|             | 14) " bes Mabera                                                                                           | 453<br>453 |  |  |
|             | 15) ber Weine in Ungarn                                                                                    | 457        |  |  |
|             | 16) " der Griechilchen Weine                                                                               | *0.        |  |  |
|             | December.                                                                                                  |            |  |  |
| I.          | Behandlung bes Beines nach der Gahrung.                                                                    |            |  |  |
|             | A. Der Ablag                                                                                               | 460        |  |  |
| ,           | B. Das Auffüllen und Berspunden                                                                            | 466        |  |  |
| II.         | Die Mängel und Kranfheiten bes Beines, beren Berbefferung und                                              | 469        |  |  |
| EII.        | Deilung                                                                                                    | 499        |  |  |
| ÍV.         | Ueber einige Beinverbefferungsmethoben                                                                     | 506        |  |  |
| v.          | Bon bem Difchen und Berfconeiben bes Beines                                                                | 512        |  |  |
| VI.         | Die zur Weinbehanblung tauglichsten Keller                                                                 | 515        |  |  |
| VII.        | Lette Arbeit bes Weingariners vor Binter                                                                   | 518        |  |  |

Allgemeine Bemerkungen über die Ratur des Rebstockes, bessen Vaterland, Verbreitung und Verartung.

Soon in ben alteften Beiten hat ber Beinftod bie Aufmerkfamkeit bes Menfchen auf fich gezogen; bie Runft, aus bem Safte feiner Beeren ein gegobrenes Betrante ju bereiten, warb fcon frube erfunben, und faft fo lange als die Befchichte befteht, mit mehr ober weniger Glud und Gefchick fortbetrieben. Bolfer lernten fle von Bolfern, biefe gin= gen unter, raumten andern ihre Stelle ein, aber ber Beinbau bat fich nicht allein bis auf bie neuesten Beiten erhalten, fonbern er feffelte mit ber fleigenden Gultur bas Intereffe immer mehr, veredelte fich und blieb beftanbig ber Begenstand von Beobachtungen und Forschungen einer großen Menge gebilbeter Landwirthe und Dilettanten, mabrend fein Bros butt bem armen Winger, wenn auch feinen glangenden, boch einen fichern Unterhalt zubrachte. Die Staaten erkannten auch ichon fruhe bie Wichtiafeit bes Beinbaues. Richt allein bas Bedurfnig bes faft unentbebr= lich geworbenen Betrantes reigte zu beffen Cultur, fondern man fuchte ben Rebftod ichon frube faft in allen Orten, wo er nur einigermagen gebeibt, angupflangen, um bem Bolte einen Berbienft mehr zu verschaf= fen, der um fo bedeutender war, ale bie Consumtion in bamaliger Beit eine weit größere Ausbehnung erlangt hatte, als jest. Jeber geringe Chelmann , jebes Rlofter trachtete, fich irgend einen beffern Weingarten zum eigenen Gebrauche anzulegen, und es zeigten namentlich in ben geiftlichen Detonomieanftalten, von benen in fruberen Beitverioben überhaupt fo viel Butes für bas fich bilbenbe landwirthschaftliche Gewerbe ausging, einen fehr feinen Satt in ber Auswahl ber jum Beinbau gunftiger v. Babo, Beinban. I.

Stellen, fo bag noch bis auf die neueren Beiten, namentlich in ben nordlichen Begenben unferes Baterlanbes, bie guten Lagen faft ausschließend in ben Banben ber Beiftlichkeit fich befanden, und zwar mit vollem Rechte, inbem bie Rlofter und Stifter als erfte Cultivatoren ber Ginoben fich boch auch bie geeignetften Blage für ihre Pflanzungen auswählen burften. Durch Rriege öftere gerftort, erftanden bie Weinfelber immer wieber, theils bauten fie bie übriggebliebenen ursprünglichen Bewohner wieder an, theils nahmen bie neuen Eindringlinge ben ihnen gewöhnlich ichon bekannten Beinbau begierig auf, ober brachten auch ihren eigenen bereits in ber Beimath betriebenen, mit. Es ließe fich aus ber Berfolgung ber Spuren ber verschiedenen Culturarten in manchen Gegenden febr intereffante Das ten zu einer vollftanbigen allgemeinen Gefchichte bes Weinbaues fammeln, namentlich in Sinficht ber Berbreitung ber verschiebenen Baumethoden und Traubenforten, welche von flegenben Bolferftammen ober von Ginman= berern in die verobeten gander mitgebracht und theils rein, theils mit ber Lanbesart gemifcht, angewandt wurden.

Die frühere burch bie Menfchen bewirfte Berbreitung ber Beinfaube bat ihr Bortommen im wilcen Buftanbe, namentlich in Europa, außerft unficher gemacht. Db fie ursprünglich wild vorbanden mar ober nicht, läßt fich wohl nicht bestimmen, letteres icheint aber bekwegen nicht ber Ball, weil die norblichen Rationen früher nichts von Wein wußten und die Rebe erft durch die romischen und griechischen Colonien tennen lernten. Bei ber Luft aber nach Wein, welche fpater ganze Bolferschaften in Die füdlicheren Begenben bingog, und fogar bie romifchen Raifer bewog, ben Weinbau in ben angrengenben Provingen gang ju verbieten, um bie Lodung zu Ginfallen in bas Land nicht zu vermehren, batten Deutsche und Gallier gewiß ihre einheimischen Trauben gur Beinbereitung benütt, wenn fie welche in ihren Balbern gefunden hatten. Rach Stalien umb Griechenland fcheint ber Beinftod früher erft aus Rleinasten, Balaftina und Aegypten gekommen zu fenn, und fo mare wahrscheinlich auch in Diesen von ber Ratur ohnebin fo fehr begunftigten Lanbftrichen ber urfprüngliche Stanbort unferer Guropaifchen Reben qu fuchen, wenn' folche nicht vielleicht in noch früheren Beiten weiter pon Often borthin eingebracht murben, worauf die fcone, darat= terififche Mube in bem Auge bes Barchus nach Indien bingubeus ten scheint. So wie die meisten alten Religionen in ihren erften Ans Mangen nach bem öftlichen Affen binbeuten, eben fo möglich ift es, baß

mit ihnen und der fie gewöhnlich begleitenden höheren Cultur auch die Kunft der Weinbereitung und des Anbaues der Rebe einwanderte, und in diesem Falle muß alsdain ihr erfter Standort, vielleicht aber auch nur die Ersindung der Kunft der Weinbereitung noch weiter östlich gesfucht werden.

Es gibt zwar jest faft in allen Lanbern , in benen Beinbau getrieben wirb, wilbe Reben; wenn man folche aber auch finbet: fo ift bies noch tein Beweis, bag ber Beinftod bafelbft einheimifch ge= wefen feb. Gber mare angunehmen, bag Bogel feinen Samen babin gebracht und Diefer fich nach feinem neuen Standort ausgeartet batte, fo wie man ja and aus absichtlich gefaeten Traubenfernen andere Barietaten zu erhalten behauptet. Aus biefer Reigung gum Berarten mußte fich alsbann auch bie Berschiedenheit ber in Europa jest vorbandenen wilben Rebvarietäten, ohne bag man eine eigentliche Urart namhaft maden tann, erklaren. Rach mehreren Beobachtungen finden fich bie eurobaifchen fogenannten wilden Rebforten nur an ben Ranbern großer Balbungen, nie in ber Mitte berfelben, mas ebenfalls ichliegen lagt. daß biefe Bflangen nicht auf einheimischem Boben fteben, fonbern gufällig babin gebracht wurben. Biel leichter find in Amerita bie einfelmifden Traubenarten zu ertennen. Sie unterfcheiben fich (nach Bosc\*) pon benen ber alten Belt befonbere baburch, bag fie getrennten Gefolechtes find, babei gibt es Arten, Die bis auf Die bochften Baume Mettern . wabrend bie 3mergformen ebenfalls nicht fehlen, ferner folche. bie große herbe Trauben tragen, mahrend andere mit fleinen fußen Bees ren prangen \*\*).

Nach ben altesten sicherern Nachrichten kann man annehmen, bağ ber Weinftod zwischen bem 20ten und 40ten Breitengrade zuerst angebauf worben ift, und bağ er burch Egyptische und Phonicische Colonien an ben Gestaden bes mittellandischen Meeres verbreitet wurde. Erft als

<sup>\*)</sup> Lenoir Traité de la Vigne ©. 591.

Pach neueren Untersuchungen sindet sich die Vitis labrusca in sehr maninigsaltigen Spielarten, namentlich in Rordamerisa. Es ift sehr möglich, daß diese oben erwähnte Angabe von Bosc die Beranlassung gab. Man ift jeht auf diese Vitis labrusca aufmerksam geworden, sie kam bereits in mehreren Unterarten nach Europa, es kann daher nicht fehten, daß sich biese Sache balb aufklären werde.

burch Lichtung ber Balber fich bas Clima von Gallien ) und Germanten gehörig ausgetrodnet und erwarmt batte, daher ber Cultur ber Rebe weniger hinderniffe mehr entgegenfeste, verbreitete fich ber Beinbau weiter gegen Norden.

Beut zu Tage wird auf ber norblichen Balbfugel zwischen: bem 15ten und 51ten Grab ber Breite Beinbau getrieben. In Deutschland fteigt er fogar bis zum 53ten Grabe. Diefe Weinzone gilt aber vor ber Sand nur fur bie alte Welt. Amerita fteht jest noch faft in bemfelben Berhaltniffe gur Beincultur, wie fruher Deutschland und Gallien. ift noch nicht an ber Beit, daß ber Rebbau bort gebeibe, ba bis jest noch burch bie ungeheuern Balber im Innern, bas Clima zu feucht und perschiebenartig ift, und gabllofe Schwarme von Boaeln bie Trauben vor beren Ginheimfung gerftoren. Bielleicht machte man feither auch einen Diggriff barin, bag man Guropaifche Traubenforten zu cultiviren fuchte, mabrend man mit mehr Glud ameritanische wildwachsende Arten verebelt baben murbe. Mur auf Californien, zwischen bem 35ten und 37ten Grab ber Breite befteht einiger Weinbau, ba bas Clima ber bortigen Rufte, mahricheinlich burch ben Ginfluß bes ftillen Oceans, fich icon beftanbiger zeigt.

Beinbaues nicht mit dem Aequator parallel zieht, fondern daß fle von Sudweft gegen Rorboft vorrudt, und je weiter gegen Often, immer mehr nördlich vorschreitet. Es ift eine gewiffe Parallellinie mit dem Ruftenzuge gegen die nordweftlichen Meere hin, nicht zu verkennen, und die Ursachen dieser Erscheinung durften entweder in der seuchteren Luft in der Nahe dieser Meere, oder in den heftigen, an der Rufte herrschenden Winden, vielleicht aber auch im Gefälle des Landes gegen diese Seite bin zu suchen seyn, gegen welche sich so viele Flufgebiete hinneigen.

Die Weinstaube braucht zu ihrem Gebeihen einen warmen, jedoch nicht zu heißen Stanbort und einen gewissen, nicht übermäßigen Feuchtigkeitsgrad. Diese Bebingung ihres Wachsthums ift, je weiter gegen Süben, je höher an ben Bergen zu suchen, findet fich vom 40ten Grab

<sup>\*3</sup> Es ware vielleicht noch zu untersuchen, ob die Rebe nicht früher an die subliche Kuste Galliens als nach Italien eingebracht worden ift. Mehrere Abweichungen in dem Gallischen gegen den Römischen Weindau scheinen barauf hinzubeufen.

an bis gegen ben Aequator vielleicht mehr auf ber von ber Son= neufeite ab, und gegen ben Erbpol zugekehrten Seite, weil, ie naber gegen bie Mitte ber Erdfugel, um fo mehr auch die Wirkung einer gu beißen brennenben Sonne vermieben werben muß. Begen Norben bin Andet gerabe bas umgekehrte Berhaltniß flatt. hier muffen bie gegen bie Conne gekehrten Bergwanbe beren Strablen auffangen und gewiffermaßen verstärken, fie haben ferner die rauben von den Bolen fo wie von ben Seiten berkommenben Binbe abzuhalten, und nur, wenn teine gu ftarte Reuchtigkeit bingutritt, ift noch an eine volltommene Reife ber Gehr gunftig bafür find alsbann auch jene Bluß-Tranbe zu benfen. ufer, welche nicht fowohl eigentliche Thaler zwischen Gebirgen, sonbern formliche Rinnen bilben, welche bie Gemaffer in die Sochebenen ausgeriffen baben. Diese geben gewöhnlich einen volltommneren Schut als mahre Bebirge, Un ber nordlichften Weingrange flüchtet fich ber Weinbau auch faft ausschließlich in biefe Flußthaler hinein. Bo aber bie Fluffe gegen bie See bin burch ebenes Land fliegen, was in einer gewiffen Entfernung vom Meere faft immer ber Fall ift, bort ber Weinbau auf, ba er feinen Schut mehr finbet.

Mertwürdig bleibt jedoch, bag, wo bie Birtung ber Seeluft gang aufhort, mo Europa burch bie Scandinavifche Salbinfel ploblich an Breite gunimmt, wo bie nordifchen rauben Landwinde anfangen, ber Beinbau fonell zurudweicht und erft auf ber gegen Guben bin fallenben Abba: dung in Unggen wieber einen feften Standpunkt findet. Db, wie in früheren Beiten in Deutschland, ber Weinbau fich späterbin auch weiter in Rugland binein Babn brechen wird, muß bie Beit lehren. fruber in Gallien und Deutschland, find im Guben bes ruffifchen Reiches bie Anfange bagu mit Erfolg gegründet, wie weit fie nordlich gelingen werben, bangt von ber Beschaffenheit bes Bobens, feiner Exposition und bem zu erwartenben Glima ab, wenn biefes erft einmal burch bobere Gultur und Ausrottung ber Balber jenem anberer ganber von gleichen Breitengraben abnlicher werben wird. In Aften wiberftreitet ber Mus hamebismus mehr ober weniger ber Ausbreitung bes Weinbaues, er bat baber auch borten bie nordlichfte Grange, welche Runft und Betrieb: famteit ihm vorzeichnen konnten, noch nicht erreicht.

Gegen Guben fcheint fich bie Cultur bes Weinstodes bis an ben Nequator erstreden zu konnen. Die Weinstaude vermag große Sige zu ertragen, ba man fie in Egypten, in bem Bezirke Fapoum baut, wo fich die Temperatur bis auf 40 Grabe ber hundertibeiligen Seala erhebt, ebenfo auf ben Infeln ben grunen Borgebirges zwischen bem 15ten und 18ten Grabe nördlicher Breite.

Als Rind einer warmen, wenn auch immer gemäßigten Bone ift jeboch im beißen Clima bem Beinftod nichts fo febr gumiber, als eine übermäßige Feuchtigkeit ober eine gu ftarte Erodenheit. Die erfte erregt eine zu große Lebensthätigkeit, bie anbere unterbrudt fie, und mabrend bei ber einen bie zu große Triebfraft bem Behalt ber Trauben fchabet, fo konnen biefe wieber bei ju großer und trodener Site gar nicht ju Bir bemerten abnliche Ericheinungen ja auch fcon Stanbe tommen. in unferem falteren Clima, mur in ichwacherem Grabe, indem man von ftarttreibenben, feuchtliegenden Beinfelbern nie bas eble Probutt, wie pon fdmacher vegetirenben Belanden erwarten fann und bort ber befte Wein machst, wo ber Rebmann bem Trieb nachzuhelfen fuchen muß. mobei aber diefe trodenen Beinlagen in beigen burren Jahren bem Berberben burch Berbrennen ber Trauben auch gerabe am meiften ausgefest Auf ben westindischen Inseln wurden icon mehrere Bersuche mit Unpflanzung von Reben gemacht, aber fie verungludten und bies mußte fo kommen. weil man bas im Guden bei feuchter Luft zu üppige Bachethum biefer Pflanze nicht berücksichtigte. Es mare nicht gefcheben, wenn man burch Babl von mageren, bober gelegenen und fühleren Lagen berfelben einen weniger zum Austreiben aufforbernben Stanbort angewiefen batte.

Wenn bei ber Rebstaube, um fie zu einem für Beinbereitung jangtichen Produkte zu bringen, ein gewisser Mittelzustand in der Einwirkung von Wärme, Feuchtigkeit und Bodenkraft ausgesucht werden muß, so ist jedoch immer ein bedeutender Wärmegrad zur Ausbildung der Pflanze nothwendig, und dieser Faktor schadet in seinem Uebermaße am wenigssten, wenn nur die anderen noch in einem nicht ganz schäblichen Bere baltnisse zu ihm stehen. Wo sich aber zu wenig Bärme sindet, gebeiht kein Weinstod mehr, das Verhältniss der anderen Faktoren mag sich anch noch so günstig gestellt haben. So wie aber dagegen bas Uebersmaß von Wärme zu groß wird, ist ebenfalls an kein Gedeihen des Rebstocks mehr zu benken.

Nach ben verschiebenen Berhältniffen, welcht zwischen Barne, Fenchtigkeit und Triebkraft bes Bobens flatt finden konnen, läßt fich vom Alequator ber Erdugel an bis gegen ihre Bole, gleich der Schwelinft, nuch eine Sobenlinie benten, in welcher die genannten brei Faktoren auf eine für den Beindau gunftige Belfe zusammentreffen konnen. Diese müßte gegen den Aequator hin ebenfalls am höchsten steigen, gegen die Bole hin fallen und mit dem 53. Grad ihren niedrigsten Punkt erreischen und würde mit der Schneelinie eine Art von Parallele bilden. Daber durften unter dem Aequator auf hohen Gebirgen Stellen zu finzben sen, auf welchen so gut wie unter dem 20ten Grade Weindau gestrieben werden kann, gegen die Bole hin würde diese Linie jedoch immer sinken und sich am Ende unter den Boden verlieren. Ein künstliches Obenhalten derselben erkemen wir aber an dem Andau der Rebstaude an Berghängen, Flufrinnen, die sich berselbe endlich ganz hinter Mauern, in Gruben und unter Glassenster verbirgt.

Rimmt man einen für die Bildung eines guten Beins überhaupt tauglichen, so zu fagen, mittleren Standort der Rebe an, und schließt namenklich jene sublichen Gegenden, in welchen wegen zu üppigem Triebe nichts dergleichen zu Stande kömmt, aus, so läst sich auch im Weine selbst eine gewisse Reihenfolge, im Berhältniß seiner Mischung erkennen. Je südlicher derselbe gewachsen ist, um so mehr Judergehalt und um so viel weniger Gesenkoff ist in ihm enthalten. Im Norden vermindert sich der Juder, dagegen vermehrt sich der Gährungsstoff und es bildet sich auf diese Art eine Weinerescenz, die sich von den schwachen, sauern, zuckerlosen Weinen der nördlichen Weingränze bis dahin erstreckt, wo sich der Jucker so sehr verdichtet, daß er die Wirkung des wenigen noch werigen Hefenstoffes sast ganz aushebt, und der Most, um ihn nur in Gährung zu bringen, in die Sonne gelegt ober mit Wasser verdünnt werden muß.

Eine ahnliche Reihenfolge läßt fich in hinsicht bes Aroms aufsteleien. Dieses scheint nämlich nur bas Produkt einer gewissen Stufe ber Reise ber Trauben zu fehn. Ih diese noch nicht erreicht, so findet man auch noch kein Arom, hat die Zeitigung jenen Punkt überschritten, so wird dasselbe mehr oder weniger durch den Zudergehalt gedeckt. Wenn wir and das eigentliche Arom als aus den häuten der Traubenbeeren hers vorgegangen, mit Recht annehmen, so influiren nichtsbestoweniger auch die mannigfaltigen Verbindungen der in den nördlichen Climaten noch nicht in Zuder umgebildelen verschiedenen Säuren auf den Geschmack besselben, sobald sie mit dem durch die Gährung entstehenden Allohol in Aetherverbindungen eingeben. Alle diese Verhältnisse bewirken zwischen den nord eine metrolichen und stellichen wer einen entschiedenen, nur durch eine

Menge der verschiedenartigsten Abstufungen wieder verbundenen Gegenssatz, bei den ersteren herrscht das Bouquet, bei den letten der Zuckerzund Alkoholgehalt vor, doch scheint im Ganzen die erstere Qualität mehr zu munden, indem z.B. die Atheinweine auf der ganzen Erdfugel einen besonderen Ruf haben, und noch neuerlich die nach Griecheuland gegangenen Deutschen trop der Nähe der dortigen herrlichen Weine, ihre Rheinweine allen andern vorzogen.

Weil bas Arom aus verschiebenen Ursachen herrührt, und beren mancherlei Zusammentreffen immer andere Mischungsverhältnisse hervorsbringt, so bieten die nördlichen Weine im Ganzen eine größere Mannigfalstigkeit dar. Die südlicheren sind gleichartiger und merkwürdig ist es, daß wenn man in nördlichen Gegenden Wost durch künstliche Mittel, wie Kochen, langes Auslegen der Trauben auf Stroh u. dal. in seinem Zuderstoffe zu verdichten sucht, sich alsbann auch das ursprüngliche Arom verliert, entweder durch Verstücktigung ober indem es durch den Zudergehalt verdeckt wird.

Gegen Norben, und zwar vom 40ten Grad an gerechnet, erfordert ber Weinstod schon einen forgfältigen Anbau, er ist sowohl in Lage als Boben empsindlicher, seine Erndten hängen von der Sommerwittezrung ab, sind daher viel ungewisser, und es gehört zum Gelingen des Weinbaues und zur Erzeugung eines vorzüglichen Produktes schon bes beutende Kenntniß und Erfahrung.

Mit bem 45ten Grade steigt diese Schwierigkeit immer mehr, die bazu geeigneten Lagen werden seltener und diese erreichen kaum noch mäßige Höhen, indem, was darüber liegt, selten mehr gehörig reist. Oft verlieren ganze Weingegenden ihre Erndte. Die Traube hat nicht mehr die nämlichen Mischungsverhältnisse, wie jene in Süden, der unausgebildete Zucker bleibt immer mehr als Säure und Gährungsstoff zurück, dabei behält sie auch zu viel Wässerigkeit. Um gute Weine zu erzeugen, wird große Kunst und Ausmerksamkeit erfordert. Der Winzer hat nicht allein mit dem geringeren Wachsthum der Rehstöde, sondern, wenn auch bereits die Reise eingetreten ist, mit dem Clima um die Erhaltung und Wervollkommnung ihres Produktes beständig zu kämpsen, da zu früh eintretende nasse und kalte Witterung daszenige nur zu oft zerstört, was Fleiß, verbunden mit früherer günstigerer Witterung, mühsam erworben hatten.

Aber eben biese immer gespannte Ausmerksamkeit und bieser ewige Rampf mit bem Clima bewirkt wieber eine folche Steigerung in ber

Industrie, ein solch beständiges Raffinement, daß sich die Renntnis in ber Behandlung der Rebe in diesen nördlichen Gegenden weit über jene der südlichen Länder erhoben hat. Daher rührt die Erscheinung, daß in Frankreich bei weitem mehr seiner berühmten Weine in der nördlichen Dälste erhaut werben, während die südliche verhältnismäßig viel weniger auszuweisen hat, und daß selbst dort noch gerade jene Gegenden 3. B. das Departement der Gironde, die berühmtesten sind, welche gegen and dere am ungünstigsten liegen; daß serner von Deutschland aus weit mehr berühmte Weine in den handel kummen, als aus Italien, und daß auch in Ungarn die meisten berühmten Weine dieses Lundes in seiner nördlichen Hälste erzogen werden.

Wenn aber im Norden die Trauben nicht mehr reifen, so vers wachsen sie dagegen in einem zu heißen Clima und werden bei größeren Feuchtigkeit wässerig, bei zu großer Trodine aber schmächtig und unvolls kommen. Um bort einen guten Wein zu erziehen, muß daselbst, auch wieder die Kunft nachhelsen, die schicksten Platze auswählen und durch Wasserung den Mangel an gehöriger: Feuchte ersegen. Auf diese Ausberd diese berühmten persischen Beine erzeugt.

Als die den Weinbau am meisten begünftigende Zone ift wohl jener Exbstrick zwischen dem Toten und 85ten Grad anzusehen. Die nördlichste Gränze, an welcher berselbe ohne besondere Mühe noch gut gedeibt; wäre gegen den 40ten, die füdlichste gegen den 20ten Grad hin zu suchen, über diese Gränze hinaus muß jedoch die Kunst in Auswahl der Lage und Behandlung die verschiedenen Mängel des Clima's ersehen. Auf der südlichen halbsugel kömmt in hohen Lagen schon unter dem Sten Grade Weinbau vor, die Berhältnisse besselben sind aber im Ganzen zu undes kannt, um Volgerungen daraus ziehen zu können.

Unter ben verschiedenen Ländern Europa's find in Bezug auf Weinsbau, Spanien und Nortugal von der Natur am meisten begünftigt. Der vierzigste Grad zieht fast durch beren Miter, kein Laudstrich Europa's besitzt eine solche hohe und beständige Temperatur, und die lange Reihe von Hügeln von den Porensen an bis gegen Cadix und Portugal hin bietet eine Masse vortresslicher Weingelande dar. Aber trop diesen günskiesen Verhältnissen wird eigentlich nur eine geringe Menge Wein aussezeschrt. Dieser ist zwar in allen Beltishellen gelannt und beliedt, aber die größte Masse des Weines in Spanien ist durch die schliechte Wehands lung saft ungeniesber, und zu manden vortresslichen Weinen im Innere

bes Landes schlt es an aller Gelegenheit zum Transport gegen die See, so daß der Weindau Spaniens im Ganzen noch als in seiner Kindhelts stehend zu betrachten ist. Portugal hat darin keine höhere Sinse erzeicht, ja es hat sich sogar auch noch seinen Weinhandel aus den Händen reißen lässen. Sollten die Bewohner dieser Länder einmal aus ihrer Lethargie erwachen, so kann ein industrielles Erheben derselben dem Weinverkehr nicht allein in Europa, sondern fast allen Welttheilen einen totalen Umschwung geben. Es wäre dieses Erwachen gerade von diesen Ländern am schnellsten fühlbar, weil sich ein regeres Streben immer zuerst auf den Weindau hinwenden wird, indem dieser schneller lohnt, als Seide und Delbau. Ein Glück sür die Nachharländer aber ist es, daß die angeborne Trägheit des Sübländers, verbunden mit den politischen Berhältnissen nicht geeignet sind, einen baldigen Ausschwung dieser Art hervorzurusen.

Frankreich ist eigentlich bas Land, welches im Augenblick alle Weinnarkte ber Welt versieht und bessen Beine bei weitem die weiteste Berbreitung besitzen. Merkwürdig sind aber die Klagen, sast aller vaterlandsliebenden Franzosen über die schreikiche Vernachlässigung bieses für das Land so bedeutenden Industriezweiges, besonders in den schlichen Prodinzen. Wenn man (nach Lenoir) Frankreich in vier mit dem Mequator parallel ziehende Weinzonen eintheilt, so fällt die erste swische des Abien Grades, die zweite zwischen den Abien und Arten, die dritte zwischen den Arten und Aben, die vierte nördlich des Abien Grades. Der Mittelettrag seber der 4 Regionen ist ausgemittelt

für bie 1te auf 17 Settoliter 80 Liter. für ben Bettar

Der Mittetpreis ift fechs Monate nach ber Beinlese im Durchschnitt in ber Iten Regton 14 France 16 Centimes

woraus man ben Borzug bes nörblichen gegen ben fablichen Beine ban febr feicht erkennen tamn. Sind aber bie nörblichen Diftriffe nach biefen Angaben fon in hinficht bes Ertrages und ber Quantität im Bortheil, fo find fie es auch nicht minber in der Qualität, wein

man bie perschiebenen berühmten und im Sanbel anerkannten Weinlagen nur oberflächlich zusammenftellt.

Benn man nämlich Frankreich burch, ben 46ten Breitengrab in zwei Galften fcheibet , fo fallen an vorzüglichen Weinlagen :

,, auf bie subliche Galfte: Nothe . . . 55

Weiße . . 36.

auf bie nordliche: Rothe . 79 Beifie . 58

. . 137. .

Ablifon der Umfang derfelben nicht mit Genauigkeit zu bestimmen in, so stellt fich bennoch das Urbergewicht des Nordens wieder barin berand, daß von den füdlichen Lagen nur jene im Girondetepartement von gehöferer Ausbreitung, find, während die andern sehr zerstreut lies gen und dabei mur meniges Land in fich begreifen.

. Diefer, bebeutenbe, Apraug der nörplicheren Departemente ift aber nicht in ber Lage, sondern lediglich nur in ber größeren Industrie ihrer. Bewohner ju fuchen, Mahrend bie Meinbauern bes Subens im Bangen bem bergebrachten Schlendrian folgen, und follechte Cultur ber Reben mit einer mangelhaften Deinbereitung verbinden, findet man in ben meiften nordlichen Meingegenden gerabe, bas Gegentheil. Benn im Guben fogar auch die für ben Sanbel bestimmten Weine in ben Seeftabten, befonbere in Bordeaux, Cotte, Marseille noch einer befonbern Burichtung (Travaille), behirfen, ohne welche fie einen langen Seetransport nicht ertrugen und bie auch noch bagu bient, jene gehler und Gebrechen gu beiten, Die eine beffere Weinbereitung im Anfange nicht batte aufkommen laffen, geben aus bem Norden Brodufte einer intelligenten und forge fältigen Beinbereitung bernor, welche eine folche gewaltsamel Behandlung nicht nothig baben. Dabei lagt fich noch bebaunten, bag bei weitem Die meiften mittäglichen frangofischen Weine eine solche travaille nicht einmal ertragen murben, und fo bienen folde Beine, anflutt eine Quelle bes Reichthumg, biefer Begenben gu merben, nur fur bie innere Confumtion ober für Beingeiftbereitung: als bemienigen Ausweg, burch welchen fie, noch: für ben "Sanbelfverfehr einigermaßen inichar-gemacht werben, Die füblichen Meinhauern fino au febr ben der Bocg befangen ; bag fin ibnem genftinen, Clima alles überlaffen ibnnen Lund werben aus bigfer

Urfache allein von Ihren nördlichen Collegen, beren Fleiß die Mängel Ihrer Gegend erfeht, bebeutend überflügelt. Sie hatten seither keine bebeutente Concurrenz auszuhalten, entsteht aber eine folche etwa durch bas Erwachen der Industrie ihrer Spanischen Nachbarn, so muffen sie entweber in ihrem Gewerbe vorschreiten, voer sie unterliegen trop allen ihren elimatischen Borgügen.

Der Deutsche Weinbau kampft im Ganzen mit noch weit größeren hindernissen, als die nördlichen Weingegenden Frankreichs. Der Sis desselben ift zwischen dem 48ten und Szten Grade, und nur der deutschen Industrie und Ausdauer ist es zuzuschreiben, daß sogar noch unter dem 53ten Grade Reben gepflanzt werden können. Wenn schon die Rhein-weine weltberühmt sind und welt und breit verführt werden, so sind bei der Ungunstigkeit des Clima's die abrigen vorzüglichen Lagen doch im Ganzen zu unbeträchtlich, als duß solche in dem Welthandel eine größere Bedeutung erkangen könnten, und deren Produkte werden in engerem Kreise consumirt. Proben der Ausdauer der besseinen Deutschen Weine bei dem Seetransport wurden aber schon vielsättig angestellt und zwar mit bem Vesten Erfolge.

Benn Deutschland burch ben ju feiner fibrigen Grofe boch geringen Bladenraum feiner befferen Weingegenben im Magemeinen niemals auf einen febr ausgedehnten Welnhandel !! Anfprud maden tann, fo ift bas gegen beffen Aufgabe, burth Berbefferung feiner Beine bie eigene Cons fumtion bermagen ju beben, bag namentlicht feine nordlichen Segenbeit ber ausländifden Weine entbehren tonnen. Außer ber Bereblung ber befferen Brobutte ift bann aber auch besonders die Erziebung anter, wohlfeiler Beine geringerer Rlaffe und in größerer Denge vonnothen, welde ben leichteren und mobifeiferen frangoffichen Beinen Diefet Ridffe an die Seite gefett werben tonnen. Eben fo nothwendig ift Die Berftellung: großer Berbindungeftraffen (Glfenbabnen) burd bas Innere. benn fo lange Dorbbeutfcland feine Beine mobifeiler gur Gee erBalt; wird es die Stanzofischen immer vor benen bes eigenen Landes, und wenn biefe felbft beffer febn follten, vorgieben, und nur bie ausgezeichneten Bewächfe bes Rheinlandes tonnen bis jeht ben langen und schwieligen Landtransport ertragen, Wahrend bie leidfteren Frangofifchen Beine fuft überall in Nordbeutschland zu finden find. Bet bem Nachtheile Une hoheren Brotte haben bie Beutichen Beligenenben und noch eine befohe bers ungunflige Lage, beren fcablider Ginflug nur allein burd! We'

bochte Aufmerkfamkeit und Bleiß beseitigt merben tann. Es liegen namlich bie hochgebirge bes Jura, ber Schweig, Throls und Stepermarts gerabe gegen Suben und von biefen Bergen ber fällt bas Land gegen Rorben bin, ohne von baber weiter burch bobere Bebirge geschütt gu febn. Aus biefem Grunde find unfere Beingegenben nicht allein allen Sturmen und Unbilden der nörblichen Climate mehr als andere ausgefest, fondern fie empfinden von Guben ber, auch noch alle nachtheiligen Birtungen hober Gebirge, ohne beren Bortheile zu genießen, wogu noch kommt, bag burch bie gegen Norben, abgeflächte Lage bes Lanbes bie Wirfung bes Reflexes ber Sonnenftrablen, wenigstens zum Theil, verloren geht, wodurch die im Guben hoher Bebirge liegenden Bein= lanber gegen anbere fo febr bevorzugt werben. Diefer Lage fonnen wir Die baufige für unfern Barmegrad meiftentheils ju große Feuchtigkeit und bie fo oft wiebertebrenden naffen Sommerjahre gufdreiben, indem bei berrichenden Gub- und Gubweftwinden alle von ben Schneegebirgen berruhrenben mafferigen Auflofungen, nebft, ber baburch bewirkten Luft= erfaltung, über und bergieben. Mur ein Theil von Throl, Rarnthen und Stevermart baben ben Borgug ber füblichen Abbachung ber Bochs gebirge, ihre Lage ift aber von ber ber übrigen Deutschen Weingegenben fo febr verschieben, ihre Weine von folch' anderer Art, bag fie eigentlich nicht mehr ju jenen geboren, welche man unter ber Benennung von beutschen Weinen begreift und eine eigene Gattung bilben, welche fich mehr ben Ungarifden Weinen nabert.

Unter ben mit allen natürlichen Reichthümern versehenen Europäizschen Ländern nimmt Ungarn einen ber ersten Plätze ein, wenn gleich viele seiner Erwerbsquellen noch auf längere Zeit für den Gesammtverziehr aus Mangel an gebahnten Straßen verschlossen bleiben dürsten. Aber unter den jetigen Erwerbsquellen scheint der Weindau die bedeuztendste auszumachen. Wenn schon in fast gleicher nördlicher Breite mit dem süblichen Deutschland, hat Ungarn durch den Schutz der Karpathen gegen Norden, durch seine offene Lage gegen Süden und durch eine solche Entsernung vom Meere, daß dessen Ausdünstungen von den dazwischen liegenden Gegenden entweder absorbirt, oder doch gewissermaßen veredelt werden, eine solch' vortheilhafte Lage gegen die Deutschen Weins gegenden, daß alle Culturverhältnisse zwischen diesen beiden Ländern durchaus verschieden sind, wobei, namentlich in Rücklicht der Zeitisgungsperiode und deren Andauer, Ungarn die bedeutendsten Bortheile

poraus bat. Als eine Rolge feiner geschützten und gludlichen Lage ift angufeben, bag ber in Deutschland fo oft fcon naftalte Oftober unb ber obnebin verrufene Rovember in Ungarn gewöhnlich zu ben lieblichften und trodenften Monaten bes Jahres gegahlt werben konnen. moge bes warmeren Glima's ichon im Sommer eintretenbe frubere Reife geit ber Trauben wird burch bie gunftige, trodene Witterung bes Spatberbstes auffallend verlängert und hierburch die Gelegenheit zur Erzeugung ber Trodenbeeren gegeben, woraus die beften Beinprobutte Ungarns bervorgeben. Der Ungarifde Beinbau unterscheibet fich übrigens bon bem bes übrigen Europa's noch befonbers burch bie Sorgfalt, welche man bafelbft auf bie Beinbereitung felbft wenbet. Diese hat die Ten= beng einer boberen Bereblung burch Berbichtung bes in ben Trauben enthaltenen Buckerftoffes, und biefe Dethobe bat fich aus ben Romer= zeiten ber in biefem Lande faft allein rein erhalten, fo wie eine andere Eigenheit, Die Berfepung bes Moftes mit mandjerlei Rrautern ebenfalls von Romifchem Gebrauche berguftammen fcheint. Diefe Art ber Beinbereitung bat aber wieder auf ben ungarifchen Beinbau die Folge gehabt, daß bafelbft bis jest nur faftige, bunnbautige Traubenforten gebaut werben, welche fich burch Auffpringen ber Bafferigkeit entlebigen und bei bem gewöhnlich ftatffindenben herrlichen trodenen Berbftwetter in bie fo fehr geschätten Trodenbeeren ummanbeln, woraus alebann bie beften Ungarweine bereitet werben. Ungarn läßt errathen, was von ben Beinen ber Rrimm, Beffarabiens und Griechenlands zu erwarten ift, wenn bort einmal ein rationeller Betrieb biefes Ermerbezweiges er= ftanben fenn wird.

Obschon jene Gegenden, welche ber östliche Theil des mittelländischen Meeres bespült, als die Wiege des Weindaues anzusehen sind und die Rebe sich von dort über ganz Europa verbreitet zu haben scheint, so ist daselbst doch alles dei dem Alten geblieben und keine Berbesserung hat seit der langen Zeit des Rebbaues in dieser Gegend, Wurzel gefaßt. Bielleicht kehrt der Weindau einstens in diese Landstriche zurück, gleich einem Wanderer, der kas in fremden Ländern Erfahrene zum Nutzen und Frommen der Heimath nach Hause bringt, ohne jemals nur daran zu denken, daß unter anderen Verhältnissen diese Heimath dazu berusen gewesen wäre, dem Auslande mit Lehre und gutem Beispiele voranzuzgehen. Eine größere Regsamkeit kann den Weindau in diesen Ländern batb auf die höchte Stufe-treiben, da sich dort alle günstigen Umstände

für ihn vereinigen. Mur ein einziges hinderniß fteht ihm enigegen und biefes ift wieder in der Trägheit des unter biefen gesegneten himmelsestrichen lebenden Menschen und in deren religiösem Fanatismus zu suchen.

Bon bem Italienischen Beinbau läßt fich eigentlich nur mit Bebauern sprechen. Außer einigen wenigen Gegenden ift er in diesem schonen Lande zu der unterften Stufe herabgesunken, und die weit gepriesene Poesie des bortigen Lebens muß das arme Volk für Manches entschädisgen, was es aus Mangel an Industrie, die von oben her nicht hervorgerusen, oft noch sogar unterdrückt wird, von anderen Lebensgenüffen hart entbehren muß.

Noch ist des Persischen Weinbaues zu gebenken, welcher von Wielen als der Uranfang alles Weinbaues auf der Erde angesehen wird und aus welchem weltberühmte Weine, wie der von Schiras hervorgeben. Er hat das Besondere, daß die dortigen Weingelande einmal des Jahres im Frühling bewässert werden, wo sie dann in diesem heißen Clima die Feuchtigkeit für das ganze Lahr behalten sollen.

Bei biefer in fo vielen ganbern verschiebenen Behandlung ber Beinftaube, bei ben verichiebenen climatifchen Berhaltniffen , worin fie fich bom Anfange ibrer Ginführung an befanb, bei ber Mannigfaltigfeit ber Methode ihrer Fortpflanzung auf fo vielerlei Lagen und Bobenarien. tonnte es nicht fehlen, bag fich mit ber Lange ber Beit eine Maffe von Traubenvarietäten bilbete, von beren Urfprung wir und feine Rechenfcaft geben konnen. Baren bie Anbauverhaltniffe von ber Beit ibres Urfbrungs an, wenn auch mit ber Beit fortgeschritten, boch unvermifcht in jedem Lante geblieben, fo ließe fich mohl feichter eine gemiffe Beit= folge in ber Entwicklung ber Barietaten beobachten, fo anberten aber aur Beit ber Bolfermanberung bie verfchiebenen Stamme ihre Gine. brachten, wenn fie bereits Weinbau getrieben hatten, ihre Rebarten mit. und mengten fie mit ben bereits vorhandenen, fcon gur Romerzeit ein= aemanberten. Spaterbin, als man bie Berfchiebenheit ber Rebarten mehr beachtete, ihnen fogar, vielleicht einen ju großen Ginfluß auf die Qualis tat bes Beines gufdrieb, verpflangte man biefelben aus entfernten Begenben. Go foll burch Rarl ben Großen ber Orleaner in bas Rheins agn, ber Pinneau (Pignola) aus bem Mailanbifden fcon in fruber Beit nach Frankreich gebracht worben febn. Wenn man bebentt, bag bie alten Romer ichon über fünftig Tranbenparietäten fannten und ber

Rebftod felt feiner Berpflanzung aus Rleinaffen bamals noch nicht einmal bie großen Temperaturveranderungen erfahren batte, welche ibm bei feiner Berpflanzung nach Deutschland bevorftanben, wenn man bebentt, bag bie Alten fcon Erfahrungen über bas Berbalten von Rebs forten burch Bethflangen in andere Begenben batten, obichon biefe Begenden unter fich lange noch nicht fo verschieden waren, wie bamals bet Stalifche und Deutsche himmeloftrich, fo wird man einsehen, wie bebens tenb fich bie Natur ber Rebe geanbert haben muß, je naber fle gegen Norben. je weiter fle in Deutschland vorrudte, beffen nördlicher Theil noch von ben Ureinwohnern befet und nicht gelichtet, bamale noch einen febr nachtheiligen Ginfluß auf ben füblichen Theil bes Lanbes außern mufite. Als ein Saupicharafter von Umanberung icheint bie Berminberung ber Triebfraft anzunehmen zu fenn, welche bie urfprunglich großbeerigten. ftartholzigten Traubenarten in fleinbeerigte von mehr zwergartigerem Muchie umwandelte. Bielleicht kannte man aber auch ichon bamals bie gewöhnliche Eigenschaft von fleinbeerigten Trauben, nämlich bie einer früheren Reife, und manbte fie vorzugeweife gur Ausbreitung bes Beinbaues gegen Rorben bin an. Die Alten hatten fcon fo viele Renntniß über bas Wefen ber Beinftaube, bağ ein gewiffes planmäßiges Berfalren bei beren Berbreitung gar nicht unwahrscheinlich ift, und noch jest zeigt fich bie auffallende Beftätigung ber von ihnen vielleicht ichon frus ber gemachten Beobachtung über bie Tauglichkeit fleiner Traubenarten für faltere Begenben in bem Umftanbe, bag, namentlich in ben noroli= deren Weingegenben, alle vorzüglichen Traubenforten zu ben fleinbeerigen geboren, und wenn biefe burch Runft und Reig gu uppigem Triebe vergrößert werben, folche, wie alle Trauben von naturlich größerem Umfange ber Beere, alebann nur einen geringeren Wein geben.

Eine weitere Gelegenheit, die Traubenforten unter einander zu dermischen, gaben später die Ein= und Auswanderungen, welche aus Ursache von Kriegen, Religionsunruhen, oft nur blos in der hoffnung der Berbesserung der häuslichen Lage, auch auf Veranlassung einzelner Regierungen, welche ihren Weinbau zu verbessern wünschten, unternommen wurden. So kamen die Französischen Rebsorten nach Deutschland und Ungarn und die Ungarischen wieder zurück. Später interessirten sich einzelne Fürsten mit besonderer Borliebe für den Weindau und ließen Rebsorten aus fremden Ländern in ihren Staaten verbreiten. So sollen der Beltliner und Traminer in die Süddeutschen Gegenden gebracht

worden sehn, und der Umstand, daß diese Traubensorten in ihrem ans geblichen Geburislande nicht mehr gefunden werden sollen, kann nicht als Gegenbeweis ibres dortigen Ursprungs gelten, indem noch jest in vielen Gegenden eine große Masse verschiedenartiger Traubensorten durchseinander gebaut werden, von denen sich unbemerkt manche verlieren kann, während es zur Zeit der Verpflanzung selbst wahrscheinlich ein Zusall war, daß diese Sorten und nicht andere nach Deutschland kamen.

Bie gewiffermagen im Großen bie für ben Beinftod am beften geeignete Bone giemlich genau bestimmt werben fann, fo fann man fur viele einzelnen Rebforten ebenfalls gewiffe Lanbftriche beftimmen, in welchen folche am besten fortkommen und gebeiben. Entweber find folche fruber bort aus Samen gefallen und baber acclimatifirt, ober haben fich andere babin gebrachte Formen in die jegige burch eine langjährige Cultur umgebilbet, fo viel findet fich, daß manche Traubengattungen fich zu ganzen Familien geftaltet und einen gewiffen gemeinsamen Charafter angenommen haben, ber fie ale Familienform tenntlich macht und welche fich auch auf ein bestimmtes Bortommen ber Begend nach, be-Bie ichon gefagt, haben fich bie kleinbeerigten Arten mehr gegen Norben bin geordnet, Die großbeerigen find in Guben geblieben. und bies flimmt wieber febr gut mit ber allgemeinen Beobachtung qu= fammen, daß faft alle Pflangen gegen die Nordgrange ihres Borfoms mens bin in verkleinerten zwergartigen Formen erscheinen und am Enbe gang verfrüppeln. Mertwurdig ift übrigens die weite Berbreitung einzelner Sorten, während andere ein weit fleineres Terrain einnehmen. Um bierin auf wirkliche genauere Angaben zu kommen, ift eine Renntniß ber Synonymik ber Trauben unumgänglich nöthig. Die folgenben Andentungen follen nur bagu bienen, etwaige weitere Mittheilungen und Berichtigungen bervorzurufen. Bas bie Berbreitung einzelner Rebforten betrifft, fo läßt fich ungefahr Folgendes bierüber bemerten:

1) Die Elblingarten scheinen sich aus bem Süben her ziemlich alle emein in alle nördlicher gelegenen Länder verbreitet zu haben, benn aan findet sie, freilich unter verschledenen Benennungen von den Byreisen an durch ganz Frankreich ziehend über Deutschland' und Oestreich sin dis nach Ungarn, wo sie als Mehlweise in vielen Weingärten zu inden sind. Wahrscheinlich ist diese Traubensorm schon nit dem ersten lustommen des Weinbaues in der nördlichen Jone durch die Römer v. Babo, Weindau. L.

eingewandert.\*) Früher scheint sie in Deutschland ben Hauptsat ausges , macht zu haben, aber durch langjährigen Anbau ward diese Familie in vielen Abweichungen veraltet und empfing die Eigenschaft der Empfindstickleit in der Blüthe, weshalb ihr Vorkommen namentlich bei auftoms wender besserer Weincultur immer mehr beschränft wird.

2) Die Clavnerarten, in ihren mannigsachen Nüancen, als rothe und weiße Burgunder, Rolander, Möhrchen Aobst ze. scheinen aus Italien nach Frankreich gekommen und bort frühzeitig (schon im 15ten Jahrhundert) als Binneau verbreitet worden zu seyn. Namentlich hat man über den Binneau (Pignola), dessen Borkommen in Italien und bessen durch die franz. Regierung betriebenen Berbreitung unverkennbare Spuren in einer Ordonnanoe du Louvre vom Jahr 1394, in welcher der Binoz über alle anderen Rebstöde erhoben und bessen Indau bessenders empfohlen wird.

Diese Traubenfamilie scheint über Frankreich fpater nach Deutsch= land bis Sachsen, auch felbft nach Ungarn als Burgunber, Frankische ic. gekommen zu fenn, und ihr Anbau verbreitet fich wieder in ber neueren Beit auf außerorbentliche Weife, fo bag fpaterbin bie Clavnerfamilie ein fehr bebeutenbes Bebiet einnehmen wirb. Wegen ihrer Gigenichaft als frühreifend ift fie auch für bie norblicheren Gegenden eine ber geeignetften Traubenforten, mabrent fie fich gegen Guben bin verebelt, bis fie ihre zu fchnelle Reife wieder unbrauchbar macht. Aus ibr icheinen bie Ortlieber aus Samen hervorgegangen zu fenn. Als Beispiel bes Borgugs, welchen biefe Traubengattung von Alters ber in Frankreich genoß, dient auch ber Umftand, daß fich ber Name Binneau über manche bortigen Traubengattungen verbreitete, welche gang andere Gigenschaften Es herrscht überhaupt bei ber Benennung Pinneau biefelbe Unordnung, wie wir fie in Deutschland z. B. bei bem Namen Riesling antreffen, ben mehrere einander gang frembe Traubenarten in verfciebenen Begenben tragen.

3) Die Gutebelarten finden fich als bominirend auf ber linken Seite ber Rhone herauf und scheinen von ba bis in bas Elfaß und an bem Rheine hinunter bis gegen ben Rheingau vorgebrungen zu sebn,

<sup>\*)</sup> Columella benenut eine von ihm beschriebene Tranbengaitung Holvola, welches mit bem Oberlander Elbele correspondirt, wieder eine andere albuelis, woraus Albe, Elbe, Elblin entftanden sehn kann.

werben jest aber burch die ebleren Traubenforten auf dieser Seite wieser mehr zurückgebrängt, während sie sich gegen Often hin verbreiten. Als vorzügliche Estraube ist der Gutebel fast in allen Weingegenden Deutschs lands und Frankreichs in einer großen Anzahl von Unterarten zu sinden. Die zu große Unbekanntschaft mit den spanischen Sorten läßt im Zweisfel, ob er nicht ursprünglich von dorther stamme.\*) Eine Unterart der Chasselas de Fontainebleau soll von Franz I. aus Chpern nach Franzreich verpflanzt worden sehn.

- 4) Die wahrscheinlich ebenfalls aus Chpern nach Spanien und bem füblichen Frankreich gekommenen Muskatellersorten werben nur im Süben Frankreichs unvermischt zur Weinbereitung verwandt, sind ihres Wohlgeschmades halber aber auch als Taseltrauben von allen nördlichern Weingegenden aufgenommen worden. Als Kinder sublicherer Diftrikte scheinen sich dem Andau dieser Traubengattungen zur Weinbereitung in nördlicheren Gegenden sogleich so bedeutende hindernisse entgegengestellt zu haben, daß man darauf baldigft Berzicht leiften mußte.
- 5) Der Riesling hat einen ziemlich beschränkten Baubezirk und ift entweder im Rheinthale aus Samen gefüllen, ober es ift baselbst eine andere vorzügliche Traubensorte in diese Form constant übergegangen. Schon länger im Rheinthale bekannt, hat er erst in ben letzen 30 Jesteren mehr Aufmerksamkeit erregt und bessen Andaugebiet vergrößert sich in allen bestern deutschen Weindaugegenden. In andere wärmere Elizmate versett, soll er sogleich seine Eigenthümlichkeit verlieren und so scheint der in Deutschland entsprungene Traube sich auch nur auf diesem Boden in seiner Borzüglichkeit erhalten zu wollen.
- 6) Der Sylvaner \*\*) verbreitet fich über einen großen Bezirk bes füblichen Deutschlands und zeigt fich eben so mit mehreren in Frankreich
  gebaut werbenden Traubenforten verwandt. Wahrscheinlich ift er gleich
  bem Elbling noch aus ben Römerzeiten ber in Deutschland geblieben,
  scheint aber auch erft in neuerer Zeit seine größere Verbreitung erhalten
  zu haben.
- 7) Der Arollinger foll fich von Benedig her über Tyrol bingieben, und erhielt im Burtembergischen eine bleibende Stätte. Es mare febr

<sup>\*)</sup> Rach Columella warb auf bem Albanischen Sugel bie Vitis ougenia ges baut, welches faft wortlich mit Gutebel (Junker) ju übersetzen ift.

<sup>\*\*)</sup> Soll bies vielleicht Columella's V. apiana mit glatten Blattern feyn ?

intereffant zu untersuchen, ob er fich nicht in Italien viel weiter verbreitet finde.

Alle biefe Rebforten, mit Ginfclug ber Traminer, Beltliner ze., beren uribrunalider Ginwanderungsweg nicht erfannt zu werben vermag, haben einen ziemlich gleichartigen Charafter, ber auf eine abnliche Abftammungbart bingubeuten fcheint. Sie haben mehr ober weniger Con-Afteng ber Beeren, und wenn auch einzelne gerabe gur Bereitung porzüglicher Weine weniger tanglich find, weil fie ftatt wirklichem Traus benguder mehr Schleimzuder befigen, fo find fie fich bennoch burch Annehmlichkeit und Supigkeit im Gefchmad und burch einen ichleimigeren milben Saft auf gewiffe Art alle verwandt. Ginen auffallenben Contraft gegen biefe bilben aber jene Sorten, welche als heunische, Bubicheeren im fühlichen Deutschland vortommen, und mit ausgezeichneten ungarischen Sorten, wie bem Furmint, bem Augfter u. bgl. bann mehreren Dorillonforten bie größte Aehnlichfeit befigen. Ift ber Saft ber obigen Arten im Gangen ichleimig und fußlicht, fo ift jener ber Beunische ic. mafferig, bunn und fauerlich, gegen bas meiftens garte, glatte, nicht febr fart behaarte Laub ber obigen haben biefe Sorten ein bides, gewöhnlich fülzigies. Blatt, auch ift ihre Begetation meiftens viel fraftiger und die Stode felbft zeichnen fich burch auffallende Tragbarteit aus. Die Benennung. Deunifch (Beunentrauben), Tofager ic. , bann biegroße Bermandtichaft mit ben in Ungarn gefchätteren Traubenarten felbft gibr Bortommen bort als bominirende Beinforten zeigt beutlich ben Weg ibrer' Ginwanderung nach Deutschland. Intereffant mare aber, beren Spur weiter ju verfolgen und vielleicht konnte man auf einen Ginwanberingsmeg; ber fich von Rleinaften über bas fdmarge Meer, bie Dongu berauf, ober auch von Griechenland bergiebt, foliegen, inbem beffen Copintben in ber Beschaffenheit ber Beeren große Achnlichkeit mit biefen Trauben zeigen. Dag übrigens alle biefe Traubenforten in Deutschland abs. Die geringften befannt find, beweist beren gleiche geringe Eigenschaft in ben Lanbern ihrer Beimath burchaus nicht, indem fle bem Guben angeborent, fich bem Rorben weniger angeeignet zu haben fcheinen, baber von jener eigentlichen Ausbildungsflufe, welche fie in ihrem Daterlande erreichen konnen, weit entfernt bleiben. Uebrigens icheinen fie aber mit jenen Traubengattungen ibentisch zu fenn, beren Berbichtung gur Beredlung bes Beines, mittelft ber halbeingetrodneten Beeren bie Miten ichon für rathfam fanben, welcher Gebrauch, verbunden mit biefen Traubenarien, fich auch von ben Romerzeiten her in Ungarn bis auf die heutige Zeit in Uebung erhielt.

Diese ganze ziemlich große Traubensamilie scheint überhaupt mehr für den Süden zu passen, da sie durch ihre größere Triebkraft und die vermehrte Wässerigkeit der Trauben einer großen Sige und Trockenheit mehr Wiberstand entgegenzusehen vermag. Sie wird durch bessere Weinzultur aus dem Norden her, immer mehr und so weit in die ihr eigenzthümlichen Schranken zurückgedrängt werden, dis jene nördlicheren conssistenteren Arten wieder jene Gränze erreichen, wo sie den heißen, austrocknenden Sonnenstrahlen weichen müssen, um nicht sprupartige Weine, vielleicht gar nur gänzlich vertrocknete Trauben zu liesern, wie dies bezreits mit Rieslingen der Fall war, die in Italien an zu heißen Stellen angepstanzt wurden.

Aus dem oben Gesagten scheinen sich zwei verschiedene Wege- der Einwanderung der Rebe nach unseren nördlicheren Weingegenden zu erzeben. Ob sich die hier angedeuteten Spuren weiter verfolgen lassen, müssen vorzüglich Reisen an Ort und Stelle, von guten Kennern der verschiedenen Rebgattungen, entscheiden. Leider sind Untersuchungen dieser Art noch nicht geschehen und so sind wir über den Hauptcharakter der Traubenarten in den meisten Ländern in Umwissenheit. Bielleicht wird solche einmal verschwinden, wenn die Abeilnahme an Untersuchungen über die verschiedenen Traubenvarietäten ein allgemeineres Interesse dafür wird erweckt haben. Ueber das gewöhnliche Verhalten der Rebsorten bei Uebersiedelung von einer Gegend in die andere, mögen hier noch einige Bemerkumgen Plat sinden.

Bei den Reben wie bei allen Pflanzen findet sich der Unterschied zwischen den in sublichen und nörblichen Landstrichen wachsenden Arten, daß die sublichen eine viel längere, die nördlichen aber eine kurzere Besetationsperiode haben. Man hat diese Erscheinung mit den in Suden immer länger werdenden Rächten zusammengestellt und sie aus der durch dieselben auch länger unterbrochenen Begetation erklärt, indem diese vorzäglich durch die Anwesenheit und Wirkung des Lichtes auf die Pflanzen bedingt, in der Nacht nicht so schnell vorschreitet, wie am Tage. Wenn nun auch diese Erklärung im Ganzen richtig ift, so muß man dennoch annehmen, daß nicht diese Ursache allein, sondern auch eine gewisse Ansgewöhnung der Pflanze an eine längere Begetation überhaupt daran Schuld ift, sonst würde sich solche bei der Berpflanzung gegen Rorden

burch ben Einfluß bes langeren Sonnenscheins, schon im ersten Sahre ändern muffen, was jedoch nicht ber Fall ift, da sowohl die nach Norsben verpflanzien sublichen Traubensorten bort ihre langere, die nach Süden gebrachten aber ihre kurzere Begetationsperiode genau beibehalten und sie nur durch langiährige Cultur und öftere neue Anpflanzung versmittelst ihrer Zweige, nach und nach ändern. Aus diesem Grunde ist eine rasche Berpflanzung von Arbsorten in weiter nördlich oder süblichgelegene größere Diftanzen äußerst unzweckmäßig und wird nie gute Resultate bringen. Wenn solche Uebersiedelungen gelingen sollen, so muffen sie nur allmälig, mit Beobachtung mehrerer Zwischenpflanzungen, geschehen.

Es ift weiter eine bekannte Besbachtung, daß, wenn eine Pflanze längere Zeit unter ihr ungünstigen Verhältnissen erzogen wird, sie sich verschlechtert und ausartet, so wie sie sich, umgekehrt in bessere Lage gebracht, eben so veredelt. Da die Rebe dem Süden angehört, so ist jedes Hinaufrücken gegen Norden eine Verschlechterung, und eine Verzgleichung von Früchten südlicher Traubensorten gegen die in nördlichen Lagen erzogenen, beweist hinlänglich die Richtigkeit dieser Ersahrung. Dagegen ist jede Annäherung aus dem Norden gegen Süden eine Verzbesserung des Zustandes für die Rebe und wird immer vortheilhaft wirzken, sobald solches nur nicht zu plöslich geschieht.

In wie ferne nun biefe Berhaltniffe auf die Ausbildung ber ver= schiebenen Traubenvarietäten eingewirkt haben ober nicht, ift schwer zu . fagen. Eben fo ift es gewiß eine intereffante Frage, ob wir unfere jetigen Traubenvarietäten wohl nur einer einzelnen nach und nach burch Die Cultur veranberten Traubengattung verbauten, ober ob vielleicht gleich mit ber Ginführung bes Weinbaues bie Aufmertfamteit auf mebrere ursprüngliche Arten gelenkt worden ift. Nach dem Beispiel, weldes wir burch die in Amerika wachsenden vielerlei wilben Traubenforten haben, unter benen besonders bie auslaufende große und die 3mergform, ferner die großbeerigen gegen die fleinbeerigen Sorten bervortreten, weil es ferner im Drient felbft jest noch viele wilbe Traubenparietaten gibt, die wohl nicht gleich ben beutschen wilden Reben, als bon Samen ber cultivirten entftanben angenommen werben tonnen, fo mochten unfere Barietaten überhaupt wohl von mehreren Urforten zugleich abstam= men. Es beweist bies auch ber Umftanb, bag jest hoch mehrere Saupt= verschiedenheiten und gleichsam Urformen burch bie gange Maffe aller Traubenvarietäten zu verfolgen find, welche fich nach Umftanben veranbert haben mögen, aber bennoch gewisse feststebenbe gemeinsame Charaktere beibehielten, so wie dies z. B. in der Verschiebenheit vieler Ungastischen Weintrauben gegen jene über Frankreich erhaltene besonders beutlich ausgeprägt hervortritt. Sollte dieser Gegenstand weiter verfolgt werden können, so ließe sich hierauf gegründet, vielleicht eine richtige Eintheilung der Traubensorten nach Familien wirklich aufsinden.

Schlieflich mare noch auf einen Umftanb aufmerkfam zu machen. beffen nahere Urfachen zu ergrunben nicht ohne Intereffe ift. Birftreffen namlich überall auf beutliche Spuren, bag ber Weinbau früher in Gegenben verbreitet war, in welchen er jett nicht mehr existirt, und zwar nicht allein in gangen Diftriften, welche jest noch ihre Namen vom Beinbau ber baben, fondern felbft in einer Menge von Gegenden und Gewannen in Beinlandern, auf benen jest feine Rebe mehr ftebt. Der haupigrund biefer Erfcheinung liegt mahrscheinlich barin, bag man erft fbater und nach ind nach bie Eigenthumlichkeiten und ben ber Rebe gu= träglichften Stanbort tennen lernte, und fie an folden Stellen ausfcliegend vermehrte. Durch diese verbefferte Cultur, und wegen ber daraus bervorgebenben größeren Daffe von Weinerzeugniß, murbe fbater ber mubfame und weniger fichere Beinbau an ben ungeeigneten Stellen entbehrlich, bagegen flieg bas Bedurfnig bes Getreibebaues, man fant es für vortheilhafter, aus bem Geminn für bie Felbfrüchte fein Beinbedurfniß zu befriedigen und fo rottete man die für ben Weinbau unvortheilhaft gefundenen Blabe nach und nach gang aus. Etwas mag in fpaterer Beit auch bie verringerte Confumtion mit beigetragen haben, namentlich in ber Beit, als bas Ritterwesen fich mehr beschränkte und bie Rlöfter anfingen einzugeben, im Gangen verfeinerte fich aber auch ber Gefchmad am Beine felbft und gewiß war man fpater mit Gemachfen nicht mehr zufrieben, welche von ben Boreltern für koftlich gehalten worben. Es mare auch möglich, bag fcon in früherer Beit wie jest wieder bie Bierfabritation ben Weinbau gurudgebrangt habe, weil ein verfeinerter Gefchmad ben Unterschied zwischen gutem Bier und geringem Beine auch bamals schon bervorhob und dem erfteren ben Borgug gab. Go befdrantte fich nad, und nach bas Weingelande mehr und mehr und es ware zu wunfchen, bag man in biefer Sinficht immer weiter vorschreiten und wenigftens in ber nörblichen Bone ben Beinbau auf ebener Lage gang aufs geben möchte.

### H.

# Neber die verschiedenen Fortpflanzungsarten bes Weinstockes.

Da im Monat Janner bie Beinbergsarbeiten gewöhnlich noch gang ruhen, fo finden wir hier Raum zur Behandlung allgemeiner, ben Beine ftod betreffenden, für ben Weinbau felbst aber nicht unwichtigen Gegens stände, und baher mogen hier einige Borte über die Fortpflanzungs= methoden der Rebe stehen.

Die natürlichfte Wiebererzeugung einer Pflanze ift mohl jene burch Samen. Da fie aber in manden Fällen langwierig und langbauernb, auch bei gemiffermaßen tunftlich gebilbeten Bflangenspielarten wegen moglicher Ausartung' und Ruckfall in die Urart ungewiß ift, fo bat man porgezogen, folche burch anbere Mittel, Ablegen, Ginfenten, Stopfen, Rnollen, Bwiebel ze. fortzupflangen. Auf bie Rebe bezogen baben mir bei ihr außer ber Fortpflanzungsart burch Samen, noch jene burch Schnittling, mit ben baraus entftebenben Burgelreben und burch Einund Absenken. Das Pfropfen kann nicht als wirkliche Fortpflanzungs= art einer Pflanzengattung, fondern nur ale Bereblung bes Borbanbenen angesehen werben, baher baffelbe hier nicht mitbegriffen ift, sonbern feiner Beit unter einer eigenen Rubrit abgehandelt werden foll. Gben fo wenig gebort bas fogenannte Berlegen hierher, burch welches alte Stode, ober auch gange Beinberge wohl erneuert aber nicht fortgepflangt mer-Auch biefes wird an geeigneter Stelle in einem besonderen Capitel vorkommen. Wir wollen zuerft bas Bermehren ber Reben burd Ein= faat etwas genauer betrachten.

Man hat immer angenommen, daß burch bas Saen von Traubensternen viele Ausartungen entstehen, und biese Fortpflanzungsart als das beste Mittel betrachtet, neue Spielarten zu erhalten. Von andern Seiten wird biese besondere Reigung des Traubensamens, neue Formen zu ersteugen, widersprochen. Bei der Schwierigkeit der Saat selbst und der dabei nöthigen langjährigen Pflege ift diese Frage wohl noch nicht so genau behandelt worden, daß man deren Beantwortung als hinlänglich

durch Bersuche begründet und ausgeklärt, annehmen konnte, es ware aber sehr zu wünschen, daß die hierüber bereits gemachten Proben und Erfahrungen mit genauer Angabe ihrer Details zusammengestellt wurden, indem sie vielleicht jest schon zu irgend einem Resultate führen konnten.

Es werben wohl von verschiebenen Schriftstellern einzelne Beifpiele von durch Samen erhaltenen Sorten aufgezählt, aber es ift bie Frage, ob biese Einzelnheiten zum Schluffe einer besonderen Reigung zur Ba= ftarbbilbung überhaupt berechtigen, inbem ein Beispiel unter Gunberten nur die Möglichkeit einer folden Thatfache, fonft aber nichts beweist, und es bei biefen einzelnen Beispielen auch noch gar nicht gewiß ift, ob nicht ber Same von Stoden fam, welche unter anderen Gorten fanben, in welchem Falle burch Bermifchung bes Samenftaubes bei ber Bluthe obnehin Baftarbe entfteben muffen, bie gleich anderen berartigen Pflanzenausartungen, weber für noch wiber bie Fähigkeit bes Traubenfamens, bie Eigenschaften feiner Sorte rein fortzubflanzen, zeugen konnen. So lange bie Sache noch nicht genug beleuchtet, fo lange feine Berfuche mit foldem Samen gemacht worben finb, auf beffen Entftehung gang gewiß fein Samenstaub anderer Sorten wirfen tonnte, fo ift es burch= aus nicht ausgemacht, ob nicht vielleicht Jene Recht haben, welche bebaupten, daß fich bie einzelnen Traubenforten durch Samen rein und unvermischt fortpflanzen laffen.

Aber dieses auch zugegeben, so ist die Möglichkeit der Ausartung der Araubenarten wenn auch vielleicht nur durch Vermischung des Samenstaubs dennoch nicht zu läugnen, und es sollte die Saat von Araubenkernen zur Erziehung neuer Spielarten nicht so sehr, wie es gewöhnlich geschieht, außer Acht gelassen werden. Hier ist nicht die Rede von bloßen Curiositäten, denn von diesen bestigen wir schon eine fast zu große Anzahl, sondern von Erzeugung solcher Araubenarten, welche für ein gegebenes Clima die Bortheile mehrerer einzelnen vorhandenen Sorten in sich vereinigten, wie z. B. frühzeitige Reise mit vielem und angenehmem Arom. Ob eine solche Erzeugung nur überhaupt ausssührbar ist, müssen genaue Versuche entscheiden, zuerst muß man über das Wesen der Samendermehrung der Araubenstöcke selbst im Reinen sehn, man muß erst wissen, inwieweit die aus dem Samen einer bestimmten Arausbensorte entstandene Frucht auf diese wieder zurücksällt oder nicht, oder ob dieselbe sich nicht überhaupt, wie bei den Wildsämmen von Obstbäus

men burd bas Gaen verfchlechtere und auf eine geringere Urart gurudfalle. Bu Berfuchen hierzu bebarf man einen gang reinen Trauben= famen, von bem man ficher fenn tann, bag bei beffen Entftehung mahrend ber Bluthe, feine Bermifchung bes Samenftaubes ftatt fanb. Bat man aber bas Berhaltniß ber jungen Saat zu ber Traubenart, wovon fie abstammt, ergrundet, fo icheint es leicht, burch fünftliche Befruchs tung bie Bortheile mehrerer Sorten in einer einzigen zu vereinigen und wenn bies gelingen follte, fo tritt bie feitherige, mehr als eine intereffante Spielerei zu betrachtenbe Traubenanfaat, in ihrer praktifchen Bich= tiafeit bervor und konnte als Mittel ber Berbefferung bes Sages einer Gegend für beren Beinertrag folgenreid, werben. 3ft bies in den erften Sabrzehnten wohl noch nicht zu erwarten, fo tann man boch nicht voraussagen, bis zu welcher Bollfommenheit bie Rebcultur etwa in hundert Sahren geftiegen febn wirb, und mit vermehrter Intelligen; muß bie Aufmerksamkeit auf Subtilitäten, wie bie angeführte, ebenfalls fortichrei= ten, fo bag boch endlich eine Beit erfcheinen burfte, in welcher auf bie Bereinigung mehrerer guten Gigenschaften in einer und berfelben Rebforte mehr Bewicht gelegt werben mochte, als jest.

Eine fehr zweckmäßige Borfchrift zur Behandlung von Trauben- faaten möge aus Lenoir, Traité de la vigne, hier Plat finden.

Um mit Erfolg Traubenkerne zu faen, muß man die Trauben bis gegen das Frühjahr aufheben. Wenn fie faulen, so werden die Rerne um so reifer und zum Reimen geschickter. Man säet sie dann in flache Töpfe, die mit Löchern versehen und mit guter leichter, mit ganz versrottetem Dünger vermischten Erde gefüllt find. Die Samen sind auf 1/2 Zoll mit Erde zu bebecken.

Man fenkt die Topfe entweder in ein Miftbeet ober auf die Sommerseite einer freistehenden Mauer ein, wo fie gegen Nachtfröste und kalte Regen gedeckt werden können, auch muß man fie gegen Mäuse verwahren, welche ihnen sehr nachstellen.

Bleiben die aufgehenden Pflanzen im ersten Jahre schwach, so läßt man sie auch im zweiten in den Topsen, auf allen Fall muffen sie im Winter geschützt werden. Sind sie aber kräftig genug, so hebt man sie auch schon im zweiten Frühling mit dem Erdballen aus und verpflanzt sie in das freie Land, und zwar in warm liegende Beete. Im Winter beckt man sie mit Stroh.

Es verfteht fich, bag biefe Bflanglinge immer von Untraut rein ge=

halten werben, so wie überhaupt obige Borschriften, um ein schnelles Gebeihen zu erwirken, ftreng zu befolgen find. Im zweiten Jahre läßt man fie noch nach Belieben wachsen, im britten aber werben fie, wenn fie ftark genug find, angeschnitten, und im vierten die Zweige nieberzgelegt, so daß die vier ersten Augen mit Erde bededt, ober dem vierten ober fünsten aber alles weggeschnitten wird.

Run wird bie Cultur wie bei erwachsenen Beinftoden fortgefett. Beigen einzelne Stode eine besondere Triebkraft, fo halt man fie vergeblich jurud, sondern biesen muß man eine höhere Erziehungsart gestatten ober fie an Mauern verpflanzen.

Beim ersten Aragen kann man schon die Qualität ber Frucht vorsläufig beurtheilen. Oft sind diese ersten Arauben sauer und herbe. Sind sie aber zuckerhaltig, so kann sich mit ber Beit das herbe Brinzip verlies zen und die Araube zur Weinbereitung tauglich werden. Ift ber Geschward fabe und sussilie, so ist nichts Gutes mehr davon zu erwarten.

Fallen die Sämlinge gleich ber Sorte, woher ber Samen kam, aus, so ist bennoch zu beobachten, ob keine Pflanzen barunter waren, welche früher reisen, da dies bei gleichen übrigen Eigenschaften, schon ein sehr bebeutender Bortheil ware. Wenn z. B. bei Rieslingsamen\*) sich eine früher reisende Art entwickelte, so ware eine solche Sorte bei gleichen andern Eigenschaften des Rieslings unschäpbar und würde den einzigen Uebelstand der späten Reise, welche diese Traubenart in so vielen Lagen anzupflanzen verhindert, ausheben.

Tragen bie Pflanzen in bem zweiten Jahre ihres Einlegens noch nicht, so muffen fie von neuem eingelegt und entweber auf ben Stamm ober bie Bweige gepfropft werben, wozu aber die Pfropfreiser von ber nämlichen Pflanze zu nehmen find. Man kann auch welche bavon auf andere schon tragbare und fruchtbare Weinstode auffeten.

Ob junge Stode, wenn fie einmal angeschnitten find, durch Einzen der Zweige im Junius und badurch bewirktes Gervortreiben ihrer Beizen nicht früher zur Tragbarkeit zu bringen sind, muffen Bersuche zeigen. Diese vorangeruckte Tragbarkeit ließe sich aber beswegen erwarsten, weil durch das frühe Einkurzen die Triebe des künftigen Jahres her-

<sup>\*) 3</sup>ch habe feither Notig von einer folden, aus Samen gefallenen frühen Rieslingrebe erhalten. Die Rebe feibst läßt sich nicht mehr auffluben, als Beweis ber Möglichkeit einer solchen Erscheinung aber bleibt biese Mittheislung immer sehr intereffant.

vorgelodt, und, wenn biefe angeschnitten, die Begetationstraft des Stocks
selbst kunftlich ein Jahr vorgerückt ist. Natürlicherweise ließe sich diese
Methode nur an starten Stocken anwenden und in jenen Fällen, wo ein
baldiges Erscheinen von Früchten angenehmer als die Erhaltung der
Pflanze selbst ist, da diese letztere durch die zu frühe Tragbarkeit bedeutend
geschwächt werden dürste. Das Säen der Weinrebe ersordert viele Mühe
und Ausmerksamkeit, lohnt sich aber durch mancherlei badurch zu erhaltende
Wahrnehmungen und Resultate.

Die Fortpflanzung burch Blind = ober baraus erzogenen Wurzelreben ift eigentlich ein und baffelbe, nur bag bei Anlage von Rebgelänsben die Blindreben als folche fogleich an Ort und Stelle verpflanzt, die Wurzelreben aber erft in einer Pflanzschule bis zu jenem Zeitpunkt erzos gen werben, in welchem man sie an ihren kunftigen Standpunkt versest.

Wenn man feine Würzlinge im eigenen Garten zieht, so erspart man beren Anschaffungskoften, bieses Erziehen ist übrigens nicht so schwer, wie manche glauben. Gierbei sind zwei Dinge zu berücksichtigen, nämlich bas einzulegende Blindholz und ber Boben. Nach beiden muß sich das Berfahren bei Anlage der Rebschule richten. Bei der Auswahl des Blind-holzes bat man auf mehreres zu sehen.

- 1) Die erste Bedingung ift, daß man die Sorte, welche man ans pflanzen will, rein erhalte. In Gegenden, wo man ohnehin schon einen reinen Sat baut, ist dies nicht schwer, in solchen aber, in benen noch eine Bermischung des Sates gebrauchlich ift, nuß man im herbste die gewünschte Sorte auszeichnen.
- 2) Hat man unter ben Stöcken die Wahl, so nehme man man das Blindholz von solchen, welche in der exsten Zeit der Tragbarkeit stehen, und kann es geschehen, so suche man unter diesen wieder jene Stöcke aus, welche die größte Tragbarkeit besigen. Ist es möglich, so vermeide man sogar die Einlage von Blindholz, das in geringen Weinjahren gewachsen ist, indem das in guter, warmer Sommerwitterung ausgezeitigte auch mehr innere Wegetationskraft besigt. Von alten Stöcken bleiben die Wurzelreben beständig schwach und schlechtreibend, daher man von diesen das Schneiden von Blindholz besonders zu vermeiden hat.
- 3) Bon ben zu einzulegenben Reben bestimmten vorjährigen Trieben nehme man vorzugsweise die mit engen Gliebern und verhältnismäßig biden Anoten versehenen, als biejenigen, welche am stärkften treiben. Laffen sich aus biesen zwei Stode schneiben, so ift bas unterfte, als bas

traftigste, am tauglichten. Das obere ift nur in bem Falle zu gebrauchen, wenn es Stärke genug besitzt. Das zu markige Holz ift möglichst zu vermeiben, weil es weniger leicht anwächst und bem Ansaulen mehr ausgesetzt ift. Auch hüte man sich vor Reben, welche von Schloßen gestroffen waren. Diese faulen an ben verwundeten Stellen und die gebils bete Wurzelrebe, wenn sie auch noch so schon gewachsen ist, bricht bei ganz geringem Drude hier sogleich entzwei. Daß die zu Würzlingen bestimmten Reben weder verfroren noch vertrocknet sehn dursen, versteht sich wohl von selbst.

4) In einigen Segenben wird anstatt einjährigen, zweisähriges Solz eingelegt, in ben besseren Weinbaustrichen wieder aber nur bas erste augewendet. Dies scheint auch deswegen besser, weil bessen Begetationstraft noch nicht verhärtet ist, und weil namentlich die durch bas Zuschneiben der Hölzer entstehenden Wunden wegen dem schnellen Ueberzwachsen der jüngeren Rinde, leichter vernarben. Auch sind die Augen im zweizährigen Holze schon mehr verholzet und zum Austreiben nicht mehr so geeignet.

In andern Gegenden bleibt an ben einjährigen Arieben noch zweiz jähriges Holz stehen. Dies ist ebenfalls sehlerhaft, und zwar aus solzgendem Grunde: Jeder Schnitt an den Wurzeln oder den Zweigen eines Baumes oder Strauches muß, wenn er nicht schädlich wirken soll, von einer Berlängerung der Ainde wieder bedeckt werden, ehe die sich dort bildenden Wurzeln gehörig austreiben können, und so lange dies nicht der Fall ist, treiben sie langsam und schwach.

Läßt man das alte Golz steben, so kann biese Bebedung gar nicht vollkommen von statten geben. Der Anschnitt fault und hinterläßt eine bebeutende sich nur schwer bebedende, von der Fäulniß selbst angegriffene Bunde, so daß die Pstanze ihr eigentliches Leben nur durch die Seitenswurzeln und jene der oberen Anoten fortbringen kann.

Dagegen kommen aus bem Bulfte, welcher ben Anfat bes jungen Solzes aus bem zweijährigen bilbet, bie besten Burzeln hervor. Bon hier aus schließt sich die Bunde gegen unten am leichtesten und wenn das Blindholz zu wachsen anfangt, kann man beutlich erkennen, wie die unteren Kanten ber zerschnittenen Rinde anschwellen, ben kommenden Burzeln als erste Basis bienen, später das burch ben Schnitt blos geslegte Holz wieder ganz umziehen und von der Erde abschließen.

Das Blindholz, welches ohne Berudfichtigung bes Buffes gefchnitten ift,

wird. in manchen Gegenden ganz verworfen. Man behauptet, die Stocke von folchen Reben wurden schwächer, sie find aber in so vielen Gegenzben im Gebrauch, in welchen sich vortrefflicher Weindau sindet, daß bei gehöriger Achtsamkeit auf reinen Schnitt an dem Anoten, und wo möglich an der Stelle, wo das Mark zugewachsen ist, die nachtheiligen Wirkungen, welche man davon besürchtet, nicht so groß seyn können. Aber ein reiner Schnitt ist deswegen hier besonders nöttig, damit sich die Rinde um so leichter um den unteren Anoten herumziehen und das Faulen des Markes verhindern kann.

- 5) Die Länge ber Wurzelreben ift febr verschieben, am besten jedoch von 11/4 bis 11/2 Fuß. Man hat freilich auch viel längere, aber biese werben nur ausnahmsweise in jenen Gegenden angetroffen, wo die Setzart ber Reben ebenfalls außergewöhnlich ist und eine größere Länge ver Pflanzen erfordert. Bei dem Abschneiden am oberen Theil ist übrigens sehr darauf zu sehen, daß dies nicht zu nahe am Auge geschieht. Manche meinen, der Rebe bierdurch ein besseres Ansehen zu geben, aber das Auge vertrocknet zu schnell und treibt nicht mehr an.
- 6) Der zur Anlage von Rebschulen tauglichste Boben ift ein nicht zu magerer, leichter Sand, ber loder genug ift, um ben Einfluß ber atmosphärischen Luft auf die Wurzelbildung nicht zu verhindern. Liegt das Land so günstig, daß durch nicht zu große Tiefe des Horizontalwassers die unteren Schichten des Bobens vermittelst der Berdünstung des Wassers in einem gewissen Grade von Feuchtigkeit erhalten werden, so können die Reben um so besser wachsen, indem hierdurch die Hauptswurzelbildung an den unteren Anoten befördert wird. Bei sehr trockenem Untergrund sindet das Gegentheil statt, und besonders in trockenen Jahren ziehen sich alsbann die Wurzeln mehr nach oben, gereizt durch den oberstächlichen Regen und Thau, deren Wirkung nicht nach der Tiefe bringt.

Es gibt Traubengattungen, welche nur in schwererem ober feuchterem Boben fortkommen. Bon biesen muß bas Blindholz ebenfalls in seuchteren Boben eingelegt werben, wenn es gut ankommen soll, jedenfalls darf er aber nicht schwer sehn, und wenn auch bei trodenem Better ein guter Theil ber eingelegten Reben auf leichtem Boben wieder aust durren sollte, so wachsen, beim Bersehen, die übrigbleibenden in jeder Erde gleich gut, während Würzlinge, von schwerem auf leichten Boben vervstanzt, selten gedeiben.

7) Die Zeit bes Einlegens ift vom März bis in ben Mai. Bei kleinen Parthien ift bas Einlegen gleich nach bem Schnitt, besonders in leichtem Boden, am zweckmäßigsten. Bei größeren geht dies nicht so schnell, die Blindreben muffen baber eingeschlagen werden. Man wählt hierzu die kaltesten Stellen, stellt sie ziemlich aufrecht und bedeckt sie so, daß ihre obern Augen 2—3 Zoll unter die Erde kommen. Man kann auch vor Winter mit gutem Erfolge Reben zu Würzlingen einschlagen, da wir aber gewöhnlich erst im Frühlinge schneiden, so ist die Zeit des Einlegens im Großen hierdurch bedingt.

Manche halten für nöthig, die Schnittlinge vor dem Einpflanzen erft antreiben zu laffen. Dies Verfahren ift möglichst zu vermeiben. Denn wenn die Reben gut ausgewählt und nicht vertrocknet sind, so treiben sie ohnehin fast alle und es ift nicht nöthig, durch dieses Mittel sich ihrer Triebkraft besonders zu versichern. Rann man sie dabei frühe genug einlegen, so geschieht später das Ausschlagen solcher eingelegten Reben ohne nachherige weitere Störung, und es sind keine angetriebenen Augen in Gefahr, abgestoßen zu werden, was mit der größten Vorsicht oft nicht zu vermeiden ist. Bei einem verspäteten Einlegen bekömmt man oft nur zu viel ausgetriebene Reben und alsbann hält das Einlegen selbst viel länger auf, ist daher theurer, und gibt bei dem leichten Abstosen der Augen nachher weit mehr verkrüppelte Stöcke.

Roch schädlicher ist bas Antreiben ber Reben durch Wasser ober Bfuhl. In diesem Falle werden sie gleich im Anfange an zu große Feuchtigkeit gewöhnt, diese muffen sie später um so mehr vermissen, und verdörren daher bei der ersten etwas länger andauernden trocknen Witterung. Biele stellen die Rebenbuschel, ehe sie in die Rebschule kommen, verkehrt in die Erde und bedecken sie einige Zoll hoch, in der Absicht, die Wurzeln hervorzulocken. Mehrere gemachte Proben haben mir hiervon keinen bessern Erfolg gezeigt, als die gewöhnliche Behandlung, so wenig wie das Verdrehen oder Winden der Reben vor dem Pflanzen, welches ebensfalls mehrseitig angerathen wird.

Bei Anlage einer größeren Rebschule, bei welcher sich die Zeit bes Einlegens ber Schnittlinge mehr ober weniger in ben Frühling hinaus- schiebt, muß man jene Sorten am ersten vornehmen, welche am frühesten antreiben. Sierdurch werden die Pflanzen bei ihrem Reimen am wenigsten gestört, und man vermeibet die größeren Rosten, welche ber längere Aufenthalt bei schon angetriebenen Reben verursacht. Uebrigens wachsen

bie Schnittlinge noch gang gut, wenn ihre Augen vor bem Einpflanzen auch 3-4 Boll lang getrieben haben.

Bei der gewöhnlichen Art bes Einlegens wird oft ein hauptfehler barin begangen, daß die Reben mit ihren Sagen auf ben ungerotteten Boben zu stehen kommen. Wie können sich bann die unteren, gerabe die wichtigesten Burzeln, gehörig. ausbilden? Man muß baher ja bafür forgen, daß das Rotten der Pflanzschule so tief vorgenommen werbe, daß die burch baffelbe in die unterste Schichte kommende fruchtbare Bauerde noch unter den Sag der Reben, aber in der Art zu liegen komme, daß diefer gewissermaßen darauf ausstige, und die sich entwickelnden Wurzeln eine reichlichere Nahrung bekommen, damit solche sich rechtskräftig ausbilden.

Bei kleinen Parthien kann man die Reben mit Setzeifen in das gerottete Land bringen, größere muffen aber, des Zeitgewinnes wegen, gleich mit eingerottet werden. Es ift gut, die Reben nicht ganz gerade, sondern in einer kleinen Neigung zu stellen, wodurch die untere Wurzels bildung befördert wird.

Ein Begießen ber Reben, besonders an ihrem unteren Theil, ehe fie beim Einrotten vollends mit Erde bedeckt werden, ist sehr zweckmäßig und kann noch verbesset werden, wenn man das Wasser mit Pfuhl vermischt. Bei großen Anstalten dürste die Sache in der Aussührung aber oft zu schwierig werden. Ein gelindes Andrücken der Erde, wenn die Sehreben in der Reihe liegen und an ihren Sähen mit Erde bedeckt sind, ist sehr zweckmäßig.

Die Sommerbehandlung ber Rebschulen ist einfach und nichts babei zu beobachten, als daß sie von Unkraut rein gehalten werden muffen, wobei es sich von selbst versteht, daß der Arbeiter die jungen zarten Triebe zu schonen hat. Kann man kleinere Anlagen bei längerer Trockne der Witterung begießen, so werden sie diese Mühe durch besseren Trieb reichlich lohnen. Bei größeren läßt sich dies ohne besondere Einzrichtungen nicht wohl ausführen.

Werben bie Reben im Frühlinge barauf verpflanzt, fo werben fie babei eingefürzt, bleiben fie aber noch ein Jahr in der Pflanzschule fteben, so ift es gut, folche ftart zurudzuschneiben, was mit einer Buchsscheere schnell und leicht zu vollführen ift.

Beim Berausnehmen ber Burglinge muß mit der größten Borficht verfahren werben, um ben unteren Burgelfranz recht unversehrt zu ers halten. Es ift bies am besten baburch zu bewirken, bag man fie von einer Seite anfangend, formlich herausrottet und die Reihen babei forgfällig untergrabt.

Man kann von einzelnen Rebstöden sogenannte Einlegner, Senker (Selbststöde) ziehen, wenn man im Frühlinge einzelne Rebzweige auf 3—4 Jolle in den Boden einlegt und ihre Spigen heracksehen läßt, welche alsdann angeschnitten werden. Diese ziehen im daraufsolgenden Sommer so viele Wurzeln, daß sie im nächsten Frühlinge als Affanzen eingesetzt werden können und auch schneller tragen als andere Würzlinge. Doch sollen sie von geringerer Dauer als diese senn. Wir werden später auf diesen Gegenstand zurücksommen.

Eine andere Art von Wurzelreben (jeboch nur einjährige) zu zieben, ist zur schnellen Bermehrung von einzelnen Rebsorten sehr angenehm. Es werden nämlich die grünen Zweige, sobald sie hart genuz dazu sind (gegen Sacobi) in den Boden eingebogen und 5—6 Augen davon mit Erde bedeckt. Sie wachsen fort und haben an den versenkten Augen eine Masse von Burzeln angetrieben, so daß sie gleich im nächsten Frühlinge als einjährige Würzlinge verpflanzt werden können.

Eine andere Methode, Rebenwürzlinge zu ziehen, ist jedoch zu umsständlich, um sie im Garten anzuwenden und dürste sich auch nur zur gewünschten schnellen Bermehrung einzelner Sorten eignen. Nach densselben werden die im Frühling geschnittenen Zweige in so viele Augen, als sie haben, geschnitten, diese in ein Beet mit guter Erde gelegt, welches vor den Einstüffen schlechter Witterung geschützt werden muß und das Austreiben dieser Augen durch Feuchthalten und Wärme bestördert. Es bilden sich aus diesen Augen Triebe und Wurzeln. Um nun später den nötzigen Wurzelstamm zu erhalten, müssen die ersteren auf die gewöhnliche Länge geschnitten und einzepstanzt werden, nachdem sie während einigen Jahren die gehörige Stärfe erreicht haben.

Die Methode der Erneuerung der Weinberge durch Berlegung der Stöcke könnte vielleicht auch als hierher gehörig betrachtet werden. Streng genommen ist dies aber nicht ein eigentliches Weiterwerpflanzen der Weinrebe durch junge, selbstständige Pflanzen, sondern nur ein Berjüngen des schon vorhandenen Stockes, daher auch, wo dasselbe im Großen gebräuchlich ist, nur als eine Erneuerung bereits bestehender Weinselder anzusehen und als solche von den Fortpflanzungsmethoden der Rebe ganz getrennt. Da aber dieser Gegenstand seiner verschieden

artigen Anwendungsart halber febr wichtig ift, fo mag er dort eine befondere Stelle finden, wo er, der Natur der Sache nach, einen Gesgenstand der Frühlingsarbeiten ausmacht.

Der Bollftanbigfeit wegen fen bier folleflich noch eine Bermebrungeart ber Reben mitgetheilt, welche Berr 3. B. Ruprecht in Bien fehr anempfiehlt und welche nicht ichwer zu versuchen ift. Es werben nämlich bie Reben nur auf 3 Augen gefchnitten und im Fruhlinge in 9 Roll von einander abstehenden Reiben bann in einzölliger Entfernung von einander burch ein langeres Setholz bergeftalt verfentt, bag bie Mugen zwischen bie Stode, nicht gegen ben leeren Raum zu fteben tom= men, um bei ber Bearbeitung beffelben nicht abgeftogen zu werben, und mit bem Setholze feft eingebrudt. Das Beet wird bei trodenem Wetter von Beit zu Beit angenett. Obichon biefe Bermehrungsmethobe in ber Begend von Wien neu febn fann, fo ift fie von ber fruber beidriebenen nur hierin verschieben, bag die Reben furger find und bei 3 Augen Tiefe fich vielleicht etwas leichter bewurzeln. Dagegen ift aber zu fra= gen, ob fich folche turze Reben in Weinbergen fo lange erhalten, als bie am Rheine gelegten langeren, bei benen jebenfalls bie Burgeln viel tiefer in ben Boben zu liegen tommen, und namentlich an beißen, fonnigen Boben nicht fo 'leicht vertrodnen. Daber mare bie Ruprechtifche Methobe nur etwa für Gartentrauben ober für auf feuchte Blage bestimmte Reben anzurathen, indem fich beren Wurzeln alebann boch mehr an ber Dberfläche halten muffen. Es scheint nicht, bag unfere biefige, oben befchriebene Methobe in Deftreich befannt ift, fonft murbe auf die Ruprechtische nicht fo viel Gewicht gelegt. Da aber erft ver= gleichenbe Berfuche Die Frage entscheiben muffen, welche von beiben mehr wirkliche Bortheile barbieten, fo foll bier ein bestimmtes Urtheil nicht ausgesprochen, sonbern nur auf jene Borguge und Nachtheile aufmertfam gemacht werben, welche in ber Ratur' ber Sache felbft zu liegen fcheinen.

# Februar.

I. Was ist bei ber Anlage neuer Rebfelber vorzugs= weise zu berücksichtigen?

#### Ginleitung.

Mit bem Februar nähert fich bie Beit, um zur Anlage neuer Rebefelber die nöthigen Borbereitungen zu treffen, und baher wird es nicht unzwedmäßig seyn, hierüber bas Nöthige vorzutragen.

Wenn wir die Dorfer in ben Beingegenden gegen die in jenen Diftriften betrachten, in welchen Sanbelspflanzen gebaut werben, fo fallt uns gewiß bie Armseligfeit ber erften in Bergleich ju ben anbern fos Diefe Berichiebenheit hat ihren Grund theils in gleich in bie Augen. ber Unficherheit bes Ertrages ber Beinberge, theils aber auch in einer eigenen Sucht ber Weinbauern, Rebfelber zu befigen, wenn fie fonft auch gar nichts anderes haben. Alles was eine Familie aufzutreiben vermag, wird alsbann gewöhnlich in ben Weinberg gehängt, und ba man burchaus nicht barauf binftrebt, ein Befithum zu erlangen, auf bem man feine nothwendigen Lebensbedurfniffe erbauen tonnte, fo muß man fich oft Jahre lang pladen und entbehren, um endlich einmal ein Bluddjahr zu erreichen, in welchem man wohl eine größere Ginnahme macht, bie aber gewöhnlich vorher ichon aufgezehrt ift. Manche geben gar fo weit, auch noch folche Felbftude, bie jum Weinbau nicht einmal besonbere geeignet find, mit Reben anzulegen, wenn fie auch schon Beinberge besiten, obicon fle aus ber Bergangenheit ber leicht ben Schaben berechnen konnten, ben fie fich bamit verurfachen, aber bie uns

gewiffe hoffnung auf größeren Gelbgewinn überwiegt oft jebe andere vernünftige Rudficht.

Uebrigens wurden fich gewiß auch manche Beinorte beffer ftehen, wenn fich nur beren Bewohner entschließen könnten, ihr pflugbares ebernes Land als Ackerseld zu benügen, aber gewöhnlich sind alle berartigen Borschläge in den Wind gethan, die Rebcultur übt einen eigenen Zauber über die Leute aus, sie hangen an ihr, wenn sie auch darben, oder den Wucherern unterthanig sehn muffen.

Diefe Berhältniffe fprechen eigentlich nicht fehr jum Bortheil ber Die Sache hat fich aber nun einmal fo gestaltet und es follte Beber, ber nicht gerate Rebfelber jum Burus und Bergnugen onlegen will (wobei ber Ertrag alebann Rebenfache bleibt), bei Unlage eines neuen Beingartens genau ermagen, ob er hierburch feine Gin= nahme auch wirklich verbeffere, ober ob er fich nicht eine jahrliche Beranlaffung zu Ausgaben, welche ihm nie wieder erfest werben. Eine Menge berartiger Unternehmungen find fcon miß= aufbürde. gludt, wenn fie aber vielleicht auch im Gangen richtig berechnet maren. fo lag ber Grund ihres Miglingens wieder in ber Unlage felbft und in bem Umftanbe, bag man bie Beinbauverhaltniffe einer beftimmten Benent miffannte und fich in ber Bahl ber Lage, ber Traubenforten zc. nach falfchen Borausfepungen richtete. Es wird beghalb nicht unzwedmagig fenn, einen Blid auf bie jetigen allgemeinen Berhaltniffe bes Weinbaucs zu werfen und zu versuchen, Die Bahn zu bestimmen, welche berjenige zu befolgen habe, ber mit wirklichem Muten Beinberge anlegen will.

Weingegenden Europa's, eine Menge von Klagen, daß der Weinbau fast gar nichts mehr rentire und der Winger auch bei dem größten Fleiße kaum mehr bestehen könne. Ift dies vielleicht weniger in Frankreich der Fall, in welchem von Alters her andere Handelsverhältnisse bestanden, so kann man nicht läugnen, daß in Deutschland sehr viele Weingegenden an Absahmangel leiden und gezwungen sind, um geringe Preise loszuschlagen, wenn sie nur etwas verkaufen wollen. Wir hören diese Klagen namentlich aus den Mosels und den Maingegenden rücksichtlich der Mitztelweine, aber auch aus vielen andern Distrikten. Die Ursachen davon sind verschiedener Natur und entspringen theils aus der Lage des Landes, theils aber auch aus den veränderten Consumtionsverhältnissen.

Betreffent ihre geggraphische Lage und bie baraus bervorgebenbe Stellung im Sandel, fo erzeugen unfere Weinfelder zum Theil fehr vorzügliche, größtentheils aber Weine, welche an fich gut, mit benen ber füdlichen Beingegenden aber boch nur fdwer Concurreng halten konnen. Die erfteren Weinforten, wie g. B. bie eblen Rheinweine, find gwar auf ber gangen Erde befannt, werben überall ausgeführt und geschätt, find aber bennoch nicht in einer fo großen Menge vorhanden, bag folche auf. ben großeren Beinmartten in Daffe einen Ausschlag geben konnten, bleiben baber mehr ober weniger Raritäten, welche zwar theuer bezahlt mers ben, aber eigentlich feinen großeren und regularen Ausfuhrhandel ber-Die zweiten fogenannten Mittelforten, welche bie eigentliche Maffe bilden und als handelsartitel auf die bedeutenderen Europäischen Beinmartten einwirfen konnten, haben mit zu vielen Sinberniffen gu fampfen, als baß ihre Ausfuhr in ber Art allgemein ju werben verfpricht, wie man folde in vielen Frangofifden Beinlanbern beobachtet. auch an Qualität mit jenen Frangofischen Weinen gleich find, wenn fie folde vielleicht noch übertreffen, fo ift bis jest ihr Transport gegen Nor= ben bin viel zu febr erfchmert, als bag fie mit ben zur See an bie norblichen Ruftenlander Europa's gebrachten Frangofifchen Beinforten gleicher Art Breis halten konnten, und ba namentlich alle Deutschen Gluffe, welche an biefen Ruften ausmunden, zwar gegen Norben gerichtet find, aber bie meiften an ben Stellen, wo fie fchiffbar werben, feines ber bebeutenberen füblicher gelegenen Deutschen Weinlander erreichen, babei noch die burch bie Mitte von Deutschland laufenten Gebirgezuge ben Bagrenzug gegen Norben erfdweren, fo erleichtern biefe natürlichen Sanbelewege eber ben Abfat ber ausländischen Weine, de bag fle jenen bes vaterlandischen Produttes beforbern, und es zieben fich, auf biefen Fluffen, im nordlichen Deutschland Die Frangofischen Weine auf eine bebeutenbe Strede in bas Land berein, und verengern ben natürlichen Consumtionsbezirk für jene Deutschlands immer mehr, fo bag biefe mit ihrem Confumtionsbezirke faft nur auf fich allein und einige ihnen zunächft liegenben Begirte angewiesen find. Rechnet man bingu, bag in ber norblichen Beingone bei ber Menge von Fehljahren, die im Weinhandel fo fehr gewünschte gleiche Qualität faft gar nicht einzuhalten ift, bag bie Erzeugung bes Probuftes felbft fo viel theurer zu fteben tommt, fo ftellen fich bie Schwierigkeiten, mit benen unfer vaterlandischer Weinbau zu fampfen hat, flar genug heraus, und wenn wir in ber letten Beit burch Berbefferung beffelben bier und ba

auch noch mehr Probutt erzeugen konnten, fo kann bei ber Schwierigkeit ber Ausfuhr biefes nur bazu bienen, bie Preise herunter zu brucken, ohne bag ein mahrer Bortheil baraus entspringt.

Bang anbere ftellen fid bie Abfatverhaltniffe ber befferen Beinlander füdlicher Bonen. Ginen in ber Natur ber Sache liegenben Sauptportheil besiten biefe Begenden in ber fo febr erleichterten Gultur bes Weinstodes felbft und baber auch in ber größeren Bewigheit und Gleich= mäßigfeit ber jahrlichen Ernbten, aus welcher eine viel gleichartigere und bedeutenbere Maffe von Beinerzeugniß hervorgeht, welche jene der nordlicheren Weingegenben icon burch biefe größere Menge gurudbrangen muß. Da bie leichtere Cultur auch eine bebeutenbere Minberung in ben Probuttionstoften zur Folge bat, fo find bie Winger ber Sublanber auch bei geringeren Breisen bennoch beffer als bie unfrigen, geftellt, wozu noch fommt, bag fie burch ebenbiefelben climatifchen Bortheile auch noch weniger andere Beburfniffe zu befriedigen haben. Diese Boblfeilheit bes Antaufe, berbunden mit ben nieberen Transporttoften gur Gee gibt namentlich ben Frangofischen Weinen in Bergleich gegen jene ber Deutschen einen'fo eminenten Bortheil, bag, wenn jene Gegenden eine größere Betriebsamteit befägen, fie ben nordlichen Weinbau immer entbehrlicher maden und ibn um ein Bebeutenbes mehr gegen Guben gurudbrangen muf-Es ift überhaupt die Frage, ob man nicht in Deutschland, wenig= ftens in manchen jest noch Weinbau treibenben Diftriften, nach Sahrbunberten benfelben nur noch bem Ramen nach tennen und aus Gewannen= benennungen fein früberes Dafenn vermuthen werbe, fo wie wir in jeniger Beit bas Burudtreffen beffelben aus vielerlei folder Ungeigen in England, Norbbeutichland und ber Norbfufte von Frankreich abnehmen.

Ein Glück ist es übrigens für uns, baß die fübliche Trägbeit und die Leichtigkeit des Lebens der Erhöhung der bortigen Industrie ein fast unübersteigliches hiuderniß entgegenstellt, und wenn auch Einzelne fortschreiten, die große Masse bennoch zuruckbleibt, weil sie sich in ihrem bisherigen Leben wohl befindet und durch das Clima zu einer Bermehrung ihrer Lebensbedürsnisse nicht angespornt wird.

Aus bem Gesagten ergibt fich die außerordentliche Berschiedenheit in Andau und handelsverhältniffen, welche in dem Weinbau der nördlichen gegen jenen der füblichen Länder Europa's obwalten, und daß der erste in allen Fällen bei irgend einer Concurrenz dem andern nachsteben nuß.

Bahrend ber Weinhandel Frankreichs und Spaniens, fo lange ber

Weinbau ber anderen Welttheile in seiner jetigen Unbedeutenheit verbleibt, fast alle Länder ber Erde als Consumtionsbezirk betrachten kann, ist der Deutsche Weinbau auf einen verhältnismäßig sehr kleinen Bezirk angewiesen, der selbst nicht einmal vollständig die als natürliche Abnehmer zu betrachtenden, im Norden liegenden Distrikte in sich begreift, und zu diesen Nachtheilen gesellen sich in neuerer Zeit noch mehrere nicht minder wichtige, welche in den Verhältnissen der Deutschen Weinsbaulander selbst liegen und beren Weincultur in ihren tiessten Wurzeln angreisen.

Als erfte ift bie gangliche Umanberung im Geschmack ber Confumenten anzuseben, welcher fich von ben alten abgelagerten Beinen abwendet, und nur noch die jungen, fugen und angenehm pifanten beachtet. Früher hatte man, fo zu fagen, eine gewiffe Chrfurcht vor biefen alten Weinen, je mehr Jahre fie gablten, je bober ichatte man fie. Co bing bies gewiffermagen auch mit bem fruberen Stand ber Weincultur zusammen. Man konnte jene fcnell reifenden Beine, welche fogleich trinkbar find und ben Gaumen burch ihre Sugigfeit reizen, bamals nicht erzeugen, man mußte zum Ablagern berfelben feine Buflucht nehmen und aus ber Roth ward eine Tugend gemacht. Aber gerabe biefes Auffpeichern wirfte febr wohlthatig auf bie Weinpreise, es hielt, namentlich in guten Weinjahren, ben Sanbel immer rege, bie Spekulanten fauften in ber Gewißheit, bag ihre Mube fpater reichliche Binfen ein= brachte, ben Ueberfluß auf, fie traten hier vorläufig an die Stelle ber Confumenten, und hierburch vertheilte fich bas gange Gefchäft auch über bie Rebliabre und brachte eine gewiffe Gleichformkateit barin bervor, welche auf Alle, die mit Weinbau zu thun hatten, wohlthätig einwirkte. Der heutige veranderte Beschmad fehrte alle biefe Berhaltniffe raich um. Das Motiv ber Aufspeicherung fiel weg und jene, welche bisher bas alte Berfahren fortfeten wollten, haben biefe Beranberung oft theuer genug bezahlen muffen. Die Beisviele biervon liegen in ben vielen verungludten Spekulationen mit 34r Weinen gar nicht febr ferne. Die Folge bes Gangen ift aber, bag alle Spekulation mit Wein bochft unficher geworben ift, daß in ben Berbften die Menge von Weinfäufer wegfallt und bem Winger nichts übrig bleibt, als fein Probutt entweder felbft aufzuspeichern und ben himmel um ein nachfolgendes Fehljahr anzurufen, ober es gleich im Berbfte um jeden Breis zu verschlenbern. Fur folde Berbaltniffe ift aber unfer jegiger Beinbau nicht eingerichtet,

unsere Weine sind bafür, und zwar beswegen zu kostbar, weil ber Erstrag ber Weinberge zu gering ist, um die seither auch höher gestiegenen Produktionskoften zu becken. Sie können ohne Schaben nicht um geringe Preise abgegeben-werden, und eben baher rührt hauptsächlich bas überall empfundene Misverhaltniß bes Ertrags gegen ben herrschenden niederen Weinpreis und die bennoch überall mangelnde Absagelegenheit.

Als zweite Ursache bes Rudgangs unseres Weinbaues, aber auch mit als Folge ber früheren hoben Weinpreise, ist die täglich steigende Bierconsumtion zu hetrachten. Wo sich vor 20 Jahren eine elende Brauerei mit Mühe ernährte, besinden sich jest 6—8 und haben vollen Absah, das damalige kaum genießbare Getränk hat sich, ohne daß es im Preise stieg, in ein angenehmes, gesundes und nahrhastes verwanzbelt, und es ist sehr begreislich, daß man dieses dem theureren und oft geringen Weine vorzieht. Geht die Sache so fort, so machen die Biersbrauereien unsere Weinberge saft entbehrlich, und das Ende dieser gemeinen Umwälzung in der Getränkeconsumtion ist nicht abzusehen.

So missich die Sache unseres Winzers zu stehen scheint, so ist aber darum boch noch nicht alles verloren, es thut ihm nur noth, daß er die jezigen Verhältnisse genau auffasse und sein Geschäft hiernach baldmöglichst modificire. Diese Modification ist aber bei der Anlage neuer Rebselber am leichtesten möglich, und desswegen ward so dringend eine genaue Ueberlegung vor Ansang des Geschäftes und eine Untersuchung der Frage, ob solches auf das bestimmte Veld auch das geeignete seh, angerathen, weil im Falle eines Misslingens alle Rosten rein versloren sind. Um aber nach dem jezigen Stand der Sache aus dem Weinbau überhaupt noch den gehörigen Vortheil zu ziehen, wären vielsleicht solgende Punkte besorders berücksschaftstigenswerth.

1) Wir sehen, daß unsere Deutschen Weinländer, wenn sich der Sandel durch das Eisenbahnwesen nicht gänzlich umgestalten sollte, in Rücksicht der Absatzerhältnisse in das Ausland, gegen den Süden mahrsscheinlich immer im Nachtheil verbleiben werden. Dieser Umstand, in Berbindung mit dem zu erwartenden Verschwinden der Spekulation für das Inland wird wahrscheinlich für die Zukunst eher ein Sinken als ein Steigen der Weinpreise veranlassen, daher verwende man ein Feldasin durchaus nicht zu Weindau, welches auf eine andere Art z. B. zu Getreide oder zur Gultur von Handelsgewächsen vesser zu verwenden ist, am wenigsten aber ein solches Land, auf dem das Gelingen der Reb-

cultur noch bagu zweifelhaft bleibt. Aus bem Gefagten tann man bie Richtigfeit bes fcon fruber fo oft angeführten und gepriefenen Grund= fages erkennen, daß es thoricht fen, pflugbares Land gum Weinbau gu Es fullten benfelben hauptfachlich jene armeren Winger bebergigen, welche ein Rebftud allem anbern Befigthume vorziehen. bann, wenn fie einen Fled für die Erzeugung ber nothwendigen Nab= rung und ber fonftigen Bedürfniffe befigen, tann ihnen ein Rebfelb bienlich fenn, indem fie barin bas fonft erübrigte Arbeits- und Dunger= capital nieberlegen, in ber hoffnung, in einem guten Weinjahre einmal, nicht gerade eine fehr große Rente, fondern nur eine bedeutenbere, feit= ber erfparte Belbfumme einzunehmen, mit ber fle etwas anfangen konnen, wenn burch bie Sicherung ihrer Lebensbedurfniffe auf anderem Bege folche nicht ichon fruber aufgezehrt ift. Bas aber bier für ben Armen paft, ift auch von dem Reichen, nur in anderem Berhaltniffe, ebenfalls zu bebergigen.

Man wird fragen, auf welche Art man, besonders abhängige Fels ber, beffer als burch Weinbau benuten konnte, und im galle eines Bu= rudweichens bes Weinbaues aus geringen Weingegenben, fann biefe Frage vielleicht einmal fehr wichtig werben. Als Antwort hierauf verweise ich auf die Möglichteit bin, baß folde Felber burch Erziehung von Maulbeerlaub gar nicht unvortheilhaft zu benuten febn mochten, fo balb einmal eine vernünftige Methobe in ber Gelbenzucht, und zwar burch die Anlage großerer, fabrifmäßig betriebener Seibeanstalten Play gegriffen haben wirb. Auch waren burch Anpflanzung von fogenannten Oftheimer Rirfchen (einer 3wergform ber fpanifchen Weichsel) folche Abbange fehr gut und um fo vortheilhafter ju benuten, ale biefe Rir= ichen geborrt als Ausfuhrartifel febr angenehm find. Einen ähnlichen Culturzweig bieten ebenfo bie Mirabellen bar. Andere gegen Morben gelegene Abbange burften zu Raftanienanlagen paffen und folche vielleicht bort gerabe fehr zwedmäßig febn, weil ber Raftanienbaum verhaltnißmaßig fchnell machet, fein Golg in vielen gallen jenes ber Gichen erscht, er selbst raubere Climate verträgt und seine Frucht einen beliebten Barb burch biefe Andeutungen nur bie Dog= Sanbelsartifel bilbet. lichteit einer vortheilhaften Benugungsart folder Felber gezeigt, fo ton= nen noch eine Menge anderer eriftiren, welche naber anzugeben, nicht im Bereiche bes Gegenwärtigen liegt, aber jeber Bernunftige wird fich in beren Auffindung zu belfen wiffen.

Wie aber teine Regel ohne Ausnahme besteht, so auch hier. Wir besitzen nämlich hier und ba einzelne Diftrifte und Stellen, bie burch ihre besonders günstige Lage und Boden einen vortrefflichen Wein erzeugen, obschon sie ganz eben liegen. Diese find mit besto größerem Bortheile zu Beinbau zu benützen, weil gerade die ausgezeichneten Beine im Berhältniß gegen die anderen übermäßig theuer bezahlt werben.

Auch kann es hier und da vortheilhaft fepn, solche burre Sandhügel, wie sie langs bem Rheine hinlaufen, bort mit Reben zu bepflanzen, wo eine Walbanlage aus andern Gründen nicht ausssührbar ift. hier tritt übrigens auch der Fall ein, daß bis jest außer Wald oder Reben, nichts gefunden wurde, was auf solchen Stellen mit einigem Rugen anzubauen wäre, ob man aber daselbst nicht auch Kirschenanlagen mit Erfolg andringen könnte, ift, so viel ich weiß, auf diesen hüsgeln, noch nicht versucht worden. Doch sind alle diese Fälle nur als Ausnahmen zu betrachten, die Regel wird immer für die Benützung solcher Sanddunen zu Waldanlagen sprechen.

2) Bahrend unsere Mittelweine als Aussuhrartikel fur bie Ferne mit vielen hinderniffen zu kampfen haben, ift dies mit den vorzüglichen Beinen nicht der Fall, im Gegentheile fteben biese oft gegen jene in unverhaltnifmäßig hohem Werthe.

Es werben baber Biele trachten, folche Beine zu erziehen, aber wenn fie bierbei nicht alle Umftanbe reiflich überlegen, fo werben fie fich febr oft zu ihrem Schaben täufchen und fur bie gange Dauer bes Rebfeldes eine verungludte Unternehmung befigen. Denn wenn es int Suden auch vielleicht andere Berhaltniffe geben follte, fo fteht bier im Rorben als allgemeine Erfahrung feft, bag alle Bermehrung ber Qualitat eines Beines nur burch Berminderung ber Quantitat zu erzielen ift, fet es nun burch bie Bahl einer weniger ergiebigen Traubenforte, einer nieberen Erziehungsart, ober burch alle jene Magregeln, burch welche man eine Berbefferung bes Beines, in Berbichtung bes Buderftoffes im Mofte, burch Entziehung feiner Bafferigkeit erftrebt. Bat man fich nun an einem unpaffenben Plate für Erziehung einer befonbere guten Qualität entschieden und bie Babl ber Traubensorte, ber Erziehungsart hierauf eingerichtet, fo. bann bies Borbaben nicht gelingen und man buft bierburch, fo lange ber Weinberg ftebt, an Quantität ein, mabrend an Qualität nichts gewonnen ift; man murbe alsbann beffer gleich die ganze Anlage herausnehmen, als biefe Qualeret langer fortsetzen.

Es geben nämlich alle jene Traubenarten, welche befonbers reichs lich und große Trauben tragen, meiftens einen geringeren Bein; alle Erziehungsarten, welche auf eine große Maffe von Trauben berechnet find, konnen biefe ihre Absidt nur auf Ankoften ber Qualitat berfelben erreichen, ein größerer Ertrag burch Bermehrung ber Begetation in ber Rebe vermittelft einer ftarfen Dungung ober burch bie Bflanzung ber Reben auf fehr fetten, triebigen Boben wird ebenfalls nur burch Berminberung bes Behaltes ber Trauben ertauft, baber burfen in einem für eine vorzügliche Weinqualität bestimmten Beinberg alle biefe Dinge nicht angewendt werben, die Vortrefflichkeit bes Produttes wird auch jeben Minberertrag an Quantitat reichlich erfegen, nur muß alsbann die Beschaffenheit bes Bobens, und vorzüglich der Lage, die Erzeugung berfelben in ber Mehrheit ber Jahrgange möglich machen, im andern Falle wird aber bie eingebüßte Menge von der Qualität bes Probuftes nicht er= Die Grange, wo man aufboren foll, nur allein auf Qualitat bin zu bauen, ift zu unbeftimmt, um etwas Bewiffes bieruber fagen zu konnen, boch icheint es, daß man in zweifelhaften Fällen fich eber befleißen follte, eine große Quantitat mit bochft möglicher Dualitat zu erziehen, als umgekehrt, weil man bier fein Biel, eine möglichst hohe Rente zu erhalten, sicherer als bei wenig Quantitat mit zweifelhafter Qualität, erreichen wird. Der Grund aber, warum man auf größere Quantitat als feither zu feben bat, liegt

3) in der immer vorwärts schreitenden Biersabrikation, welche, wenn ihr kein Damm entgegengesett wird, die Erzeugung geringerer Weine, wie wir sie jest erhalten, mit der Zeit ganz entbehrlich zu machen droht. Es werden die Enthusiasten im Weindau freilich nur die Erzeugung vorzüglich er Weine als Gegenmittel anpreisen, die Rücksicht auf Menge aber nicht gelten lassen wollen, aber dennoch ist allein nur durch Sinwirken auf eine große Quantität und die dadurch entstehenden geringeren Preise dem Weindau in Deutschland wieder auszuhelsen. Unsere ganze seitherige Nichtung in der Beincultur ist eigentlich noch dieselbe wie vor 50 Jahren, aus jener Zeit, in welcher weder eine Veränderung im Gezschmad der Consumenten, noch die Ausbreitung der Biersabrikation vorzhanden war. Alle Vorschläge und Bemühungen bei unserer Weindau-verbesserung waren seither nur ganz einseitig auf die Verbesserung der

Qualität allein gerichtet; man hat die früher gebauten Tranbenforten, nur beghalb zu verbannen gefucht, weil fie einen geringeren Bein geben, nicht weil fie auch im Ertrag zu schlecht und unficher find; man bat bafür die fogenannten edeln Traubenforten angerathen, ohne zu bedenfen, bag folde bei verhaltnigmäßig geringem Ertrage nur in ben besten Lagen vorzügliche Weine gaben; man hat aber bie Mittellagen eigentlich gar nicht berücksichtigt und folche als zu unbebeutenb überfeben, mabrent gerabe bier bie Berbefferungen am bringenbften und nothwendigften, babei aber auch am leichteften und eingreifenbften polls führt werben konnen. Bahrend man nur auf bie Qualität einzumirten fuchte, bat man überseben, bag, nebft ber Berbefferung berfelben, bie Bermehrung ber Quantitat mehr als je vonnothen ift, bag man auf ben Mittellagen aber beibe Band in Sand geben laffen fann, und bag ein angenehmeres Produft, verbunden mit einer größeren Menge als feither, ohne Schwierigkeit zu erziehen ift, wenn man nur bie Rebforten biernach mablt und fich bei ber Weinbehandlung wieber nach Diefen richtet.

Bei diesem Treiben wurden die Mittellagen eigentlich noch mehr verschlechtert, weil man auch auf sie spätreifende Trauben verspflanzte, welche dort nur in den heißesten Jahren zur Reise kommen, und stillschweigend erhielt der Sat, daß man die Qualität mit Einbuße ber Quantität erringen muffe, eine viel zu große Ausdehnung, indem man bei dem Andau auf Wenge fast schon als gewiß voraussetze, daß ein schlechtes Produkt die Folge davon seh.

Bei unseren jetigen Verhältnissen geht aber die Aufgabe ber Weinsbergsbesitzer von Mittels und geringeren Lagen mehr dahin, eine große Menge und hierdurch wieder wohlseilere, dabei aber dennoch angenehme und liebliche Weine zu erziehen, und gelingt dies, so werden sie auch neben dem Bierabsatze ihr Produkt, zwar mit wenigem, aber doch mit sichererem Gewinne an den Mann bringen können, als jetzt. Es kann sich aber jauch, wenn durch Erzeugung einer großen Masse der Weinpreis einmal niederer sieht, später eine günstige Aussicht in der Möglichkeit einer Concurrenz mit den Französischen Mittelweinen in den, den Deutsschen Weinbaulanden nördlich gelegenen Ländern, eröffnen. Das Spikem der Eisenbahnen behnt sich immer weiter aus, und als Folge desselben muß eine innigere Verbindung jener Länder unter sich eintreten, sollte bei diesen erleichterten Transportmitteln es nicht möglich sehn, auch dort

iene geringen Französischen Weine zu verbrängen, wenn nur eine gleiche, vielleicht auch bessere Baare zu gleichen Preisen gegeben werden bürfte? Im jetigen Augenblick wäre bies aber nicht möglich, auch wenn bereits schon alle Berbindungen existirten, weil auch bei etwaiger besserer Qualität des Deutschen Weines die höheren Preise wieder in Anschlag kommen, unser Winzer aber, ohne Aenderung seines Weinbauspstems keine niederern Preise ansehen kann.

In bem Berhalten ber Trauben ber fälteren gegen bie sublichen Bonen bemerken wir eine große Berschiedenheit, welche auf die Bestand: theile bes Mostes und alsbann wieder auf die Natur bes Weines wesfentlich einwirkt.

Es scheint bei ber Ausbildung ber Trauben ein eigenes, fefific ftimmtes Berhaltnig obzuwalten, zwischen ben in benfelben befindlichen, fich bei ber erften Entwicklung bilbenben Stoffen und beren Ummanb= lung in ben gahrungefahigen, weinbilbenben Buderftoff, burch bie Ein= Je fraftiger biefe ift, je vollkommener wirkung ber Sonnenwarme. gebt die Umbilbung in ben Buder vor fich, und je weniger bleibt in ber Traube Schleim, Saure und Befenftoff jurud. Diefer Bang ber Ausbildung fann jedoch nur in bem Falle volltommert vor fich geben. wenn nicht fonftige Ginfluffe, g. B. übermäßige Bobenfraft, ju große mit Barme verbundene Feuchtigkeit die Begetation in einem fo boben Brabe fleigern, bag entweder bie Fruchte mafferig merben, ober burch zu große Triebfraft ber Pflanze mehr ober weniger in ber Blatt = und Bolzbilbung verschwinden. Diese übermäßige Begetation fann in jebem Clima vor fich geben, wird freilich in hundertfacher Weise modificirt, aber fie scheint die Urfache zu fenn, daß z. B. in dem feuchtwarmen Weftindien feine gehaltreiche Trauben erzogen werden fonnen, auch wird bie nachtheilige Wirfung ber Feuchtigfeit und bes ju farten Triebes bort immer mehr vorherrichend werben, wo eine verminderte Sonnenmarme weniger Begenwirfung augern fann. Daber fommt es, bag gegen Norben bie trodineren Stellen immer confistentere Trauben erzeu= gen werben, als feuchte Orte, wenn biefe auch biefelben Expositionen barbieten \*). Die verminberte Wirkung ber nördlicheren Sonne kann

<sup>\*)</sup> Man findet bies an allen Erzeugniffen, und Jebermann weiß, daß Probutte von heißen, trodenen Jahren, seven fie nun Getreibe ober Futter 2c. das, was ihnen an der Menge abgeht, durch beffere Qualität zum großen Theil ersehen.

aber quch in ben besten Lagen eine Umbilbung ber Grundstoffe nicht so vollkommen hemirken, als im Süden, und als Ursache hiervon sehen wir, daß unsere Weine weit mehr Säure, Schleim und Gährungsstoff enthalten, als jene, während ber Inderstoff nur an ben besonders bez günstigten Stellen aussallend vorherrscht.

Der Weinstod hat ursprünglich eine bebeutend längere Begetationsperiode, als sie ben nördlicheren Gewächsen eigen ist. Er erreicht in ben meisten Jahren das Ende berselben fast nie gauz vollständig, sonsbern wird im Frühlinge zu lange zurückgehalten, im Spätjahr aber in ber Zeitigung seiner Früchte nur zu oft von den Unbilden der Wittezung übereilt, und nur in den besten Weinjahren kömmt die Rebe zur gehörigen Ausbildung. Die Folge hiervon ist, daß auch die von der Sonne herbeigeführt werdende Zuckerbildung der Zeit nach fast nie ganz vollständig geschehen kann, und daß also eine Wenge der ersten Bestandtheile der Trauben in ihrem ursprünglichen Zustande zurückbleiben.

Wenn bei der frühzeitigeren Begetation bes Subens bie Trauben ibre geborige Reife erlangt haben, fo ift meiftentheils biefer Beitpunkt icon in fo fruber Sahredzeit eingetreten, bag, wenn ber Saftzuflug in Die Trauben aus bem Innern aufhört, wenn die Buderbilbung möglichft vollendet ift, Die Traube in ber trodenen Berbftwitterung noch Beit genug bat, nachzureifen, fich burch Berbunftung ihrer Bafferigfeit zu entledigen, und ihren Buderftoff auf jene Dichtigkeit zu bringen, wie wir fie g. B. bei ben Trodenbeeren in Totay feben. Diefe Berfchiebenbeit in der Ausbildung ber Traubenbeftandtheile, wogu im Guben bie mechanische Sonderung ber Bafferigfeit auch noch zu gablen ift, begrundet ben fpecififchen Unterschied zwischen ben Weinen unferer und ben füblichen Weinlandern. Der bei ben erften eine große Rolle fpielenbe Sauregehalt ift bei ben letteren faft verschwunden. Bei biefen nimmt aber ber Buderftoff überhand, welcher eine größere Starte an Alfohol fo wie eine auffallende Sußigkeit bes Betrankes bewirkt. Mittelgattung maren vielleicht fene vorzüglichen Beine zu nehmen , bie auf ben beften Lagen ber nordlichen Bone machfen, welche ber Saure nicht gang entbehren, aber von ber beffern Lage ber anch bas bobere Remer und bie Sußigkeit ber fublichen Beine befiten.

Durch bie längere Begetationszeit bes Weinstock find wir in ben nördlichen Gegenden genothigt, folde fo viel als möglich zu beschleunigen; wir können bies nur burch eine Art von künftlicher Berkrüpplung

in Sinficht auf Gestalt und vegetatives Leben. Dies ift ber Grund, warum, je ftarter und confistenter wir einen Wein zu erhalten mune ichen, wir an ber Menge besselben fcwinden laffen muffen.

Eine Berftärfung ber Ariebtraft scheint übrigens auch schon im Suben nachtheilig zu wirken. In Frankreich, Spanien, Italien gibt es aus bieser Ursache eine große Menge geringer Beine, mahrend bie vorzüglichen ebenfalls nur aus nieberen, verhältnismäßig mager erzogenen Reben bereitet werben.

Wenn man barauf ausgeht, Bein in Menge ju erzeugen, fo ber= liert man ein Mittel ber fünftlichen Beitigung, nämlich biefe Schma-Dhne in bas Extreme zu gerathen, dung ber Begetation, faft gang. muffen bie zur Produktion einer größeren Maffe von Bein bestimmten Rebfelber fett gehalten und nach Berhaltniß ihrer Triebfraft auch geboria angeschnitten werben. Bas man bier aber für bie Möglichkeit ber vollkommenften Buderbilbung verliert, tann man, wenigftens theilweise, wie ber baburch geminnen, bag man in folche Rebfelder Traubenforten anpflangt, welche theils fruhe zeitigen, theils nicht viele Saure überhaupt enthalten, baber mobl einen ichmacheren, nicht febr lange baltbaren, aber boch einen fugen, angenehmen Wein geben, ber fich bem jegigen Befcmacke um fo eber anschmiegt, ale biefer fich ohnehin mehr gegen bie jungeren, nicht berben Beine gewendet hat. Man hat Gegenden, wo Diefe Art Beinerziehung feit langer Beit in Bebrauch ift, g. B. im Breisgau, folde follten bei Beinvereblung nur barauf feben, ob es feine Rebforten gebe, die bei gleicher Menge Ertrags noch früher und auckerhaltiger als bie jest gebauten maren, ift bies nicht ber Fall, fo ift eine Abanberung ber Rebforte bort nur ichabenbringenb.

Wenn sich nach dem Gesagten die Weinproduktion in zwei verschiebene Richtungen theilt, nämlich in die einer vorzüglichsten Qualität und in jene einer möglichst großen Quantität, so ist die erste mehr für den Reichen, welcher mit seinem Produkte spekuliren kann, die andere aber für den ärmeren Winzer, der, weil er verkaufen muß, das beste Erzeugniß doch selten nach seinem wahren Werthe bezahlt erhält, sich daher seinen Regreß an der möglichst großen Masse suchen muß.

Gine Art von Berbindung beider Zweige findet in manchen guten Beingegenden, wie z. B. in ber Baprifchen Pfalz, ftatt, wo ber fonst reine Rebsat öfters in gleichen Theilen von Riesling, Traminern und Sylvanern besteht. Dier ift für Qualität und Menge zugleich gesorgt,

indem, wenn es fich verlohnt, die eblen Trauben für die vorzüglichte Qualität ausgelefen, in geringeren Jahren aber alle brei Sorten zusfammengeworfen werden können. Da der Bau diefer Rebsorten aber untermischt geschieht, so ift manches dabei zu bedenken, welches ich in dem Capitel von der Auswahl des Sapes näher aussühren werde.

#### A. Bon bem Boben.

Man beurtheilt den Boben eines Beinberge gewöhnlich nur nach ber Dberfläche, tiefer als man rottet, wird berfelbe felten beachtet, und bies Berfahren ift nicht bas richtige. Die Rebftaube wurzelt, wenn fie teine Sinderniffe findet, febr tief, biefes Gindringen ift aber fur bie Rflanze von großem Bortheil, weil fie alsbann weniger von ber momentanen Durre bes oberen Bobens abhangt. Denn es icheint, bag Diefe tief einziehenden Wurzeln befonders bagu bestimmt find, außer bet notbigen Reftigfeit bes Stanbes ber Pflange Gelegenheit zu geben, fich ibre nothige Feuchtigkeit zu verschaffen. Die eigentlichen Rahrungotheile icheint folde aber mehr aus der oberen Erdicichte und ben barin vermefenben organischen Stoffen zu erhalten. 3ft biefe Anficht richtig, fo folgt baraus, bag, wenn in bem Untergrund fich nur feine, bem Bflanzenleben ichablichen Stoffe befinden, ober wenn er nur nicht total uns fruchtbar ift und an Trodenheit leibet, feine mechanische Beichaffenheit wichtiger als feine Erdmischung ift, wenn biefe nicht auf jene einen besonbern Einfluß außert. hiernach ware jener Untergrund ber tauglichfte, welcher bem Einbringen ber Wurzeln ben geringften Wiberftanb entgegensett, babei aber einen geborigen Feuchtigkeitsgrab befitt, ohne jeboch wieder nag zu febn. Daber find oft blofe Steingerölle in ber Tiefe von portrefflicher Birfung , eben fo fart gerklaftete Felfen, unter benen wieber ber halbverwitterte Granit megen feiner vielen Spalten eine ber erften Stellen einnimmt.

Beniger wachsthumförbernd ift reiner Sand, ber bei seiner natürlichen Unfruchtbarkeit meistens noch so fest auf einander sist, daß sich keine Burzel bazwischen hindurchbrangen kann. Nur im Falle eines gehörigen Feuchtigkeitsgrades können die angeführten Nachtheile etwas gemildert werden. Der untauglichste Untergrund ist aber eine seste, zusfammenhängende Thonschichte oder unzerklüstete Felsen, denn diese sperzen alle Berbindung mit der Tiese ab und seigen den darauf wachsenden

Stebftod ben ungünstigen Ginstuffen ber oberen Umgebung um so eher ans, als demselben von unten ber alle Gegenwirkung abgeschloffen ist. Bei naffem Wetter sammelt sich darauf das Wasser und wenn dies nicht tünstlich abgeleitet werten kann, faulen die Wurzeln, bei trocknem dorrt die obenliegende Erdschichte schnell aus, das Wachsthum der Rebe ist gekränkt und oft dermaßen unterbrochen, daß die Stöcke beim ersten Anlaß gelb werden und sich mandynal Jahre lang nicht mehr erholen. Thousaichten haben noch das sehr unangenehme, namentlich wenn sie seucht sind, daß, wenn in ihrer Erdmischung nichts geändert werden kann, alles Auslockern nichts fruchtet, indem sie nach einigen Jahren gerade wieder so fest sigen werder.

So wie aber alles zu gewissen Zweden nuthar gemacht werben kann, sobalb man die Sache am rechten Flede angreift, so konnen diese undurchlassenden Thonschicken gerade durch ihre Dichtigkeit in sehr guten Lagen die Qualität des Weines noch um ein sehr bedeutendes stelgern. Denn sie schwächen alsbann die Begetation bis zu einem gewissen Grade, bewirken hierdurch eine besonders frühe Traubenreise und veredeln die Qualität \*). Daß solche Weinselder aber sehr schwierig zu behandeln sind, daß sie einen nur geringen Trieb äußern, bei der geringsten ungunstigen Witterung frankeln, bei großer Sige dagegen in Gesahr sind, auszubrennen, geht aus dem oben Gesagten genügend hervor, und es ist einleuchtend, daß an solchen Pläten der Weinbau nur alsdann lohnt, wenn durch die anderen Boden und Lagenverhältnisse der daselbst erziengte Wein so vortresslich wird, daß sein Werth jenen einer größeren Quantität übertrisst.

Sat man Rebfelber, welche burch ihr Produkt bewährt find, und findet man babei obige Bodeneigenschaften, so kann es gefährlich für die Qualität des Beines werden, dieselben burch Umbrechung und Ausloscherung ihrer Thonschichten zu verbeffern. Mit der stärkeren Triebkraft der Stode verschwindet leicht die Qualität des Erträgnisses, und dies mag mit andern der Grund einer besonders in Frankreich gemachten Beobachtung seyn, daß nämlich viele jener sonft sehr berühmt geweseneu

<sup>\*)</sup> Die Stode fteben gleichfam wie in Blumenscherben , bei welchen immer eine fchnellere Entwicklung bemertbar ift.

v. Babo, Beinbau. I.

Weinlagen, nachdem sie veräusert und feisch gerottet und eingenflanzt waren, die frühere Bortrefflichkeit ihres Produktes nicht mehr erreichten. Nur in Rebfelvern, welche auf Quantität hin angelegt werden sollen, kann man diese Thonschichten durch Mengung mit Steinen, Sand, Gestrüppe zu ohne Bedenken zu verheffern suchen, bei vorzüglichen Weiw-lagen darf dies nur mit größter Vorsicht geschen.

Eine genaue Kenntniß ber unteren Erbschichten tann in jenem Falle besonders gute Dienste leiften, wenn man die obere zu verbessern wünsicht. So kann ein zu schwerer Boben mit darunter liegendem Sand oder Gerölle, ein obenliegender Flugsand durch eine tiefere Thonschiebte in die vorzüglichsten Bodenarten umgewandelt werden. Da manche Exterien auf den Geschmad des Weines influiren, so kann es öfters vorstheilhaft werden, solche aus der Tiefe nach oben hin zu fördern, und in dieser Absicht werden in besseren Weinzegenden, wo fich die Sache lohnt, z. B. am Pfalzbatrischen Saardigebiege, oft sehr koftspielige Erdearbeiten unternommen.

Die obere Bobenschichte fonunt mehr mit ber Pflange seibst in Ber ruhrung, außert baber auch einen größeren Ginfluß harauf.

Dbicon bie Rebe nach ihren verichiebenen Sopten auch einzelne Bobenarten vorzugsweise liebt, jo ift boch nicht zu überseben, bas bie mechanische Eigenschaft ber Lockerbeit berseiben eine hauptbedingung bes Gebeibens aller Rebarten ift. Daber kömmt es, baß Rebfarten, welchen einzelne Erbmischungen besonders zusagen, bennoch auch auf andern emporkommen, wenn es gelingt, ben weniger zuträglichen die geborige Lockerung zu geben.

Hier verhreitet der Weinstod seine Murzeln ohne hinderniß, er kann mit Leichtigkeit seine Nahrung aussuchen, es sammelt sich keine überstüssige Feuchtigkeit und bei etwaiger Dürre von oben bleibt der Boden durch die Berdünstung des im Untergrunde bestüdlichen Besterk, welche ungehindert in der lockeren Erde emporsteigt, gehörig seucht, und der darin besindliche Humus in einem immerwährenden Zustand der Auslösbarkeit, welche durch ben erleichterten Zutritt der atmosphärischen Luft noch mehr besolder wird. Dadei dringt auch die Wärme leichter ein, und die Folge davon ist: eine kraftige und üppige Begetation. Aus diesem Grunde scheint auch ein aus mehrerlei Erdarten bestehender Boden, der sich schon durch diese Wischung nicht so sest legen kann, der Rebe am meisten zuzusagen, und es ist bekannt, daß sie auf verwitters

tem Granit, auf vermittertem Langgrund u. ogs. am üppigsten treibt, auch ben verschlebenen Arankheiten, z.B. baut Gelbwerben im Sounner, bem Brenner 2c. fast gar nicht ausgesetzt ift, mährend sie öfters auf sehr reichem Boben nicht gedeiht, sobald sich berselbe zu fest legt und gegen die Einwirkung ber atmosphärischen Luft verschließt.

Die Sauptbestandtheile fast aller Bobenatten find die brei auf best Grokugel am meisten verbreiteten Erdarten, nämlich die Riesel-, Thonund Kalkerbe, welche jedoch in unzähligen Abstusungen theils chemisch gemischt, theils mechanisch gemengt vorkommen, welchen aber auch noch eine große Mange anderer Materien beigefügt sehn kann, die entweder vortheilhaft ober hindernd auf die Begetation einwirken.

Je nachdem eine Erbart vorherrscht, hat man Sand-, Thon- und Rallboden, von benen es aber, nach ihren Difchungeverhaltniffen eine große Angahl von Unterarten gibt.

herrscht die Riesel- ober Kalkerde vor, so ist der Boben trocken, durre und kann nur in Gegenden, in welchen ein ftarker Thau fällt, ober bei österem Regen, ober vermischt mit anderen, die Feuchtigkeit anziehenden Stoffen, ober wenn das Porizontalwasser nicht zu tief liegt, und besten Berdunftung den Boden durchstreichen kann, die Begetation unterhalten. Bei großer Trockenheit und dabei sonst guter Lage kann ein solcher Boden auch einen sehr vorzuglichen Wein, aber nur sehr wenig produciren.

Ift die Thonerde überwiegend, so wird der Boden schwer, sest und bindend. Er setzt dem Eindringen der Burzeln einen zu großen Wisderstand entgegen, nimmt das Wasser wohl schnell auf, läßt es aber nicht leicht wieder sahren, bleibt daher längere Zeit naß. Beim Ausstrocknen verhärtet er sich, zieht sich zusammen und bekömmt Riffe, wosdurch die Burzeln blosgelegt werden, mahrend solche die Verdünstung bestördern und eine ganzliche Austrocknung um so schneller erfolgt.

Diefer Boben verliert jedoch viel von feinen schlechten Eigenschaften, wenn Steine, Riefel ober Sand beigemengt find. In gewiffen Fällen tann aber auch er, gerade burch Jurudhalten ber Triebtraft, vorzügliche Weine erzeugen, wie bies oben ichon bemerkt ward.

Je genuischter die Bodenarten, je weniger vorherrschend eine Erbaut ift, je beffer befinden sich die Reben darauf. Borberrschende Riesels und Kalkerbe find aber für den Weinbau aus gunftigften, besonders wenn eine Beimifchung, von Thonerbe wohl porhanden, aber nicht zu

bebeutend ift. Fehlt biefe aber ganglich, fo ift es fehr vortheilhaft, fie tunftlich jugufegen, namentlich wenn man fie zuerft mit Dunger in Beruhrung gebracht hat.

Maffe Thonboten kunftlich zu verbeffern, halt deshalb fehr schwer, weil man bazu eine zu große Quantität von anderem Material noths wendig hat, und alsbann die Unkoften nicht bezahlt werden. Daher sind sie bei dem Weinbau zu vermeiden und man kann dies um fo leichter, als sie sich gewöhnlich für den Andau anderer Brodukte sehr gut eignen.

Gine starke Mischung von Dunger kann, außer ihrer eigentlichen Wirkung, fast bei allen Bobenarten die oben genannten Fehler verbeffern und zwar in ber Art, daß sie die schweren Thonboben austockert und erwarmt, leichten Sand = und Kalkboben aber durch die Eigenschaft bes Mistes, Feuchtigkeit aus ber Luft anzuziehen, ihre zu große Arockenheit benimmt.

Ob es fich lohne, gewiffe Mangel in Bobenarten mit bebeutenberem Koftenauswand zu verbeffern, kommt auf die Lokalität an und ift nicht im Allgemeinen zu bestimmen. Sierbei ift die Beschaffenheit des Untergrundes sehr in Betracht zu ziehen, vorzüglich beschalb, weil man burch ihn oft die Mittel der Berbefferung ganz nahe bei der hand hat.

Jebenfalls wird das Aufbringen von Erde, welche mit Dunget gemischt war und eine Zeit lang liegen blieb, so wie auch von Erde, bie sich längere Zeit in Bau = und gutem Dungerzustand befand, wie Garten = ober Wiesenerbe, auf das Backsthum des Weinstods einen gunftigen Einfluß ausüben, aber auch schon andere frische Erde beswirft öfters eine wohlthätige Beränderung, indem sie auf die in dem alten Boden besindlichen Bestandtheile einwirft, neue Verbindungen erzgugt, daher eine erneute Thätigkeit hervorrust.

Bei bem Thonboben geschah bes Rugens ber Rieselsteine Erwähs nung. Auch bei leichteren Böben ift berselbe unverkennbar. Sie vere hindern daselbst die zu schnelle Berdunftung der Beuchtigkeit, werfen die Sonnenstrahlen zurud, werben dabei selbst erhigt und strahlen ves Rachts die empfangene Wärme wieder aus, so daß man sie aus den Weinbergen nur dann entfernen sollte, wenn sie durch Größe oder zu große Menge die Bebauung hindern.

Es gibt viele Boben, welche faft nur aus Steinchen in runber, edigter ober Schieferform bestehen, zwischen welchen fich nur wenig

Erbe jeboch mit häufigen verwefenen organischen Reften befindet. Hier wachsen bie Reben freudig auf und geben meiftens auch sehr guten Bein, und gar manche vorzügliche Lagen, 3. B. in Rübesheim, haben berartigen Boben.

Der verwitterte Granit bildet ein ahnliches Gemengfel von kleinen Steinen. hier scheint aber die Auflösung bes Felpspathes noch befonders auf ben Trieb zu wirken, und ist vielleicht die Hauptursache, daß sich ber Weinstod darin so freudig entwickelt. Oft kann ein stärkeres Aufsbringen von Ries vor dem Rotten einen Boden sehr bedeutend versbessern.

An ber Bergftraße findet fich auch noch ber Lösboben, eine Art von Kalfmergel, welcher auf die Qualität des Weines vortheilhaft einwirkt, während die Reben in der Regel barauf nur schwächlich machsen. Begen seinem Kalfgehalt erforbert er mehr Dünger, als andere Bedenarten.

Auf fast ganz losem Flugsand fieht man an vielen Orten schone Beinfelber. Solche werben fich aber nie burch eine besondere Qualität auszeichnen, und find überhaupt nur bei tiefer und starter Dungung in Tragbarteit zu erhalten.

Die geringste Bobenklasse mag wohl ber rothe, fark eisenhaltige Sandboben sehn.

Liegt ein kalter feuchter Boben in einer recht guten, warmen Lage, so neutralisitet lettere oft die meisten Mängel besselben, so wie hingegen biese sich ins Unendliche vermehren, wenn zur natürlich schlechten Bobenseigenschaft auch noch eine ungünstige Lage hinzukömmt. Dagegen kann ein recht hitziger Boben in schlechter Lage noch ein ganz erträgliches Prosbukt liefern, weil er durch seine inuere Beschaffenheit die Mängel dersselben aushebt, und hierin ist der Grund zu suchen, warum man fast auf allen Bobenarten vortreffliche Weine findet, so wie es wieder Lagen gibt, beren vorzügliches. Erzeugniß nur der Bobenmischung allein zugeschrieben werden kann.

Inwiesern ber Boben auf bas Wesen und bas Arom ber barauf erzeugten Weine einen besonderen Einfluß äußert, ift wohl noch nicht genug ersoricht. Doch ist dieser Gegenstand sehr interessant. Es scheint hierbei darauf anzukommen, daß die Traube in einem recht reisen Bustande zu Wein verwendet werde, um die Einwirkung des Bobens auf den Geschmack mit geboriger Sicherheit beurtheilen zu konnen, denn es kann sehr gut sehn (und in dieser Beziehung bangt die Einwirkung

felde wieber von der Lage ab...) daß eine Wobenart in recht vorzäglischet Lage ein köftliches Arom mitthefit, während dieses auf berselben Erdmischung in einen abscheulichen Erdgeschmad übergeht, sobald die Lage nichts zur Veredlung beiträgt. Alle Erdarten geben aber bem Weine selbst einen eigenthümkichen Charakter. So entwickelt der Thonzboben bei gehörig reifen Trauben, ein nach der Sorte modificirtes, besonders hervorftrchendes und angenehmes Arom (Bouquet), welches ben auf Sands oder Kalkboben gewackseiten, aus benselben Rebsorten gezos genon Weinen, wieder mangelt Daziegen tritt in den auf lezieren Bosdenarten erzeugten Weinen das geistige Prinzip, der Alkoholgehalt, mehr bervor zu den geringsten Grandbeden.

Eine ahnliche Wiedung, wie auf ben Geschmack, zeigen die Bobensarten auch auf ben Farbestoff, numentlich bei ben dimlelfarbigen Transben. Je mehr ber Thon vorherrscht, je tiefer und feuriger wird die rothe Farbe bes Beines, auf Gand ift berfelbe aus wenigsten gefürdt.

Es scheint, daß bei der größeren Neigung ber Thon- und Kallserbe, sich mit anderen Stoffen zu verbinden, sie auch wieder eine großere Brannigfaltigkeit von Stoffbildungen in den Trauben anregen, wähzen die unauslöslichere Kieselerbe hierin mehr indifferent bleibt. Hiersmit trifft auch das bekannte Sprichwort bes Binzers, magerer Boben, magerer Wein, zusammen.

Denkt man sich bie verschiebenen Bodenaren im Conflikt mit beit mannigfaltigen Düngerstoffen, fo kunn es nicht sehlen, daß, se nach beim Bustand ind der Menger des Düngers, die verschiebenartigsten Nüanceie in den Bodenbestantothellen entstehm mussen, welche nun auch wieder dinen besondern Einstühlen auf den Geschmack des Weines außern. Es schient aber, wo die im Boden bestudiche Ahnerde durch die eigene Auftönistlickseit niehr popherrschund wirdt, der Dünger weniger als unmitztelbare Ursache eines eigenen Geschmacked im Weine anzusehen zu sehn, als in dem niehr indifferenten Sander. Daher kömmt es, daß Weine don leichten Böden viel eher einen Düngergeschmack erheiten (böcksern), und aus dieser lurfache erscheint eine sorgfältigere Auswahd der Düngerschmisch nothiger; als bei Thonboden; welcher zu Bersetung, det dem Seind viel nothiger; als bei Thonboden; welcher Ihre der Düngers, inanentsich in Rücksiches Krodes ihrer Bersetung, des Düngers, sieh nothiger; als bei Thonboden; welcher der Gebrung des Düngers,

namlich ban Ammonium verschiedt, wahrend es im Sandboben von wer Burgeln ber Reben ungeschwert mit aufgenommen werben kann.

Aus allem biefem folgt übrigens, baß, je reiner ein Boben von Agenklichem Mift ift (wenn biefer z. B.: nur erst als gänzlich: verrviteter hintus, vielleicht noch mit Erbe vermischt, aufgebracht wirb), um so viel weniger auch ber bemselben eigentstümtiche Geschmack im Weine erzischinen mirk, und hieraus taffen sich die verschiedenartigen Gewohnheiten: in ben Weinläubern, in Bezug auf die Düngung, so wie mancherlei Erschinungen bei den Weinen verschiedener Gegenven erklären, welcher Gegenstand aber mehr ber Lehre über den Dünger angehörend, dort under behandelt werden soll.

34m Schluffe will ich anfahren, was Columella über ben bem Beinstode guträglichsten Boben fagt:

Beinn man sich nach seinem Bunsche eine Gegend ober himmelsstrich zum Beinberge auslesen kann, so ist nach bes Celsus richtiger Butterkung, der beste Boden berjenige, welcher weber zu dicht noch zu locker, doch mehr locker als dicht ist, der weber mager noch allzusruche bar, aber mehr seuchtbar als mager ist, weber auf einem ebenen Felde, noch auf einem Berge, sondern auf einer kleinen Anhöhe liegt, nicht trocken noch sumpsig, aber etwas seucht ist, der keine Quelle, aber doch hinreichende Feuchte für die Wurzeln des Weinstocks hat. Diese Feuchtigkeit darf aber nicht bitter noch satzig senn, sonst verdirbt sie den Geschnack des Weins, und hatt das Wachsthum der Reben durch ihre schnack des Weins, und hatt das Wachsthum der Reben durch ihre schne er sogt:

> Salziges ober auch bitteres Lanb ift ben Gewächsen nachtheilig: Alles Pflügen verbeffert es nicht, bas Obst und die Rebe Arten auf selbigem aus.

## B. Die Lage.

Wie schon früher bemerkt, kann bie Wahl des Standorts der Rebe, alfo die Lage eines Rebstucks sehr viele Misstande ausgleichen, welche im Clinic- und Boben liegen. Da die Rebe zwischen dem 25ten und Isten Grad am besten gebeibt, so ist anzunehmen, daß auch die in Plefer Zolfe Jeersche mittleve Warmu, verbunden mit dem nöthigen Feuchtigkeitsgrad des Bobens und de Luft, die Entwicklung beffelben

mehr als jene einer anbern Jone, befördert. Wird aber ber Weinstock aus biesen seinen angestammten günstigen Berhältnissen herausgerissen, und entweder weiter gegen Süden in ein heißeres, oder gegen Norden in ein kälteres Clima übertragen, so muß die Sorge des Pstanzers vorzüglich dabin gerichtet sehn, durch die Wahl seines Standorts ihm die Berhältnisse seines natürlichen Batertandes mieder zu verschaffen. Ze weiter gegen Süden, je kühler wird er ihn zu stellen suchen, also von der Sonnenseite abgewendet und so hoch als möglich, um nehst einem gemäßigteren Wärmegrad auch einen geringen Feuchtigkeitsgrad zu erzlangen; je weiter er ihn aber gegen Norden hin verpstanzt, je mehr muß er auf den höchst möglichen Schutz gegen die Einstüsse der kalten Lust und auf möglichstes Ausfangen der ohnehin immer schiefer fallenden Sonnenstrablen sehen.

Aus biesem Grunde find in unserem Clima die Mitten ber Sugel, welche gegen Suben liegend, geschützt vor rauben Winden, die Sonnensftrahlen möglichst fentrecht auffangen, der Rebe als ihr geeigneiter Standort angewiesen.

Tiefer unten fehlt der Reffer ber Sonnenftrahlen, die Ausdunftungen find mächtiger und die mittlere Temperatur ift niedriger, weiter in ber hohe können die kalten Winde und die Luftströmungen zu leicht beikommen.

Wenn aber die füdliche Neigung unbedingt zur Redcultur nothe wendig ist, so entsteht die meitere Frage, welche Reigung gegen die ans deren Weltgegenden hin vorzuziehen senn? ob gegen Often oder Weften? Auch diese Frage ist in der nördlichen Zone interessanter, als in der südlicheren, denn hier versiert sich der Unterschied immer mehr in den überhaupt günstigeren Verhältnissen, in welchen daselbst der Weinstock vegetirt.

Wenn wir die öftlichen Lagen überhaupt betrachten, so sehen wir, baß baselbst die aufgehende Sonne ben Boben frühe durch ihre Straßlen erwärmt, den Trieb belebt und das in der Nacht ftill gestandene, vegetabilisch chemische Leben des Weinstocks weit eber bervorruft, als auf der entgegengesetzten Seite, auf welcher alsdann gewöhnlich noch alles in Dunkel gehüllt, schläft. Erst bei eintretendem höheren Sonnensstande fängt auch hier die vegetative Regsamteit an, und nach der Lage der Rebstöcke tann der Ansangspunkt dieses Erwachens auf der öftlichen und westlischen Seite um mehr als eine Stunde differiren.

Bei bem Sonnenuniergang verlieren bagegen die öftlichen Lagen wohl eiwas früher ihre Sannenstrahlen, als die westlichen, aber diese Berschiedenheit wirft auf die Begetation weit weniger, als in der Frühe, weil nach vollendetem Tageslauf die Erde noch eine längere Zeit erz wärmt bleibt, und die Begetation alsdam auf beiden Seiten gleiche mäßig fortschreitet, während des Morgens nach einmal geschehenem Stillstand durch die nächtliche Erkältung des Erdbodens und der Lust durch die Rachtzeit, ein früherer Anfang weit merkbarer werden muß,

Obschon die gunftige Wirkung einer frühzeitigen Erwedung ber Missertation einleuchtend ift, so kann solche jedoch wieder durch locale Urssachen, 3. B. durch den in einer Gegend herrschenden kalten Wind; Fenchtigkeit und häusigen Regen wieder ganz aufgehoben werden und alsbann eine sonst gute ditliche Lage in die geringste Klasse zurückfallen, während durch entgegengesete Ursachen die mehr westlichen Lagen bie besteren werben,

Deftlichenischen, nauhen Winden ausgesetzte Rebselber haben dabei pft noch den befonsern, Nachtheil, daß dieselben ben Sommerfraften befonstere ftark ausgesetzt find, wall die früh einwirkenden Sonnenftrahlen bazu beitragen; die Froftzerkörung zu beschlennigen, welche ein kaker Oftwind in ben Agabt vorbereitet batte, indem die solche plablich eintrentende Erwärmung jein Zersprengen der Gefäße in den gefrornen Pflanzen bewirft, wodurch augenblidlich alles vegetabilische Leben erlischt.

Gin gang anderes Berhältuiß fiellt sich heraus, wenn östliche Lagen breite Ebenen par sich haben, auf welchen sich ber Wind bei dem llebersstreichen erwärmt und die an den Abhängen wachsenden. Reben nur in biesem Justande berührt. Alsbann erst genießen diese die Bortheile einer früheren Sonnerifast ganz ungetrübt, da sie der Ostwind nicht mehr erstältet und dann gehören öftliche Lagen, sogar mit etwas nördlicher Reigung unter die ausgezeichnetsten. Wir sehm dies an der Richtung bes Saardtgebirges, welchem die vorliegende Rheinebene die darauf falstenden Pinde erwärmt, ebenso schein (nach Bronner) das Champaguer Weingebiet auf ähnliche Beise zu liegen, woraus sich auch erklären mag, daß die nördlichen Abbachungen von Sillery zu ben besten Lagen dieser Gegend gehören.

Der Unterschieb ber Temperatur bes Gebirges ber haarbt gegen jenes ber Bergftraße last fich auch ohne Warmemeffer aus mehreren Auszeigen fehr leicht erkennen. Schon burch bas Gefühl bemerkt man bei

einer Reife von der Bergstraße auf die Neberrheiner Gebirge, wie der Oftwind seine Raubigkeit und Schärfe verliert. Wie oft liegt an der Bergstraße fein bedeutendet Frühlingsschnee, während derfelbe auf der anderie Seite salt im Fallen schon wieder verschwunden ist. (Wiese größe einialische Berschlebenstell Bewirkt wier, daß die Bedoofnee der Borgeblige des limten Meinafers diet Futbermaterial und Kattoffeln von bem rechten Philippen felholen nieliffen, well diese bei ihnen um so viel eber ausgebrannt und verdoert ift, als auf det andern feuchteren und kulleten Seite).

Saben öftliche Lagen eine größere Blene vor fich; so genießen fie im Durchschnitt einer größeren Stockne und haben weriger Regen, wert bie fübnreftlich und füblich ziehenben Wolfen über fie ftreichen und am entgegengeretten Gebirge anftohen. Auch diese Gradeining bevondstel minn in bem Rheinihale und ist die Ursache, daß wenn es wegen naffen, tüblen Sommern an der Bergstraße gar keinen Wein geben kollte, die felbe an der bergengesetzen Seite boch noch erinkbarunding

Da ibb durch besondere Localität kalte over felichte Beiter vorzugert weise kattig aus Westen herkominen, steigen die deltichen bei deltichen bei deltichen bei deltichen bei deltichen bei deltichen fich vereingern. Sind aber biefe legteren alebaim die einzigen, duf welchen in einer Gegend Weindau gestrieben werden komite, so muß detfelbe ganz verschweinden, und dies ist wohl der Grund, warum an der nordwestenden Kufter von Europsi Gegen Süden liegt, als in der Mitte des Welnbeits, in verschen sie sogne den Beiefen ist welchem fie sogne bei Klien Grad iberstifteitet.

Affie beftlichen Lagen stehen im Ganzen hinter ben öftlichen gueink; wehn bei betoch keine fonftigen schaltchen Berhättutsse influtren. Durch befonders gunftlige Utmitanbe, wie Schut gegen alle erkullenden Binbet Auffangen Bes Resteres ber Somnenstrahlen von mehreren Seiten ber krönnen fie aber auch vorzügliche Blätze enthalten. Diese werden aber bet welten nicht fo häufig als bei öftlichen vorkommen, und hängen im Guite gen mehr vohl Localverhältniffen ab.

Nud ift nicht zu aberfeben, daß nordweftliche Lagen für den Befifd bau unbedingt die allerungunftigften find; während man von notitell den einzelne Beifbietebeie Gegentheils befigt. Im Binter 1840' frigten folde bie Richtigfeit: biefee Cabes recht augenfällig durch beita genfallig burch beita genfallig burch beita genfallig burch betta genfallig.

grabe erfitten. Bei Abbachungen gegen Beften ift baber bie geforige Respung gegen Giben vor allem jur berantfichtigen.

Wenn Moinbergs an ben Borborgen größeret. Gebirge liegen, so sind fast immer fente Tongen bie geringsten, welche: ben aus ben Bergen konnt menden Winden: ansgesent find, und zwar ohne Unterschied, ob solche gegen Often ober Westen liegen. Daher find lange Bergwände ohne tiese Khalkinschnitte so vortheilhaft, und folche tragen zur Qualität des erzogenen Weines mandmal sehr wefentlich bei.

Benn Pluffhaler nicht fowohl eigentliche Shaler zwifchen boberen Bergen, fonbern eber große Rinhen und Gnifthmitte burch eine bober liegende Gene bilben, fo erhalten bie bier Befindlichen Beinlagen ge wöhnlich einen eigenthunklichen Charafter, ber nicht nach ben vorfiebenben Bemerkungen beurtheilt werben barf. Gie liegen albann nicht auf Dur geln, fonbern an jenen Banben, welche fich von ber Bothebene in: bas Binfigebiet beruntengleben und thur felten burch Ginfchnitte unterbrochen find. Dabet fattimett feb in blefen Berttefungen eine geofe Menge bon Barnne, bie talten Winde gieben barüber weg, und alles vereinigt fich) aus folden Blufeinnen, wenn anbers thre Erhofition gegen Guben gina ftig ift, febr gute Weinlagen ju machen. Das Mbeingau verbankt felie Bortrefflichkeit geehtentheils Diefen Berhaltniffen , ba fold e noch will einer fehr gludlichen füblichen Exposition zusammenkommen. maßen werben itt ber Rinne bes Redars im Ronigreiche Burtemberg Bettie erzeugt, weldte bei ber fonfligen boben Lage bes Lanbes bufelbft nicht zu erwarten maren. Eben fo haben manche Stellen bee Dainthale biefen Berbattefffen ibre Berühmtheit gut banten. Bet vielen berartigen Magen Commt's noch ber Reffer bes Baffers zu ihren Gunften fehr in Aufchlag, und mabeldjeliftlich bewirte biefer einen fo bebeutenben Bortheit, bul bie feuchtere Atmosphäre an ben Fluffen alebann einen weniger nachz theiligen Ginflug außert. Bielleicht tragt gur Unfchablichmachung biefer Dunfte auch ver Umftand bet, baf biefe Abhange und Wande gewöhn= Ith von febt trodenen Bobenverhaltniffen begleitet find, fo bag eine maßige Feuchtigkeit noch febr vortheilhaft mirten fann.

Außer ben angeführten Lagenverhältniffen ift auch noch ber Jug ber Bolten und bes Regend in einer Gegend von besonveren Einstuffe. Diefer bangt of vom fehr entfernten Urfachen, Schueegebirgen und Meeren ab. Bon ben' etften touniten' atebann häufig zur Bluthezeit ber Trauben Kälte und Regenguffe als Folge ber in diefe Zeit fallende Aufthauung von

Sihneemaffen, von ben lehteren aber feuchte Winde, beibe bringen im herbste gewöhnlich eine frühe Räffe, welche die Rachreife der Trauben verhindert. Diese Wirkungen werden jedoch in manchen Jahren theil-weise von anderen Ginfluffen aufgehoben, aber hieraus läßt fich erklären, warum in einem und demfelben Jahre nicht sehr entsent von einander liegende Gegenden Beine von so verschiedener Qualität erzeugen-

Es burften bei naberer Erfundigung mobl auch einzelne Lagen ju finden fenn, welche ihre Bortrefflichkeit andern, wenigftens mitwirkenden Urfachen perbanken. Bon einigen murbe früher gesprochen, Lenoir gibt noch bie Weinberge von Epernay, bann mebrere in ben Departements des Indre et Loire, bes Jura, bes Lots, des doubs an, bei beren Lage man nicht im poraus auf befonbers gute Beine folieffen mochte, Bronner fpricht von Kallmuth, am Magne, und bei naberer Untersuchung waren vielleicht noch mehrere biefer Art zu finden. Bierbei wirft aber immer irgend eine locale Urfache, fie mag nun im Boben, in bem Windzuge, im Reflex ober fonft mober ju fuchen fen, und ein aufmerksamer Beobachter wird fie gewiß auch auffinden. Als folde locale Begunftigungen find übrigens , noch besonbers anzuführen, größere mulbenformige Bertiefungen, bobe Mauern, jurudliegenbe bobe Berge, fogar ein von Gebauden ber ftreichender Rauch (namentlich wichtig bet Sommerfroften) u. bgl., welche Dinge bei Beurtheilung einer Lage febr zu berücksichtigen find. Alle aufzugablen ift nicht möglich, dagegen muß verjenige, welcher ein Rebftud anlegen will, feine Localität genau beobs achten. Er wird bas Beitere alsbann fcon felbft finben \*).

Die Abbachung bes Landes ift für die Qualität bes Beines ein febr wichtiger Gegenstand. Da die Sonnenstrahlen, welche nicht gang aufgesogen werben, in bemfelben Bintel, wie fie auffallen, wieder ab-

<sup>\*)</sup> Als Beweis, wie verschiebenartig die instnirenden Umftande sind, diene die Thatsache, daß es im Dep. der Gironde einzelne nördliche Lagen gibt, die, wenn sie nur noch Sonne haben, den mittäglichen vorgezogen werden, weil dort die Nordwinde die zu große Feuchtigkeit, an welcher der Beinstod leibet, wegführen, und den Boden bester austrocknen, als die Südwinde. Die Ungunst des dortigen Terrains zeigt sich übrigens auch in der Banart, da alle 5 Auß Bassergräben gezogen werden müssen. Di solches Feld nicht aber zu etwas anderw, als Rebban, bester verwendet würde, bleift dassig gestellt.

prallen, so ist es einleuchtend, daß jene Reigung eines Terrains die beste ist, wo die Sonnenstrablen in ganz sentrechter Richtung austallen. In jeder andern geht ein Theil ihrer Wirtung verloren. Dagegen können jedoch wieder andere nebenliegende Lagen von diesem Burückwersen der Sonnenstrahlen, wenn sie gerade in gehörigem Winkel liegen, Nuben ziehen. Die günstige Wirkung des Resteres der Sonnenstrahlen von Gewässern auf Weinberge ist schon früher besprochen worden.

Daß ein magerer, schlechtwiebiger Boben bie Borzuge mancher Lage erbobe, warb ebenfalls berührt, bagegen kann aber auch ein zu ftark treibenber Boben alle Borzüge einer Lage neutralistren.

Die Chenen find bem Beinbau im Ganzen wenig gunftig. Da bie Sonne in schiefer Richtung auffällt, geht ein Theil ihrer Strahlen ohnehin verloren, babei werben die Schatten größer, und je ftarker die Stocke find, je weniger kann eine Erwarmung des Bobens ftatt finden.

Sibt aber bei uns eine Ebene geringen Wein, so muß sich barauf seine Qualität weiter gegen Suben bin immer verbessern, weil die bei uns wirkenden ungünstigen Ursachen immer mehr wegfallen. Die Richtigkeit dieses Sahes beweisen die Rebselber des Girondedepartements. Die Medoc = und Gravesweinberge, welche die besten Borbeauxweine hervordringen, liegen auf einer weiten Ebene, aber auch hier haben dennoch die vorzüglichsten Pläpe eine Neigung nach Süden, überdem werden die Medocsweinberge nach einer Erziehungsmethode behandelt, welche den Boden einer beständigen Cinwirkung der Sonnenstrahlen aussieht, ein Beweis, welche vortheilhafte Wirkung noch in dieser Gegend die Bodenerwärmung, als solche, äußert.

Den zu steilen Abhängen muß burch Teraffenanlagen ber nottige Boben abgewonnen werben. Da hier alle Sonnenstrahlen in vielerlei Binkel zurückgeworfen werden, so find biese Terraffen, welche wie hohe Rauern wirken, ber Qualität bes Beines gewöhnlich sehr günstig. Daher find auch jene die zwedmäßigsten, welche mit Steinen aufgemauert wersben. Weniger tauglich sind die mit Rasen aufgesepten, die unzwedmäßigsten schen aber solche, welche man in der Art bilbet, daß man am Fuße der Terrasse hage pflanzt, diese so hoch als die Erberhöhung zieht, und alsdann die Sträucher nach Art ber gewöhnlichen häge einkürzt.

Da die Erwarmung bes Bobens in jeber Lage ein Sauptfactor ber Erzeugung eines befferen Beines ju fenn fcheint, fo laft es fich benten,

von mern man von einem Grundstäd die mittlere Wärnte während eines Gommern kernen kerner, und fernen die mittlere Temperatur dieses Sams merd mit jener der übrigen vergleicht, wenn man dabei alle anderen Kappenschältnisse eines solchen Grundställs gegen andere erwägt; man mit giemlicher Sicherheit, den Reifegrad der Arauben, welchen sie an der gezgebenen. Stelle erfangen werden, zu bestimmen im Stande ist. Als arste Bolge dürste eine genauere Bestimmung der für den Ort passenden Trausbensorte hervorgeben, so wie man alsdann auch die von der Lage, selbst zu erwartende Weinqualität im voraus einigermaßen beurtheilen kann.

Die Temperatur des Bodens wirkt auf die Traubenentwicklung, fie felbst aber ist die natürliche Folge aller auf die Lage einwirkender Urfathen, so daß sie den sichersten Maßtab für die Güte derselben abgeben durfte. Versuche hierüber möchten sehr interessante Resultate gewähren.

Aus bem bisher Gefagten geht hervor, bag eine für ben Rebbau bes sonbers gunftige Lage folgende Eigenschaften befigen nung.

- 1) Sübliche Reigung, je nach Umftanben etwas gegen Often ober Beften gefehrt.
- 2) Möglichster Schutz gegen jeben, namentlich aber bie herrschenden talten ober feuchten Winde.
- 3) Eine folche Abbachung, daß bie Sonnenstrahlen möglichft fent-
- 4) Eine weber zu bobe noch zu niehere Stelle an den Bergfeiten, alfo möglichst gegen die Mitte zu.

In Betreff ber Lage fagt Columella:

"Dem Weinstod bient weber strenge Kälte nach große Sige, boch ift Marme besser als Kälte, Regen schablicher als heiteres Wetter, maßte ger, sanster Luftzug ift ihm heilfam, Sturmwind schädlich. Dieses ware nun die vorzüglichste Beschaffenheit des himmels und des Erdreichs."

Bei diefen Bestimmungen ift nicht zu überfeben, daß C. in Italien fchrieb. In ber nördlichen Bone murbe biefer icharfe und fleißige Besobachter mehr Gewicht auf die Warme gelegt haben, ohne welche das felbst tein Weinstod gebeiben kann.

## C. Auswahl bes Sages.

Es ift eine bekannte Soche, daß so lange eine Wiffenschaft noch in threr Kindheit liegt, alle darin worthwamenben Begenstände shei weitem

weniger von einander getrennt, und umerschieden werden an old haterhin, wenn einmal eine bohere Ausbildung auch bestimmtere Begriffe verlangt, und die Nathwandigkeit, solche sekzustellen, auf genauere Sonderung auch Naterscheidung führt. So scheint man in der früheren Zeit der Weine eultur bei den Traubenforten nur wenig Unterschied gemacht zu haben, wan tieß dier alles dem Zusalle andeimgestellt, höchstens daß man Reson aus einer bekannteren Weingegend in andere von minderem Ause verpflanzte, im Falle aber diess Verpflanzen keinen günstigen Erfolg zeigte, so forschte man auch nicht weiter darnach und beruhigte sich dabei.

Wenn auch bereits in früherer Zeit einzelne Manner von größerer Renntniß und wiffenschaftlichem Drange einige Traubensorten unterschiesben, so scheint dies auf bas Gewerbe seibst von keinem besonderen Ginskuffe gewesen zu fesen, und man unterschied die Traubensorten höchstens nach der Farbe in weiße, schwarze, (blaue) und rothe ober nach der Gezgend, woher sie stammten.

Daffelbe Berbaltniß trifft man noch jest faft in allen jenen Gegenben, in melden ber Weinbau so ziemlich auf berselben Stufe, wie gur Beit feiner Einführung, geblieben ift. Gier wird noch jest nur obiger Unterschied gemacht, ohne die weiteren Eigenschaften besondere zu beachten.

Verftändigere Weingartner kennen wohl hier und ba auch einzelne Traubenarten, ihre Benennungen find aber meistentheils sehr unbestimmt, begreifen oft mehrere sich gleichende Spielarten, im Rebselde selbst aber stehen diese mit einer Menge unbenannter Sorten vermischt, und Niezmand batte sich noch die Mühe einer besseren Aussonderung gegeben, so daß die Weinselder solcher Gegenden eine Masse von Sorten enthalten, die unbekannt fortgepflanzt werden, ohne ihre Eigenschaften näher zu besachten. So sindet es sich in Frankreich, Spanien, Italien, Ungarn und selbst in einem größeren Theile von Deutschland.

Diese Mischung mehrerer Traubensorten in einem und bemselben Mebfelbe gab übrigens zu einer allgemein verbreiteten Collectivbenennung Anlaß, man nannte sie ben Sat (le Plant, le Cop) und unter dieser Benennung geht noch beut zu Tage ber Inbegriff aller in einem und bemselben Rebstücke stehenben Traubensorten. Man verpflauzt baselbst nicht einzelne Traubenarten, sondern ben Sat best einen Weinbergs auf ben andern, so wie unfere Bauern die Heublumen von einer Wiese, auf

bie eindere faen, ohne sich um die barin enthaltenen Grasarien weiter zu bekümmern. In Frankreich sucht man noch jest den Satz den Alleters der bekannten guten Weingeländen zu erhalten, um mit demselben neue anzulegen, und auf diese Berhältnisse beziehen sich eine Menge Angaben französischer Schristikeller über Weindau, man qualt sich mit zahlreichen Borsichtsmaßregeln ab, um den vortheilhastesten Satz zu erhalten, während man benselben Iwed ganz einfach durch eine Ausbwahl von guten, für Boden und Lage geeigneten Traubenforten viel leichter erreichen könnte.

Auf die Auswahl und Anpflanzung einer ober nur weniger Rebforten nach Art und Verhältniß ihrer Eigenschaften scheint man erst in
ben besseren Gegenden der nördlichen Weinzone gekommen zu sehn, in
welchen man zuerst die Zweckmäßigkeif der Ausscheidung jener Tranbenforten kennen lernte, welche für das dortige Clima nicht pasten, und erst
späten jene Sorten ausschließlich anpslanzte, die man, nach ihren Eigenschaften als die tauglichsten und zweckmäßigsten erkannte. In dem nördelichen, dem Weindau überhaupt ungünstigen Clima mußte man, der Natur der Sache nach, auch am ersten auf eine solche Ausscheidung kommen, weil sich gerade hier der Unterschied der Traubenarten auch am deutlichsten herausstellt, indem viele derselben oft gar nicht reif werden.

Wann man eigentlich mit biefer Ausscheidung anfing, ware wohl schwer zu bestimmen, die Spuren dieser Art von Traubenpflanzung reichen ziemlich in die frühesten Zeiten der Weineultur im nördlichen Europa hinauf. Bur größeren Allgemeinheit scheint aber dieses System boch erst in der neuern Zeit gekommen zu sehn, da man in vielen Gegenden, in welchen es jetzt eingeführt ist, immer noch auf alte Weingärten stößt, welche den gemischten Satz enthalten.

Man kann übrigens in jenen Diftrikten, in welchen fich berfelbe noch als Regel findet, mit ziemlicher Sicherheit auf einen minder vorgeruckten Grad ber Weincultur felbst schließen, und gewöhnlich ift man boselbst auch mit ben andern zum Weinbau gehorenben Gegenständen, 3. B. Erziehungsart, Prefigerathen 2c. eben so wenig fortgeschritten.

Mit ber in ber letten Beit fo febr gestiegenen Aufmerkfamkeit auf bie Weincultur steht auch bie schnellere Ausbreitung bes reinen Sates in Berbindung, und felbst jene Gegenden, wo berfelbe ichon früher eingeführt war, find wieber eine Stufe weiter im Fortschreiten begriffen,

indem folche unter den verschiedenen Araubenvarietäten wieder die besten auswählen und die geringeren ganz ausmerzen. Wenn hierin so fortzgefahren wird, so konnen in 40—50 Jahren an manchen Orten Rebsforten, welche jeht ganze Weinberge einnehmen, wie z. B. Elblingt unter die Seltenheiten gehören, und umgekehrt mögen wieder Weinberge mit Araubensorten anzutteffen sehn, welche jeht nur in Gärten ungespflanzt werden.

Da hier bie Erfahrung entschein muß, biese aber in ben erftent Jahren nicht sogleich gemacht werden kann, so sind einzelne Miggriffe unvermeidlich, boch ist anzurathen, daß man bet der Wahl einer fremsten Rebsorte nicht zu eilig verfahre, fondern erst die Eigenschaften derzieben, namentlich aber auch ben ihr zusagenden Boben und Barmegrab zur Reise ihrer Trauben, genau erforsche und mit dem Orte vergleiche; wohin man sie verpflanzen will.

Da ber gemischte Say ale iteberbleibset einer geringeren Stufe ber Weincultur immer mehr verschwinden wird, so mögen die Borschiemasse regeln bei Auswahl besselben, mit welchen sich manche Franzbissche Schriftsteller abmuben, hier ganz übergangen werden, bamit bassenisc, was bei Auswahl ber Rebsorten eines reinen Sahes zu beobachten ift, etwad ausschlicher untersucht werden kann.

Biele bauen als Ueberbleibfel bes' ehemaligen gemischten Sages wohl noch mehrere aber babel außermablie Gurten, und zwar in ber Art, bag folde burch einander gemifcht fteben. Diefes Berfahren wird bamit vertheibigt, bag es vortheilhaft fen ; und zur Saltbarteit und Qualitat bes Beines beitrage, wenn bie Gigenschaften einiger Traubensorten im Beine So richtig biefes ift, fo rechtfertigt es bennoch sufammen famen. nicht bas Durcheinanbermengen verschiebener Rebforten , wenn man folde auch neben einander eultivirt, was aus vielen Grunden fehr rath: lich erfcheint. Dagegen ift es febr gwedmäßig und fachbientich, eine jebe Sorte rein fur fich und getrennt von andern anzupflangen, um bei Behandlung, Schnitt, bet Babl ber Lage und bes Bobens bas für eine Bebe zweckmäßigfte Local auswählen zu konnen, fo wie man wieder bei ber Refe bie große Bequemlichkeit bat, bei jeder Gorte Die geborige Reife bestachten und die gleiche Lefezeit einhalten zu tonnen, wobei bann erft fpater ber Doft, gang nach Erforberniß bes ju produzirenben Beines gemifcht, auch biefe Difchung nach ben Jahrgangen abgeanbert; und bie v. Babo, Beinben. I.

Qualität bes Weines überhaupt gang nach Beljeben regulirt merben tann.

Alles fernere zum Vortheil des Durcheinanderpflanzens Gesagte so wie z. B. daß wenn eine Sorte nicht trüge, die andere sich um so voller hänge, ist nur scheindar richtig, indem ein leerer Stock in der Mitte von anderen benselben Raum, als unter denen seines Gleichen stehend, einnimmt, aber weniger bemerkbar ist, als wenn mehrere gleiche artige zusammen nichts tragen. Man kann dagegen noch die Tragbarkeit der verschiedenen Sorten im Sanzen besser beurtheilen, und sie ers forderlichen Falls ausrotten, wenn jede derselben allein steht.

Wenn man bebenkt, daß eine jede Traubenart auf der ihr mogelichft gunftigen Stelle sich auch am vollkommensten aushisdet und zeitiget, so ift es unbestreitbar, daß der Wein, bei nachheriger Vermischung der Mostforten, im Ganzen besser werde, als wenn bei gemischtem Sape z. B. spätreisende Trauben auf kuble, Frühtrauben aber auf heiße Plate zu stehen kommen, welche alsdanu gegen die andern viel zu früh reisen und verschwunden sind, wenn die ersten nothdürftig zur Lese tauglich werden.

Ein weiterer Bortheil bes reinen Sates liegt barin, baf eine gleiche Traubenforte auch eine gleichartige Behandlung in Schnitt ic. erforbert. Diefer kann aber viel vollkommener und leichter ausgeführt werden, wenn alle Individuen einer Art beisammen, als wenn fie im ganzen Weine berg zerftreut stehen.

Man follte es fich baber bei jeber neuen Rebanlage zum ungere bruchlichen Gesetze machen, teine, wenn auch die besten Rechforben burcheinander, sonbern eine jebe babin zu pffanzen, wohin fie ihrer Art nach am besten paßt.

- Bei Empfehlung eines reinen Sages wirft fich aber zugleich bie Frage auf, welche Rebforten man auch wirklich bauen folle ?

Die Beantwortung biefer Frage ift oft außerft femvierig, und hiere bei muffen alle Berhaltniffe, fowohl bie merkantilifchen, ale jene van Boben und Lage, genau erwogen und gepruft werben,

Ein Jeber wird bei ben hoben Preisen vorzüglicher Beine fein Beftreben barnach richten, berartige Producte zu erzeugen. Wenn wiefes in ben füblichen Gegenben und in manchen nörblich gelegenen Diftrikten burch Intelligenz und Fleiß möglich und vortheilhaft ift, so gibt es bens noch, in Beziehung auf unsere Weinzone, ber Augenschen, bag hier

gar viele ganz besonders gunftige Berhaltniffe zusammentreffen muffen, um die Erzeugung eines folch vorzäglichen Produttes zu bedingen. Ob aber diese Zusammentreffen wirklich vorhanden sen oder nicht, ergibt fic aus der genauen Bergleichung der Lage und Bodenverhaltniffe zus sammengehalten mit dem Gewächfe, welches feither etwa auf dem anzuspfanzenden Grundfticke oder ganz in der Nähe besselben in gleicher Lage und Boden, gezogen ward.

Fällt nach reiflicher Abwägung biefer Berhältniffe, bas Urtheil gu Gunften einer befonderen Bortrefflichkeit ber Lage aus, fo folgt baraus, daß hier ohne Rudficht auf die Menge des zu erzeugenden Weines, nut allein auf die Dualität hinzuarbeiten ift \*), damit, wenn boch einmal Duantität in den hintergrund tritt, aus dem befimöglichsten Produstie der höchste Geminn entspringe; zeigt es sich aber, daß die Lage 2c. zur hervordringung eines Weines vom höchsten Preise nicht taugt, so ist es saft immer gerathenet, die zu erzielende Menge mehr als die Otralität zu berückstigen, ohne aber deshalb auf die letztere gerade zu verzichten.

Im erften Falle ift die Wahl ber Traubenforte burchaus nicht schwer, namentlich für die Deutschen Weingegenden. Diese haben hierzu ben Riebling, welcher zur Erzeugung eines vortrefflichen Weines alle Eigenschaften in sich vereinigt. Nach biesem folgt ber Traminer, jedoch unr auf jenen Stellen, auf welchen ber Riebling burch zu üppigen Trieb bie Dualkät seines Erzeugnisses verringern konnte, ober wenn in einer Begend ber Geschmad an Traminerwein sich besonders ausgesprochen hat.

Im zweiten Falle sind noch gar viele Nebenumstände zu berücksichstigen. Go können gewisse Weine, wie eben die des Traminers, besonstens gesucht werden. Es kann auch der Fall senn, daß, wenn auch der Riesling nicht mehr das vorzäglickste Produkt liesert, andere früher reissende Trausenarten, unter welchen namentlich wieder der Traminer den ersten Stang einnimmt, noch Weine geben, welche ebenfalls unter die besten derartigen Erzeugnisse zu rechnen sind. Hier muß alsbann die Rücksteck auf Qualität wohl immer vorderrschend bleiben, und zwar so lange, als solche eine größere Nente liesert, als wenn ein gestingerer Wein, aber in größerer Quantität, zur Hauptsache gesmacht und das Streben auf Qualität untergeordnet wird. Es

<sup>\*)</sup> May wird beghalb boch immer auf größtmögliche Quantifat feben, abes nut wenn bies, unbeschabet ber Beinqualität, möglich ift.

soll hiermit aber durchaus nicht behauptet werben, daß lettere ganz zu vers nachlässigen ware, im Gegentheil soll man immer die angenehmsten. Weine zu erzielen suchen, welche an folchen Stellen überhaupt erbaut werden können, es ist nur in diesen Fällen nicht mehr vortheilhaft, die Menge der Güte zu opfern, weil lettere doch nicht in solch einem Werhältnissen. zu nimmt, daß sie dieses Opfer durch sehr hohe Preise vergütet. War pflayze daselbst also jene Traubensorten, welche auf den gegebenen Wosdenarten reichlich tragen, aber unter diesen mähle man wieder jene aus, die, bei reichlichem Ertrage, durch frühe Reise, oder durch sonstige Eigenschaften, die an dem gegebenen Orte bestmögliche Weinqualität versprechen.

Bei großer Tragbarkeit ber Sorte ist aber auch noch befandens auf eine frühe Reise berselben zu achten, nicht allein, weil jeder Araube, auch ber geringste, wenn er durchaus gezeitiget ift, jenen ber besten Sorte übertrifft, sobald dieser seine gehörige Reise nicht erlangt hat, sondern auch beshalb, weil frühreisende Trauben auch in solchen Jahren noch einen Ertrag geben, in welchen die späterreisenden ganz mißerathen oder doch nur wenig und saures Produkt liesen. Bei einem mehrjährigen Durchschnitt wird der Ertrag solcher frühreisen, babei reichtragenden Sorten immer bedeutender sehn, weil in Missakrag der Weindreis überhaupt verhältnismäßig höher steht, als in guten, besonz bers wenn dabei noch ein angenehmeres Getränk zu erlangen ist.

Für Mittellagen, bei welchen die Quantität zu herückschiegen is, eignen sich nach ben verschiedenen Lagen und Bodenverhältuissen als reichlich tragende und frühreise Sorten: Der Rolander, der weiße Burgunder, weiße Clävner, Ortlieber, Gutebel, Sploaner und für rothe. Weine der blaue Clävner, aus welchem man auch weiße Weine zu machen versteht, bann der blaue Arbst, und in gewissen Lagen auch der Trollinger. Der Traminer ist in hinsicht des Bodens empsindlich und nicht an allen Orten sehr tragbar, die Wälschriedlinge gehören nicht unter die frühreisenden Sorten, daher diese beiren Traubensarten nur ausnahmsweise und nur dorten zu den obigen zu zählen sind, wo durch besonders günstige Umstände diese Fehler wegsallen.

Diese vorgenannten Traubensorten haben in neuerer Beit Die Aufmerkfamkeit ber Weinbauern, namentlich in dem Sudwesten von Deutsch. land, auf sich gezogen. Ob noch mehrere dergleichen anzuempfehlen wären, ift bei der so großen Mannigfaltigkeit und Berschiedenheit ber Arten und bei ben vielerlei Forderungen, welche an den Wein felbft gemacht werben, schwer zu sagen, es läßt sich aber vermuthen, daß bei genauer Beobachtung in manchen Ländern und Distrikten noch Sorten vorkommen können, welche zu den dortigen Lagens, Boden und Handelssverhaltnissen noch welt besser passen mögen, als die genannten. Da man bider in so vielen Gegenden noch keine Sonderung versuchte, so lassen sich hierin noch manche interessante Entbedungen erwarten.

Schreiber biefes hat übrigens schon seit mehreren Jahren in feiner Rebsammlung in Weinheim barauf geachtet, ob sich keine zur Bermehsrung als Weinbergstraube befonders murdige Sorte fande, bis jest aber ohne Erfolg, und es scheint, bağ man, wenigstens für die Bezirke bes Rhein-, Main- und Nedarthals, schon früher so glücklich war, die pasesendsten Arten herauszusinden.

Der Weinstod ist bas Kind einer viel süblicheren, wärmeren Jone, als die unfrige. Er ist baher auch in diesem kälteren Clima nie recht einheimisch, welches das häusige Mißlingen seines Erträgnisses, die mans herlei Beschädigungen durch Winters und Sommersröste hinlänglich bes weisen. Bis sich aber seine Verbreitung einmal bis hierher ausdehnte, wie viele allmälige Abänderungen seines ursprünglichen Lebens müssen vorhergegangen sehn, und nur eine allmälige Angewöhnung an die dazzwischen liegenden Erdstriche und ihre sich immer mehr vermindernde Wärme scheint die Ueberstedlung einer ursprünglich so zärtlichen Pflanze so weit gegen Norden hinauf, möglich gemacht zu haben.

Eine besonders eingreifende Abanderung im Leben des Rebftodes liegt unftreitig in der Abkurgung feiner gangen Begetationsperiode.

Wie diese allmählig entstanden, läßt sich wohl nicht nachweisen, aber in Berbindung mit derselben scheint sich auch die Traube selbst verkleinert zu haben, und alle nordlichen, zur Weinbereitung besonders tauglichen Arten gehören bei uns zu ben kleinbeerigten Sorten, während unsere großbeerigten saft alle zu den spätreisenden oder zu Tafeltrauben gerechnet werden muffen, die, wenn auch für die Weinbereitung zu sabe und wässerig, für letteren Gebrauch bennoch sehr geeignet sehn konnen.

Man barf biefe Beschränkung ber Begetation in Energie und Beit, immer als eine Art von Berkrüpplung ansehen; sie hat wahrscheinlich ihren Grund in ber burch bas Clima erschwerten Bereitung ber zur Ausbildung ber Pfanze nothwendigen Stoffe, und alsbann kann biefe verkurzte Begetationsperiode wieder selbst eine Folge einer vorbergegan:

genen Berkrapplung feyn. Diefes Zusammentreffen ift aber zum Gebeihen, ber Pflanze und ihrem Beftand in ben nörblichen Climaten burchaus nothwendig.

Ob auch im Süben kleinbeerigte Sorten, und zwar in Menge workommen, ift mir nicht bekannt, gewöhnlich zeichnen sich aber jene von bort herkommenben Rebarten burch besonders kräftigen Buchs und große Beeren aus. Möglich ist es aber, daß man durch die Beobachtung einer früheren Reise und leichteren Ausbildung der kleineren Trausbenarten, solche vorzugsweise mehr im Norden cultivirte, dort aber vielsleicht auch später die schon eingeführten großbeerigten Sorten wieder ausmerzte, wie es ja jeht auch an vielen Orten mit den Elblingen und Heunischen geschieht.

Dem fen, wie ihm wolle, so bat fich bier ein ber Sache nach gang geeignetes Berhältniß festgestellt, indem die leichter von ben Sonnensstrahlen burchbringbaren kleinen Sorten die nordlichen, jene größere, zu ihrer Ausbildung aber mehr Beit und Barme erfordernden Arten, die füblichen Jonen einnehmen,

Beobachtet man die Sache weiter, so findet fich, daß die Aleinbeerrigten Trauben der Sonnenhise auch wieder viel weniger Widerstand, als die großbeerigten, entgegensehen können, deshalb auch viel leichter abbörren, aus welchem Grunde sich größtentheils bas Misslingen dieser nördlicheren Sorten bei deren Verpflanzung nach Süben, so bald diest in zu großen Sprüngen und ohne Rucksicht auf die Lage geschiest, ers klären läst.

So wie fich die Rebe nur allmälig an bas nörblichere Clima gewöhnt zu haben scheint, eben so allmälig kann auch nur bas Burude bringen biefer nörblicheren Arten gegen Suden vorgenommen werben. Bei Richtboohachtung biefer Regel entsteht entweber eine übertrieben

Dolumella gibt Nachricht von mehreren Traubenarten, welche aber aus feiner Beschweibung nicht zu erkennen find. Merkwürzig babel ift, baß er bie frührelfenden Sorten genau von den spätrelfenden unterscheibet und unter mehreren Barietäten von genannten Traubenforten fast immer die fleinere als bessere Weintraube vorzieht. Die frühreisen Sorten rühmt Er für kalte Gegenden. Wenn man schon damals diese verschiedenen Eigenschaften so sorgsältig von einander trennte, so ist es fast gewiß, daß man später beim hinaufrücken des Weindaues in kaltere Gegenden, hierauf bes sonder Radssälts nahm.

uppige Begetation, welche, wie bei allen andern Gewächsen, ketnen Fruchtanfan zuläst, ober wenn biefer auch erfolgt, so wird er burch bie ungewohnte Sonnenhipe eber zerstört als beforbert \*).

So febr übrigens bei ber Berpflangung von Rebforten vor einem ju grellen Sprunge gegen Guben ju warnen ift, fo gwedmaßig ift es auf ber anbern Seite, bei Anlage von Weingarten Rebforten aus nord. lideren, jeboch nicht zu weit liegenben' Diftriften, felbft nut aus naben, aber falteren Lagen zu mablen. Diefe merben fich in warmeren, immer volltommener, als bie bort fcon gebauten, ausbilben, und bier trifft eine bereits bei andern Bflanzengattungen, namentlich bei bem Dbft. Betreibe u. gemachte Erfahrung auch bei bem Rebbau gu. bem lepten hat man aber noch barauf zu achten , bag Sorten aus fubleten Begenben gewöhnlich auch fruber reifen, auf welchen 11mftanb man vorzüglich in unferem Clima Gewicht zu legen bat, in welchem überhaupt fo wenig Beit ju ber für bie Gute bes Weines fo portbeils baften Rachraife übrig bleibt. Sind fle aber fabig, biefe zu erreichen, fo tonnen mandmal fcheinbar geringe Sorten, bei wohlverftandener Bflege. Die vorzüglichften Weine geben, wie bies in Ungarn ber Fall ift, welches feine berrlichen Beine aus ben bei uns mit Recht fo febr verfcrieenen Totaper, Beunischen ic. bereitet, woju fich ber bei und eben fo una tangliche Furmint gefellt. Traubenforten, welche am Rheine nothburftig zeitigen, wahrend fie in Ungarn in ben meiften Jahren eine lange Beit far bie Radreife baben, burch welche fie fich erft verebeln \*\*).

<sup>9)</sup> Im Jahr 39 bei ber im Frühlinge ploblich eintretenden großen Site und badurch erfolgtem Sonnenbrande hatte ich die auffallende Erscheinung, daß die Triebe des eingelegten Blindholzes von Riesling, Schwarzem Rulander te, sammtlich ausdörrten, während mehrere aus Meffina bezogene Bifnbreben üppig fortvegetirten, und auch nicht den geringsten Schaben nahmen.

Db in Ungarn nicht andere, confisentere Traubenarten auch noch bessere Beine liefern würben, vielleicht auch mehr, als die genannten, bei welchen erft eine große Masse von Wässerigkeit verbunsten muß, möchte die Frage sein? Bersuche in dieser hinstellt, könnten vielleicht zu interessanten Resultaten führen. Ausgemacht scheint übrigens, daß die oben genannten Traubensorten in diesem Lande auch besser als bei und sind, weil sie nicht durch Dünger in ihrer Begetation kunstlich getrieben, sondern durch Entziehung desselben eher zurückgehalten werden. Weinselber

Bon ben frühreisenben Sorten find jedoch wieder die sogenannten Frühtrauben, wie der Augustelävner, die Seibetraube und bergleichen, sehr zu unterscheiden. Diese ganz frühen Arten scheinen ihre Eigensschaft einer noch weiter gehenden Berkrüpplung zu verdanken, welche aber alsbann zur Folge hat, daß solche gar nicht jene Stuse derbildung mehr erreichen, welche die sonst relativ frühen Arten, wie z. B. der schwaeze Clävner, Rolander ze. erreichen. Daher bleiben sie wie auch daß sonstige eigentliche Frühobst, immer gehaltlos und leer, und bei längerem Hängenbleiben der Arauben schrumpfen diese zusammen, ohne daß sie eine merkliche Berdichtung des Zuserstosses zeigen. Diese Frühtrauben können als Weinbergstrauben höchstens nur an solzchen Stellen gebaut werden, die sich eigentlich auf auf keine Weise dazu eignen, woselbst man aber aus andern Gründen eine derartige Anlage zu bestigen wünscht.

Ein anderer Bortheil in der Berpflanzung nordlicherer Traubens forten gegen Suben, wenn diese zweilmäßig geschiebt, liegt noch in ihrem fpateren Austreiben, daber solche an jenen Stellen ben Fruhlingsfroften beffer entgeben, welche ofters von benfelben zu leiben haben.

Bei Beobachtung ber großen Mannichfaltigkeit ber Traubensorten wirft sich die Frage auf, ob es bavon wohl absolut schlechte, zu Wein unbrauchbare gabe, ober ob, bei ber Schmiegsamkeit dieser Pflanze an Clima und Lage, es nicht möglich ist, daß eine jede Traubenart, sobald sie in die ihr dazu nothwendigen Berhältnisse und Behandlung kömmt, sich bergestalt veredelt, daß sie auch einen guten Bein erzeugt. Nimmt man ferner als ausgemacht an, daß die Zuderbildung in der Traube durch die Umwandlung ber darin enthaltenen Säure entstünde, so ist weiter zu fragen, ob nicht, in je größerer Menge diese vorhanden wäre, auch der Zuderstod zur Zeit der Reise um so consistenter sehn müsse, menn er nur Zeit und Bärme genug zur Umwandlung selbst erhält. Chemische Untersuchungen haben diesen Sah, namentlich bei dem Riesling bestätigt, so wie es allgemein bekannt ist, daß dieser gehaltzreichste der Trauben auch vorzüglich günstiger Berhältnisse zu seiner volle ligen Ausbildung bedarf, wenn nicht seine Säure vorherrschend bleiben soll.

nach bem gemeinen Beinban behandelt, geben bort nur febr geringe Pro-

Ein gleiches Erforbernis erscheint auch bei ben wafferigen Trauben einzutreten, welche zur Bereitung vorzüglicher Weine nicht untauglich flud, aber dazu eine besondere Wärme und Zeit, zwar nicht zur Umbildung ber Säuren, wohl aber zur Verdünftung der zu großen Wässerigkeit, verlaugen. Bebenkt man aber, daß eben diese größere Wässerigkeit der Gewalt der Soune auch einen stärkeren Widerstand entgegenset, so scheint daraus hervorzugehen, daß solche Trauben sich gerade für den Süden eignen, und daselbst ganz anders, und zur Weinbereitung tauglischer werden müssen, als bei uns. Rommen aber dahin sehr consistente, wasserame Trauben, und noch dazu in heiße, trockene Lagen, so kann es nicht sehlen, daß solche eher vertrodnen, als reif werden, was ja auch bei der Verpflanzung von Rieslingen dahin, zum Schaben der Rebebestster, bemerkt ward.

Dagegen ist es bekannt, daß in heißen Ländern mit großer Feuchtigkeit der Luft, wie z. B. auf den Westindischen Inseln, kein guter Bein erzogen werden kann. Hier empfängt die Traube bei ohnehin sehr üppiger Begetation der Pflanze, in ihrer Frucht eine überstüssige Menge von Wässerigkeit, welche bei dem starken Fenchtigkeitsgrad der Luft nicht verdünsten kann. Es wäre interessant, zu versuchen, ob daselbst nicht sehr wasserlose, consistente Traubenarten bennoch zu einem besseren Erträgnisse zu bringen wären.

Bei Ginführung einer neuen Traubenart in einer Gegend muß auf alle angegebenen Umftande geborige Rudficht genommen werben. tann hierburch überhaupt nur ein wirklich praftifcher Rugen und eine gemiffe Sicherheit bes Erfolges erzielt werben, wenn man von ber gu transferirenden Sorte alle Eigenschaften und Erforberniffe genau er= wagt, und bei ihrem neuen Stanbort unterfucht, ob lettere auch wirtlich vorhanden find, bamit man fich burch tein vorschnelles Urtheil irre führen läßt. Burbe ein folches Berfahren mehr beachtet, fo murben manche Migariffe, fowohl in früherer Beit, als jest vermieben worben Rach einer ziemlich allgemeinen Meinung glaubt man am zwede mäßigften zu banbeln, wenn man fich ben Sas aus berühmten Bein. gegenben tommen lagt, um ihn anzupflangen. Bei gleichen und vielleicht befferen Lagen und Bobenverhaltniffen tann bies Berfahren mohl gluden , im Gegenfalle muß es aber mehr Schaben als Rugen bringen, und wir verbanten folden Diggriffen aus früherer Beit eine Menge gang ungwedmäßiger Rebforten. Auf Diefe Art find Die Beunische und

bie Totaper (Bubfdeere) aus Ungarn, ber Baltitner aus Baltlin getommen, und in gang neuer Beit batte berfelbe Difgriff mit bem aus Total berogenen Moster (Furmint) gefcheben tonnen. Benn berglets den Sorten in geringere Gegenben, jeboch von befferer Triebtraft, vers bracht werben, fo anbert ihr farteres Bachethum ble Ratur bet Traus ben, biefe werben mafferig und folecht, aber ba folde Stode gewöhnlich febr fruchtbar werben, fo finben fle immer ihre Liebhaber, und fle find jumi Rachtheil ber Beinqualitat einer Gegend ausgebreitet, ebe ibre Schablichteit nur noch erfannt worben ift. Beifpiele von Beinorten, welche burch bergleichen Operationen ihren Ruf einbuften, g'bt es viele, in Burtemberg erftrecte fic bie Berminderung ber Beinqualität burch bie im Anfange für febr zwedmägig angefebene Ginführung bes Totapers auf gange Difiritte, und es gehort gewiß zur Culturpolizei eines Lanbes, auf die Berbreitung neuer Traubenforten ein wachfames Auge gu ba: ben, ba ber Boliftand funftiger Beiten in manchen Begenden biervon abhangen kam, und es febr fcwer ift, folde einmal eingeführten, viele Brube abwerfenben Gorten wieber auszumerzen. Auch hiervon febent wir in Burtemberg ein Beifbiel, in welchen man bie Totaperrebe, obicon folde polizeilich verboten ift, bennoch öftere noch antrifft.

Man könnte einwenden, daß diese Sate mit dem früheren Anrathen eines reichlich tragenden Rebsates in Gegenden von geringerer Tauglichkeit für Weinbau, im Weberspruche stünden. Dies ist aber nicht der Fall, denn bei dem Anpstanzen von reichlich tragenden Reben ist die Rücksicht auf die Qualität dennoch nie so sehr aus den Augen zu sezen, daß man keinen Unterschied in den Sorten machen soll. Dies wäre um so unzwedmäßiger, als wir gerade sehr reichlich tragende und dabet doch vorzügliche Traubensorten besitzen, welchen diese fremden, meist aus wärmeren Ländern stammenden, in Rücksicht der Qualität immer nachstehen müssen. Der in Menge gebaut werdende Wein mußimmer angenehm und lieblich bleiben, sonst ist er nur unter dem Preist zu verkausen und der Rebinann hat den nämlichen Schaden, wie jest nur von einer andern Seite ber.

Wenn man in bet Bahl eines Rebfages nicht burch andere Ruits sichten beengt ift, so muß man febr barauf achten, bag man bie ftarktriebigen Sorten nicht auf ben fruchtbarften Boben, schwächliche Sotten aber nicht auf magere und burre Plage bringe. Beobachtet man ich Gegentheil bie Regel, biefe lettere auf fettes, bie erften aber auf

mageres Band ju bffangen, fo with man in bee Atleberaft ber Rebe. und baburch auch in ber Erzeugung ber Qualität bes Weines einen Mil telweg einfchlogen; ber:für Quantitat wie für Duetlität gleich vortheilb haft ift. Bei bem Sinarbeiten auf Owalltat ift aber wieber mehr auf Magerteit ber Debftode ju feben, bu fcwachliche Bflangen überhaubt foneller reifen und alebumn mehr Beit jur Rachteife gewinnen. Columella macht auf biefe Regel aufmertfam und fagt: "Gin vorfictis ger Landmann lernt bie Matur ber Rebforten tennen. Jene, welche Rebei und Reif vertragen tonnen, pflanze er in die Ebene, andere, welche Wind und Tradenheit anshalten, auf bie Berge. fruchtbares Land erforbert feine ftatttreibenbe Mebarten, mageres Land aber möglichft fruchtbare. Inr bichtes, feftes Lanb find ftarftriebige, für loderen und guten Boben aber folde Gorten am gwedmägigften, welche wenig in bas Belg geben. Un fruchten Orten kommen Rebftode mit garten und großen Trauben nicht fo gut, als jene mit kleinen und bidbautigen Trauben fort, für troffene Gegenben eignen fich Sorten von autgegengeseter Befchaffenbeit ac."

Bei ber Wahl einer Robforte kann auch bie Zeit ihrer muthmaßlischen Dauer in Betracht kommen. Dierüber laffen fich bestimmte Regelit wohl nicht geben, und die allgemeine Beobachtung, daß eine Pflanze um so länger ausdauert, je mehr ihr ber Stand und Boben zusagt, möchte auch hier ihre Anwendung sinden. Ie länger ein Feld bereits zum Beinsbau benugt ward, je kürzer mag auch die Dauer der wieder angepstanzten Reben son. Doch ist nicht zu übersehen, daß die Behandlung der Rebestöde auch auf deren Dauer einen großen Ginfluß äußert, sonst bätte man wohl nicht hier und da Weinberge, deren erste Anlage in die frühes von Jahrhunderte zurückgeht.

Eine intereffante Frage möchte jene fenn, ob wohl unsere nördlichen veralteten Arten, wie Grobelblinge, taubbiffhende Rieslinge und bergletz den durch Berpflanzung in wärmere Gegenden ihre Natur verändern und wieder besteut Gigenschaften annehmen würden? Berfuche hierüber sind wohl teine bekannt, eine solche Berbesseung ließe sich aber, nach der Analogie des Berhaltens anderer Sorten in gleichen Verhältnissen, wohl vermuthen. Eine andere Frage ift noch diese, wie sich wohl das Borhandensenn nördlicher Trandensorten erklären lasse, deren Stammelbern nan im Güben nicht mehr erkennen kann ? Diese Erscheintung ließe fich wohl gang einfach durch Ausfallen and Samen erklären, wenn

man nicht ein gänzliches allmäliges Umanbern ber Gestalt und vos Wessens auch in den Fechsern, durch das beständige Transplantiren verselben annehmen will. Ob und in welcher Art die Formen unserer Traubrn gegon iene des Alterthums sich verändert haben, läßt sich nicht bestimmen, da die Beschreihungen der Alten hierin viel zu mangelhaft sind. Hier könnte überhaupt nur eine Pergleichung der Traubenarten aus den von den alten Schriftstellern bestimmt genannten Gegenden mit ihren Beschreibungen sein selbst und zwar an Ort und Stelle einiges Licht geben, wenn nicht wieder der Umstand entgegenstünde, daß auch damals schon vielerlei Arten unter einerlei Namen gingen, wie dies in Columella's Anleitung zum Weindau gang deutlich zu erseben ist.

Obschon man wahl mit völliger Gewisheit annehmen kann, baß es in anderen Ländern und Gegenden Weinbergstrauben geben durste, die, obschon von den unfrigen besteren Sorten ganz verschieden, bennoch diesselben guten Eigenschaften zur Weinbereitung bestigen, so will ich doch gegendärtige Abhandlung nicht schließen, ohne die vorzüglicheren Rebsorten des Rheinthals einzeln genauer durchgangen zu haben. Es dürste dies um so weniger am unrechten Orte sehn, als solche seit einigen Jahren die Auswertsamkeit der Rebbaueru, auch anderer Weingegenden aus sich gezogen haben.

In Rudficht auf die Qualität fteht ver Mesling allen andern Traubenarten voran. Er hat in neuerer Zeit in unferen vorzüglichen Weingegenden eine solche Berbreitung gewonnen, daß man wohl behanpten kann, daß jest alle die schwersten, vorzäglichsten und theuersten Weine des Rheinthals, wenn nicht ausschließlich, doch zum größten Theile aus dieser Traubensorte bereitet werden.

In ber kalteren Zone erreicht er nur in ben heißeften, gunftigften Lagen seine vollkommene Zeitigung, und wenn diese so früh eingetreten ift, daß sich seine Trauben durch Nachreise und Berdunftung ber Bafs serigkeit noch veredeln können, wenn sich hierbei die Traubenhäute bers gestalt auflösen, daß sie den hullen morscher Birnen ahnlich werden, so erlaugt ber aus diesen Trauben erzeugte Bein den höchsten Grad von Bortrefflickeit.

Rur wenige Gegenden gibt es, wo ber Riesling biefen. Grab von Reife erreicht, aber auch bei minderer Zeitigung gibt er einen guten, eblen, besouders bouquettreichen Wein. Auch wenn er in Mitteljahren nicht gang reifen follte, ift es, bei bem Anban von früher reifenben Borten, bennoch rathfunt, etwas Medlinge zu banen, und burch biefe bem Weine ber weichen Trauben nicht: Gehalt: und Arom beizubringen. In welchem Berhältnisse: vies gescheben: muß; ift nicht vordus zu bestimmen, und richtet sich ihrils nach bem Jahrgange, Heile barnach, ob ber Wein schwell gebiaucht werben soll ober nicht. Im letzteren Falle kann ber Jusay bedeutender seyn, mach der Erfahrung, daß harte Weine tängere Beit gebrauchen, um die Periode isver höchsten Güte zu erreischen, vabei aber vielränger dauern, als jene, welche schnell trinkbar und augenehm, allese Worzüge aber nur eine kurze Beit behalten.

Weiter gegen Suben, 3. B. in Italien, wollte ber Anban bes Miestings bis jest noch nicht recht gluden. Sein Trieb wird ju heftig, und babei vertrocknen feine Trauben, mahrscheinlich weil sie nicht saftig genug sind, nur den heißen Sonnenftraften zu widerstehen.

Ob ber Bursching, solche Aranben im Giben badurch zum Erträgniff zu boligen, daß man bie Achfetriebe begünftige und bie an diesen erscheinenden Tranben (bet und fagenannte Markinstrauben) cultivire, um fie der zu ftartan. Commenhisse in der ersten Zeit des Sommers zu entziehen, einen gunktigen Ersotz Inden wird oder nicht, steht zu erwarten. Ed wäre aber wielleicht am zweitnaftigsten, sie in diesen Ges genden in nördliche küble Lagen zu pflanzen, was schon Colimella bei einzelnen Arten haben will.

In Ungan- ift man mit dem Mieblich weißehle nicht zufrieden, weil er: sich nicht zu Erodenberren eignet. And woller man Vafelbst Meinwein psianzen, ohnerzu bedenken ingent des die einarischen Berhälmisse die Rieslingtrauben: unf einen nungskriedenben Beinschlore von Consistenz ben, wie im Rheingau, der Weinschlore bedischer Windsprang Gerschleben wert den muß. And hier würde wielbeichturber Windstrangung Canfo relativ schlechte Lagen ein ähnliches Berhähmig under and seinen ihästen Stände veren hervordringen; und alsbann wärensbahöglich; auch ähnliches Beine zu erziehen. Um hier im voraus auf Resultute istließen zu können, wäre es sehr dienlich, nach dem Früher zum Abeschloge die mittlere Bobenwärme in den bestelltern abes Gegend zu können, um von dieser wieder auf andere Berhältnisse schließen zu können.

Der Bliebling ift in Sinftatriber isme zusagenben Bobenart burche nus nicht empfindlich. Er machte in schwerzum fo wie, in: Canbhoben, nurs wied hierbund seine Bouquets modificier: Bleich, anderen Eranbens auen erforbert, en jehoch bie geborige Bollerung bestellten.

Da die Rieblingtwaußen gegen andere gehalten, weniger drühig find, so ist ihr Ertrag anscheinend gering. In vonzüglichen Lagen geht durch die Berdünftung der Bafferigkeit mach viel an Menge verloren, in geringen Lagen oder in schlechten Jahren bleiben sie sastlos und diedhäntig. Weil aber der Riebling sast jedes Jahr trägt, und in der Binde unsempfindlicher ist, als audere Sorten; so gleicht sich dieser Winderertrag gegen diese wieder ziemlich aus, besonders wenn, der bidere Winderertrag gegen diese wieder ziemlich aus, besonders wenn, der höhere Werth des Weines mit in Anschlag gebracht wird. Eben darum ist es aber wichtig, den Riaglingtranden nur auf die besten Phayse zu bringen, damit die Güte des Weines die sehlende Menge wieder ersehe.

Durch wie Pflanzung biefer Araubensorie auf sehr krästigen Boben lößt sich wohl ein höherer Ertrag erzielen, wenn aber alsbann vie Lage nicht vorzüglich ift, so bleiben die Arauben in der Beitigung zurück und man hat nichts gewonnen, als einen harten, sauren Wein.

Per Miesting treibt numer allen hierländischen Teaubenarien am spätesten, ist deber den Gommerfrösten wenigen als die andern Anaufphiesten ausgesetzt, und wird deshald manchmal au solchen Onten ausgebilgnit, wo diese häusig derkommen. Sind diese illig den Mint den Weisbaup günftig gelegen, sacht dies Berfahren zweitmäßig, im Gegenfalle gehören aber überhaupt beim Mehen dahin.

Da bie Trauben bes Rieslings zu benen mit hartengibiden Bulfen geboren, fo find fie ben : Aubilben : ber Witterung weniner als andere aubgefeht. Wegen bes bichten, gebrungenen Baues der Beere fault siefe guch weit weniger als ganbere, und macht ein langeres ihangene laffen monlich. Die bei ihennichenbiten au mehmenben Maftoegeln werben om geeigneten Drie augeffiet merben. Dem Riefling am nachften, fteht ber Craminer, ebenfalls eine band batfie Arandemore, mit bister, nicht febr feiner Mamfruction wer Beerrett, ... fin berguglichen Bagen , wirt ifein: Weite ingelftig ... feurig ... febre ber . Wrwechaft ... fett , und sift wegen feinem eigenthumlichen Arom. von Bielein fibr gefindhe. In geningenen Lagen bleibt, berfelbe bennoch füß aub anneuchm; und ift beffhalb, fohalt nicht auf : Duaneität gefeben wird, febr gu empfehlen. Anf John be Bereit, gan et ale Die In Ginficht bes Bobens: ift wiefe Arnebenforte welt: eigenfluniger, als ber Miebling. Sie verlangt ibn wurm, micht gu leicht, fett, wit locterem und ivodenem Untermunbe. Italie in ber Ciefe Cuin fie burche aus nicht vertragen: Aus janfaconitiebeite jetebach interfenden beite generate interfenden.

ofsbann ber Minger badjenige : was an ber Babanmifding, augeit, gawiffermagen erfogen

Der Traminer maßt manche Jahre fehr viel, in auberen bleibt ex bagegey fast ganz leer, Ebenso gibt es Stollen, in welchen er mitt aller Mabe nicht zum Ertrage zu bringen ift, baber man sich bei seinem Anbau erst von seinem Warhalten an bem gegebenen Orte, so viel als möglich überzeugan muß.

Wo Sommerfrofts haufig einfallen, ift ber Araminer purchaus nicht anzurathen, ba er zu ben am früheften austreibenden Traubenforten gehört.

Die beste Stelle seines Anbaues scheint jene zu fern, wo wegen zu starter Triebkraft bes Bobens, bei sonst günstiger Lage, ber Riesling in der Zeitigung zurückleibt, oder wo von diesem ubephampt kein vorzüglicher Wein zu erwarten steht, welchen der Traminer, als früher reifend, nach immer liefern kann. Doch muß im lepten, falle die Qualität bes Weines schon die Menga dessenigen ausgleichen, den eine andere, reichlicher tragende Gorte, an diesem Linge geben könnte.

In gang geringen Lagen kam ber Traminer, wenn fich bie Boebenverhältniffe bafür paffen, noch immer beschalb mit Bortheil anzubauen fenn, weil er bem andern Wein Sufigkeit und Feuer mittheilt. Als führ liche Tranbenart ift er aber ziemlich empfiedlich gegenn bie Bintenkoles und eine jener Korten, welche am frühften benon leiben:

Daß er in ber Bheingegend nigentlich nicht recht einbeimisch ift, zeigt seine Reigung "inneime weise, unfnuchtbare: Goete übergegeben, wonon sich in einem Traminermeinberge fast jährlich einzelne Stickt zeigen, welche ausgerottet und durch Berlegen der Macharfläck erseit werden muffen.

Rach obigen Sorien ift ber Wälfchrützling als hier werzäglichste Traubenart anzunehmen, ba er einen fehn guiftigen Weini. Andrezwirt in Meuge liefert, ber jedoch wenig Bouquet hat. Er erfoxpertsäber eine wenne Lage, da er nicht zu ben frühreifenben Traubenfotten gohöck.

Der Malfchriesling gedeiht auf Sand, Ries und überhaupt auf trocknen Stellen beffer, als eine andere Traube, und leibet auch bann nicht, wenn die Früchte des Rieslings von der Gannenhiss und Tros Entheit blau werden.

a Die in Seepermark bamit gemachten Bezfuche finn befonders gunlig ausgefallen, fo wie bieft Tranbenart überhaupt für eine wäre meres Clima Seffer, als für bas unfrige zu paffen fceint, wenn fie bier auch zu ben ebelften Sorten zu rechnen ift. Sie findet ihre Stelle an folden wärmen Otten, an welchen man wegen Localursache ober Macfiche utf die Menge, keine Rieblinge mehr anpflauzen will. Sie treibt fpat aus und ift daber vor den Sommerfroffen ziemlich gesichere.

An Stellen, welche ben Winden ftark ausgesest find, barf mant keine Wälfchrieslinge pflanzen, weil sich ihre langen Traubenstiele leicht verbreifen, worauf die Traube fauer bleibt und nicht mehr zu gebrauschen ift. Wenn jedoch diefer Uebelstand nicht zu häusig eintritt, so ersteht die sonstige große Fruchtbarkeit reichlich ven burch das Abbreben entstehenden Berluft.

Der Orleans mit seinen verschiedenen Abarten ward in früherer Belt bäusiger als jest gebaut und scheint von der Rieslingtraube immer mehr verdrängte zu werden. Der Rheinwein verdankt dieser Traubenart arsprünglich seinen hoben Auf, indem sie früher den im Meingam am häusigsken vorkommenden Rebsay bildete, welchen Karl der Große aus Substanktrekt verpflangt baben soll. Bei wirklich vertrefflichen Eigenschaften dieser Traubenforse past solche aber nicht in die udroliche Jone, weil ste, ungeachter eines so langjährigen Andanes baselbst, die Ratur ihrer stillichen Vegetation dennoch nicht abgelegt hat und zu den ganz spät kiefenden Sortenugehört. Rur durch den Umstand, daß sie beim Reisen ihre Säure schnelt verliert, ohne despalb noch viel an Juderstoff geswonnen zu haben, ist sie am guten Lagen auch in geringeren Jahren zut Kachtbereitung anwendbar, und in stüderer Zeit, als man die alten Weine noch besondere ehrte, empfahl sich ihr Neudust durch seine große Haltbardeit und Vauer.

Aus der Natur dieser Traubensorie geht übrigens hervor, dus solliche auchen bitigiften Stellen hiefiger Gegenveyedihr; so wie sie, bei gehörigene Dünger auch an ganz trodenen Plagen angepflanzt werden kann. Ahnniger Boben scheint ihr vorzüglich zuzusagen, im Sand- oder Kalkböden will sie nicht recht fortsommen. Durch seine harten Süssen hat ihr: Kraube die Fähigkeit, die Unbilden der Herbstwitterung so lange als der Riebling, zu ertragen

seine ber für taltere Climate paffenbften Rebforten fcheint ber Ctavener, mit feinen verschiebenen Unterarten, bem schwarzen; grauen (Ruslander). und meißen Glavner zu fenn. Alle biefe: Gorton reifen Trube, finde fruchtbar und geben füße; geistige Beine won wenigem, absei

angenehmem Arom; welche auch in geringen Jahrgängen eher trintbar als andere werden. Diese Sorten scheinen von einer Rebart aus der Gegend von Mailand abzustammen, deren Pietro Crescenzi bereits im 13ten Jahrbundert erwähnt, und die er Pignolus (nach der Frucht der Binien) nennt, mitwelcher die Form seiner Trauben wirklich Aehnlichkeit bat. Der Französische Name Pinneau scheint der Italienischen Benennung zu entsprechen. In einer Ordonnance du Louvre vom Jahr 1394 wird der Pinoz über alle Traubenarten erhoben, und vielleicht verdankt derseselbe der Ausmerksamkeit, welche man ihm schon so frühe schenkte, seine weite Berbreitung in Frankreich, von woher wir ihn erhalten zu haben scheinen \*). Auch dort besütt man Pinneau noir, franc, gris und blanc, den ersten in mehreren Abarten, welches alles den hiesigen Besnennungen entspricht, obschon daselbst auch wieder Traubenarten mit diesem Namen belegt werden, welche gar nicht dazu gehören.

Der schwarze Clavner ift bis jest bie bei und verbreitetfte Sorte. Sie wird vorzüglich zu rothen Weinen gebraucht, seit einiger Beit verwendet man fie aber auch häufig zu weißen, welche fich durch ein besonderes liebliches Bouquet auszeichnen. Auch werden aus bem Moste bieser Traubenart die meisten mousstrenden Weine fabricirt.

Der schwarze Clavner gebeiht am besten auf Thonboben, wenn er nicht naß und babei loder ift. Auch auf Kalt- und Sanbboben kömmt er fort, auf bem letteren muß ihm aber burch Dunger start nachgeholfen werben.

Die Qualität feines Weines wechselt nach ben Bobenarten. Schwerer Boben liefert die beste, leichter Sand die geringste, so wie auch die rothe Farbe immer blässer erscheint, je leichter der Boben ist, auf welchem ber Clävner angepflanzt wurde. Man kann die Trauben des schwarzen Clävners zur rothen und weißen Weinbereitung zugleich verwenden, wenn man dieselben vor dem Mostern einer Pressung unterwirft, bei welcher der dünnste Saft ungefärbt abläuft; dabei hat man den Borztheil, daß sich bei dem darauf folgenden Mostern der alsdann gewonsnene Wein dunkler färbt, weil sich der Farbestoff in eine geringere Renge von Flüssigkeit zu vertheilen hat.

<sup>\*)</sup> Or. Dr. Griefinger in Stuttgart batte bie Gate, mir bieje Rotigen mitgutbeiten.

v. Babo, Weinbau. 1.

Als frühreifend tann biefe Rebforte auf geringe Lagen gepflanzt werben, wo fie burch ein reiches Erträgniß in Menge lobnt, was ihr an Qualität mangelt, babei aber boch immer noch ein angenehmes Gertränk bleibt.

Als Abarten vont schwarzen Clavner find zu bemerten :

Das Möhrchen, eine ebenfalls frühreifende Rebforte, welche woff die vorzüglichsten rothen Weine hiesiger Gegend liefert, dabei aber in der Menge des Ertrags allen andern nachsteht. Bon dieser letten Eigenschaft rührt es her, daß ihr Andau trot dem vortrefflichen Prozdust, welches sie erzeugt, immer mehr verschwindet. Sollte man die Ursache dieser Unfruchtbarkeit etwa durch Berjüngung der ganzen Sorte durch Samen, beben können, so wäre sie eine der besten Traubenarien, welche wir besten.

Das Mobrchen wächst auf schwerem, boch auch auf leichtem Boben. Auf beffen Unfruchtbarkeit außert bie Bobenart übrigens keinen Einfluß, sonbern ift bei allen gleich. Wegen sehr frühzeitiger Reife ware biefe Rebsorte auf geringe Lagen anzurathen, wenn hier nicht zu berückschtigen mare, bag ber alsbann geringere Wein nachher gar keinen Ertrag mehr liefert, weil Qualität und Quantität mangein.

Der blaue Arbit. Dies scheint ber Pinneau frane ber Franzosen. Obschon im Ganzen weniger bekannt, als ber blaue Clevner,
scheint er biesen an Gute zu übertreffen, wenn er auch nicht so reichlich
ausgeben mag. Er ist von ihm schwer zu unterscheiden und wird oft
auch bamit verwechselt, weshalb man unter bem Namen bes blauen
Arbstes sehr häusig ben achten blauen Clavner erhalt.

Er erfordert mit bemfelben gleichen Anbau und Bobenverhältniffe, bat aber kleinere, füßere und bouquetreichere Trauben, weßhalb diese Rebsorte ber Ausmerksamkeit der Weinbauern empfohlen werden kann. Da sie im Babischen Oberlande sehr häufig vorkommt, so ware daselbst eine genauere Sonderung derselben vom blauen Clavner sehr wunschendswerth.

Der Rulanber. (Rother Clavner, Grauclavner.) Diese Rebeforte theilt mit dem schwarzen Clavner alle Borzüge der Fruchtbarteit und gibt babei einen füßen, angenehmen, sehr geistigen Bein. Erst in neuerer Zeit ward ihr wieder größere Ausmerksamkeit geschenkt, und sie wird jest häusig angepflangt. Sie past, wie der schwarze Clavner, auch auf geringere Lagen, auf welchen sie immer noch einen trinkbaren Bein

gibt, gedelht wie dieser, am besten auf Thonboben, wenn er nur nicht zu sest ift, kann aber auf leichtem Sanbboden angepflanzt werben, wenn ihm mit Dünger nachgeholsen wird. Merkwürdig ist, daß die frisch ans gepflanzten Rolander Rebanlagen längere Zeit als andere, zum Austommen brauchen. Dabei werden die Trauben, hesonders jene von recht kräftigen Stöcken, gerne schwarz, indem sie wieder auf die Urart zurücksfallen. Wie bei den Traminern die in weiß ausgearteten Stöcke, so müssen bei den Rolandern die in schwarz zurückslauen die den Kolandern die Nachbarstöcke eingelegt werden, soust hat man nach einigen Jahren, je nachdem die Bodenart zur Ausartung mehr oder weniger geneigt ist, einen meist schwarzen Weinberg.

Der Rolander treibt fruhe aus, ift baber vor ben Sommerfroften gu bewahren, erträgt aber bie Wintertalte beffer als andere Sorten.

Der weiße Clavner ift weniger im Gebrauch, als er es zu verbienen scheint. Erfahrungen habe ich keine über ihn, baher ich ibn nur ber Bollständigkeit wegen hier anführe. Er scheint aber mit bem Rolander große Achnlichkeit zu bestigen. Db' viese Rebsorte der von Manchen so. sehr gepriesene weiße Burgundertraube ist over nicht, muß erst noch seftgestellt werden, indem hier mancherlei Berwirrung und Berwechslungen bestehen.

An diese Sorte schließt sich der Ortlieber an, unter welchem eine Barietät ebenfalls als weißer Burgunder vorkömmt, nelche jedoch kaum unterschieden werden kann. Der Ortlieber ist einer der reichlichstragenden Traubenarten, und gibt auch auf geringeren Lagen noch suße, zu einem angenehmen Weine geeigneten Früchte. Da diese sehr gedrungen und zum Faulen geneigt sind, so taugt der Ortlieber nicht auf setten Boden, auf durre, magere Plätze ist er aber sehr brauchbar, weil seine Trauben nicht faulen und er daselbst immer noch einen großen Ertrag albt.

Die Quatität des Weines ift wohl nicht vorzüglich, aber füß und angenehm. In febr guten Weinjahren, in welchen der Ortlieber frühe genug zeitigt und die Bäulniß der Trauben nicht in Säure übergeht, sondern mehr eintrodnet, habe ich von ihm in guten Lagen Trodenbeeren erhalten, welche einen ganz vorzüglichen Weln gaben. In geringeren Jahren kann der von ihm gewonnene Wost unter den des Rieslings gemengt werden, welchem er alsdann die sehlende Süßigkeit mittheilt, ohne bem Bouquet deffelben zu schaben.

Der Ortlieber nimmt mit jedem Boden vorlieb. Er hat eine befondere Dquerhaftigkeit in der Blüthe, verfriert nicht leicht, und wegen
biefen Eigenschaften verdient er die Beachtung der Weinpstanzer viel
mehr als sie ihm zu Theil wird, weil man wegen dem starken Faulen
der Trauben ein Vorurtbeil gegen ihn gefaßt hat, ohne zu bebenken,
daß man diesen Uebelstand durch zweilmäßige Behandlung zum größten
Theil vermeiden kann, der Ortlieber aber, trop allem Faulen, dennoch
immer mehr als andere Rebarten, in das Faß bringt, wie ich dies schon
öfters selbst erfahren habe.

Durch unzwedmäßige Anwendung und vertehrte Behandlung ift ber Splvaner (Deftreicher, gruner Riebling) bei vielen Beinproduzenten und Meinbandlern ebenfalls in einen Diffrebit gefommen, welchen er mabrlich nicht verdient. Bu einem vorzüglichen Weine find bie Trauben biefer Rebforte freilich nur bann zu gebrauchen, wenn fie in auten Sabren auf die Balfte ihres Bolumens eingeschrumpft find, bagegen gibt fie in geringen einen gwar leichten aber angenehmen Wein und ift eine pon ben am meiften tragenber Traubenarten. Die Urfache, warum fie in Differedit tam, ift, weil zur Beit, als bie Beinpreife febr boch ftanben. einige ausgezeichnete Weinorte fie unverhaltnigmäßig farf anbauten, ba= burch aber, wie naturlich, um ben Ruf ihres Beines tamen. Gin zweiter Grund liegt barin, bag reiner Splvanerwein fchleimigt ift und leicht gabe wird. Diesem Fehler ift aber burch die Entschleimmethobe. fo wie burch Bumifchen von hartem Weine febr gut abzuhelfen. iemand Bein auf Menge bauen will, fo tann er nichts Befferes thun. als, wenigstens einen Theil ber bagu bestimmten Rebforten, mit Solvaner angulegen, nur barf er biergu nicht zu fette Stellen nehmen, weil fonft die Trauben zu leicht faulen.

Der Sylvaner liebt einen trodenen, loderen Boben und gebeiht vortrefflich auch im leichteften Sande. Er treibt nicht zu frühe aus, wegen seinem markigen Holze ist er aber gegen die Winterkalte empfinds-licher wie andere Arten, wobei er jedoch wieder das Angenehme hat, daß er ben dabei erlitzenen Schaben burch üppige Begetation schnell wieder erset.

Gleiche Bortheile ber Tragbarteit mit bem Splvaner gewähren bie Gutebelarten, von benen ber Krachgutebel bie erfte Stelle einnimmt. Der Bein berfelben ift leicht, angenehm und wird es auch in geringen Jahren, ba biefe Rebforten überhaupt nur wenige Saure befigen. Sie

erforbern aber, um reichliche Ernten zu geben, einen fcmeren, reichen, etwas feuchten Boben, boch tragen fie auch auf Sanbboben, wenn geshörig gebüngt wirb, und bas Horizontalwaffer nicht zu tief liegt. Daß ihr Bein burch Jufah anderer Traubenforten kräftiger gemacht werben kann, verfteht fich von felbst.

Eine bebeutend beffere Sorte als der gewöhnliche scheint ber rothe Gutebel zu fenn, welcher aber zur Weinerzeugung weniger angebaut wirb.

Gegen ben Binterfroft find biefe Traubenforten etwas empfindlich. Ihr Austreiben ift nicht febr frühzeitig, fo bag man hierauf bei bem Anbau berfelben teine Rudficht zu nehmen braucht.

Aus ben Gutebeltrauben wird im Elfaß der Strohwein fabricitt. Der Elbling mit feinen verschiedenen Arten foll hier ebenfalls aufgeführt werden, aber nur, um vor seinem Andau zu warnen. Er hat freilich den Borzug einer sehr trästigen Begetation, eine große Aussdauer seines Holzes, trägt auch in wenigen Jahren sehr reichlich, aber durch seine Empsindlichkeit in der Blüthe mißrath oft sein Ertrag. In manzchen Jahren wird er so reif, daß er wirklich einen guten Wein liesert. Sonst bleibt dieser sauer und raub. Daher stehen jene Gegenden, wo er den Hauptsah ausmacht, sowohl in Qualität als Quantität den anzbern nach, und beshalb ist er in den besseren Weinorten bereits zum größten Theil ausgerottet.

Dies wären die vorzüglichsten Rebsorten, welche im Rheinthal und in den damit zusammenhängenden Weinbezirken cultivirt werden. "Die Anspstanzung anderer, wie z. B. Trollinger, Tokaber, Heunische sind mehr local, so wie diese Traubenarten überhaupt auch nur zu den geringsten zu rechnen sind. Ob im Often Deutschlands wohl noch andere Arten zum Weindau verwendet werden, ist nicht bekannt. Bei längerem Bersteben der Versammlungen der Deutschen Weinproduzenten ist aber zu hossen, daß man hierüber in einigen Jahren mehr im Klaren sen wird.

In ben übrigen Europäischen Weinlanderu scheint die Renntniß ber Traubenforten nur noch wenig vorgeschritten zu sehn, auch find die "Arbeiten zur Traubenerkennung, wo solche statt finden, noch nicht bis auf den Punkt gediehen, daß eine gegenseitige Mittheilung und geböriges Berständniß ohne Borzeigen der Rebsorten in natura möglich ift, dies kann nur dann statt sinden, wenn man einmal über ein allgemeines Traubensystem übereingekommen sehn wird. Dabei ist nicht zu über-

sehen, daß im Suben wegen der steigenden Menge der Formen die Unstersuchung selbst viel schwerer wird, vielleicht auch beshalb, weil sich manche im Norden scharfer herausstellende Eigenschaften mehr vermischen, da 3. B. die guten Sorten den geringeren weniger bestimmt entgegenstehen.

Auch biefes Capitel wollen wir mit einem Citat aus Columella schließen, um zu seben, was die Alten über die Babl bes Sages bachsten. Er schreibt:

"Will man von Trauben Wein machen, so sucht man Sorten aus, welche start tragen und viel Holz haben. Jenes vermehrt die Einkunste bes Besitzers, dieses sichert die Dauer des Sazes. Die beste Art the welche nicht allzugeschwinde ausschlägt und blühet, aber auch nicht zu spät reift, von Kälte, hiße und Brand nicht leidet, vom Regen nicht verfault, bei trockener Witterung nicht verdorrt. Auf eine solche Art muß unsere Wahl sallen, wenn sie auch nur mittelmäßig fruchtbar sehn sollte, wenn nur der Wein von edler und schähdarer Art ist. Soll berselbe aber von schlechter Sorte sehn, so seht man blos fruchtbare Rebarten, um durch die Wenge der Früchte die Einkunste zu mehren. Fast in allen Gegenden geben die Ebenen mehr, die Hügel aber bessern Wein. Gegen Norden liegend tragen sie mehr, gegen Süden aber Wein von vorzüglicher Güte 1c." — Alles Dinge, welche wir wohl auch jest noch zu beherzigen haben.

Man hat die Frage aufgeworfen, ob man bei ben verschiebenen Rebarten nicht einen ber Fruchtfolge analogen Turnus eintreten laffen solle? Genaue Bersuche hierüber sind noch feine gemacht worben, jedoch burfte es im zweiselhaften Falle zweckmäßig seyn, immer die stärkstriesbigen Traubensorten auf schwachtriebige folgen zu laffen, so wie man ja solche auch am besten auf mageren Boben anpstanzt.

# M ärj.

# I. Anlage neuer Rebfelber.

#### a. Borbereitung bes Bobens.

Dei Anlage neuer Rebfelber bat man vorzüglich auf zwei Dinge zu feben, nämlich!

- 1) Dan muß bas Feld in einen geeigneten Bobenreichthum gu bringen fuchen, bamit bie einzupflanzenden Reben fogleich die gehörige Nahrung zu schnellem Gebeihen und Aufwachsen finden.
- 2) Weil die Rebe eine große Loderheit des Bobens befonders liebt, fo hat man darauf zu feben, daß die jungen Rebpflanzen folde ror allem finden, um fich baldmöglichst entwideln zu können, damit die Tragbarkeit berfelben frühe genug eintrete.

Für ben erften 3med find wieber zwei hauptfalle zu beachten, ob namlich:

- a) ein Felb noch gar teine Reben getragen habe ober
- b) ob baffelbe ein alter Weinberg ift, welcher wieber neu hergerich= tet und bepflanzt werben foll.

Im ersten Fall ist für ben Reichthum und die Triebkraft bes Bobens fast nie nothig, befondere Sorge zu tragen, weil es bekannt ist, daß alle Bilanzen, welche auf einen frischen Boden zum ersten Male kommen, wenn ihnen derselbe nur nicht gerade zuwider oder zu mager ist, auch ohne Durfaung den lebhaftesten Trieb bekommen.

Im zweiten Falle aber ift es um so nöthiger, auf einen ftarken Düngerzustand Rucklicht zu nehmen, weil auch ein an fich fetter Boben bennoch nicht mehr zur Aufnahme von Rebpflanzen geeignet sehn kann, wenn fie einmal längere Zeit barauf gestanden haben. Es ist nämlich burch die Ersahrung festgestellt und ans mannigfachen Beobachtungen über die Lebensthätigkeit der Pflanzen zu erklären, daß eine Pflanze durch den längeren Stand auf einer und berfelben Stelle nicht allein endlich fast allen ihr zusagenden Stoff consumirt, sondern auch in den

Boben felbst wieder Stoffe zuruckgibt, welche, wenn auch zur Nahrung anderer Pflanzen tauglich, zu ihrer Erhaltung durchaus nicht mehr diesenn, und bei größerer Anhäufung sogar schädlich wirken können. Es ist benkbar, wie bei dem langjährigen Bestand eines Rebstücks dieser Vall befonders eintritt, und ganz allein diesem Grund ist das so häufige Misslingen junger Rebanlagen zuzuschreiben, die in anscheinend ganz gunftigen Verhältnissen auf ausgerotteten Beinbergen gemacht werben \*).

Um bies zu vermeiben, ift es nothig, ben Boben wieber mit verschiebenen, ber Rebe fremben Stoffen zu bereichern und burch anbere Bftangen die feither im Boben aufgehäufte ju große Daffe von, man mochte fagen, Excrementen bes Weinstodes vergebren ju laffen. geschieht aber am besten, wenn man ben ausgerotteten Beinberg einige Jahre lang mit andern Gemachsen bebaut, wobei bie verschiedenen Rleearten wegen ihren großen und tiefgebenben Burgeln besonbere vortheils haft wirken, ba fie, fpater umgerottet, nicht allein auflodern, sonbern auch felbft burch ihre Maffe bungen, und wenn man alsbann noch ben Bobenreichthum burch andere Dungftoffe zu vermehren trachtet, bie bei ber Umarbeitung mit untergebradt werben, fo ift bies unftreitig bie naturgemäßefte Borbereitung bes Felbes, und baber auch faft immer von gutem Erfolge. Alle befferen Beingegenben fennen biefe Methobe, und fie wird namentlich wieber in Jenen ftrenger beobachtet, in welchen ein an fich geringer, ober ber angehaut werbenben Rebforte weniger zusagenber Boben felbst an ein genques Wefthalten an berfelben mabnt.

Sollte es nicht thunlich fenn, die Barbereitung des Bodens auf die angegebene Weise zu bewirken, so leistet ein reichlich aufgebrachter Dunger, vermischt mit frischer, besonders Rasenerde, ebenfalls gute Dienste. Im Falle das Einpflanzen nicht einige Jahre voraus geschehen kann, so säet man auch nur das Jahr vorher deutschen Kleesamen in das Rebftud, welcher während besselben einen Rasen bildet, der dem darüber stehenden Weinstode wenig schabet, besonders wenn er kurz gehalten wird. Im Jahre darauf, also in dem lehten des Weinstraß ist dieser Klee start geworden, gibt eine bedeutende Masse Kutter und kann im Spätjahr ober in dem darauf folgenden Frühlinge untergerottet werden.

<sup>\*)</sup> Auf umgerottete Beinberge follte man, nach Colamella, erft nach 10 Jahren wieber Reben pflanzen, was fich freilich oft nicht thun läßt, ba zu viel Beit und Ertrag persoren geht.

Manche, 3. B. Lenoir, wollen nach bem Unterbringen bes Kleet ic. bas Land nicht fogleich für ben Weinstod zurecht gemacht, fonbern noch eine andere Ernte barauf gewonnen wissen. Ich glaube nicht, daß dies zwedmäßig ist, weil nachber boch wieder ein Theil ber Besserung aus bem Boben gezogen wird, die ben jungen Reben gut kommen kann.

Sollte man gar nichts weiter thun können, fo muß man bei ber Umarbeitung bes Bobens babin trachten, fo viel als möglich frische, noch nicht aufgebrochene Erbe zu Tage zu förbern, indem diese durch neue Zers sehungen und Stoffbildungen die Thätigkeit bes Bobens belebt. Dieses Wittel kann aber immer nur als höchst zweifelhaft in seiner Wirkung angesehen werden, und bleibt die lette Auskunft, während das mehrs jährige Liegenlaffen und Bepflanzen mit andern Gewächsen, als größere Sicherheit gewährend, nie unterlaffen werden follte.

Früher marb icon gefagt, bag große Loderheit bes Bobens eine Sauptbebingung bes Bebeihens ber Rebe ift, und bag biefe Gigenfchaft, manche andere Bebler einer Bobenart aufzuheben im Stanbe ware. Daber muß bei ber Umarbeitung bes Felbes ju einer Beinanlage als Baubtzwed möglichte Aufloderung bes Bobens angefeben werben, fo wie auch babei fehr zu berudfichtigen ift, ob die Wirfung biefes Aufloderns fich fchnell wieber verliere ober nicht. Denn es gibt Erbarten, welche fich fcon nach einem Jahr wieder fo feft fegen, ale maren fie noch gar nicht berührt worben. hier barf man fich bei Borbereitung bes Bobens ein Auffahren von Sand oder Ries nicht verbriegen laffen, wenn man folden nicht burch tieferes Umarbeiten an Ort und Stelle felbft gu Tage forbern tann. Bur Berbinberung eines ichnellen Feftfegens bienen auch noch frifcher Dunger, Rafen ac. Bon ber beften Birtung fcheint aber auch Reifig und Geftrupp ju febn, entweber Abfall von bem Schneiben ber Rieben ober Dornbeden u. bgl., welches alles in furge Stude gefchnitten, bei ber Umarbeitung mit bem Boben innig gemengt wirb. Denn biefe Bolgftudden hinterlaffen im Boben nach ibrer Bermefung fleine Rohrden, welche von ben Rebmurgeln aufgefucht und burchbrungen werben fonnen. Gben fo blenen fie als Ableitungetanale für überfluffiges Baffer. Bei bem Rotten werben oft mit großer Dube bie Strunte und Wurzeln ber alten Rebftode ausgezogen und weggebracht. Diese Begenftande follte man alle bem Boben gewiffenhaft wiedergeben, entweber, inbem man fle auf bie Goble bes Rottichlags

wirft ober zerbauen bem Boben beimischt. Man wird hiervon namentlich auf festem, binbenben Boben, bie beste Wirkung verspüren.

Bur Borbereitung bes Bobens vor bem Umarbeiten beffelben geboren and bie verfchiebenen Bortebrungen, bie man oft gur Ableitung Das oberflächlich flicgenbe hat gewöhnlich bes Waffers machen muß. fcon feine geregelten Ablaufe, und ein Jeber wird in Rudficht beffelben jene Magregeln treffen, welche Lotalität und die hieruber beftebenben Gesetse gestatten. Die Begbringung von Gewässer im Untergrand hat dagegen oft große Schwierigkeiten. Dies tann am beften burch unterirbifche Ranale bewirft werben, bie man wo möglich unter jene Schichte, in welcher fich bei bem Rebftod bie meiften Burgeln bilben, legt, mit Steinen ober Beftrupp ausfüllt und mit Erbe wieber gubedt. Diefelben muffen auf ihrer niedrigften Sette einen Ausflug haben. finden fich Quellen in bem Rebftud, fo geben biefe burch eine folche Borrichtung oft bie fconften Brunnen. Rann man bem Baffer feinen Abflug verschaffen, so ift oft nichts anderes übrig, als bag'man unter bas Rebftud gewiffermagen einen Roft legt, indem man, wenn man "rottet, die Sohle des Rottschlags in beliebiger Sohe mit Steingerell ober Dornengeftrupp ausfüllt und bann erft bie Erbe barüber bedt. Sind aber folche naffe Felber zu etwas Anberem zu gebrauchen, fo follte man fie, wenigstens in ber norblichen Bone, nie gum Rebbau verwenden. Sat man an febr beißen Lagen Onellen, welche man in gewiffen, freilich bei und febr feltenen Jahren einer großen Durre gur Bafferung eines Weinfelbes benuten fann, fo follte man bei Anlage beffelben auch hierauf Bebacht nehmen. Dbichon bie regelmäßige Be. mafferung eines Weinberges nur in febr beißen ganbern, wie g. B. Berflen, wirklich zwedmäßig febn tann, fo burfte boch auch bei uns gumeilen ber Fall eintreten, bag, namentlich faftlofe, trodnere Traubenforten, wie Rieslinge, burch eine große Site und Trodne an ben Rand bes Berberbens tommen, in ihrer Begetation fill fieben und abfallen. Bat man alebann eine Bortebrung zur Bafferung, fo tann Bieles fonft verloren Gebende gerettet werben. Eben fo ift es moglich, bag an fehr trodene Stellen Reben für Quantitat Igepflangt werben follen, welche alebann bei guter Lage und hinreichenber Feuchtigkeit viel und gutes Probutt zu erzeugen im Stanbe find. Lebrigens burfte, wie fcon gefagt, bie Bafferung nur ausnahmsweife und in befonberen gallen mit Rugen betrieben werben. Schon in Spanien ift biefelbe ein Grund

ber Erzeugung einer wohl großen Maffe, aber febr geringer Beine, bie weiter gegen Rorben bin durch fie noch folechter werben muffen.

Eine weitere Borbereitung besteht in der Wegraumung von Felsen, Gesträuche und Gebäsche, worüber sich jedoch keine Borschriften
geben lassen. Sind bedeutende Felsparthien vorhanden, so dienen beren Steine sehr gut zur Anfertigung von Terassenmauern, wovon wir weiter unten handeln werden. hat man viel Gerölle und kleine Steine, und man kann diese zur Wasserableitung nicht gebrauchen, so ist es dennoch besser, solche zu versenken, als sie in hausen an die Seite des Rebftieds zu werfen. Dies kann entweder in eigenen Gruben geschehen, oder indem man sebes Mal auf die Sohle des Rottgrabens eine Parthie vieser Steine einwirft und die Erde darüber bringt.

Sehr wichtig ift bas Ausebnen bes Terrains vor ber Bobenbearsbettung. Hier geschicht häufig ber Fehler, baß man biese Arbeit bis nach bem Rotten aufschiebt und erft, nachdem diese beendigt, solche vormment. Ift aber in diesem Falle bas Erdreich in feiner Mischung nicht ganz gleichstrmig, ober die Bearbeitung bes Bobens zu diesem Zwecke nicht besonders tief geschehen, so entsteben an den abgehobenen Platzen untruchtbate Stellen, welche fast nie mehr zu verbessern sind. Besser ist es daber, die Ausebnung vor dem Rotten vorzunehmen. Golche geht am leichteften, wenn man durch die erhöhten Stellen verhältnissmäßig tiese und breite Gräben zieht, veren Auswurf man auf die niesderer liegenden Plätze bringt. Bei der nachsolgenden Kottarbeit werden alsbann diese Einschnitte mit den ausgefüllten Stellen ausgeehnet, und die dort gebliedene gute Erde nach Bedürfnis gleichmäßig vertheilt.

Roch ift bei Anlage eines Rebftudes vorläufig die Frage zu enticheiben, ob man darauf Teraffen anbringen foll ober nicht. Da folche fowohl die Binde abhalten, als auch die Sonnenftrahlen zurudwerfen, fo ift es rathfam, diefelben wo nur immer möglich anzubringen, nur wird ber Kostenpunkt oft das hinderniß diefer Arbeit ausmachen.

Wenn sich Felfen finden, so dienen Terassen häusig dazu, ben Ueberfluß an Steinen anzubringen. Man hat alsbann nur den Arbeits= lobn; da gewöhnlich sogenannte Trockenmauern genügen. Bei Mangel berfelben können aber auch Terassen und Masenstücken aufgelegt werden. In Frankreich und Italien pflanzt man Sträucher an den Fuß derfelben. Wie solche in die höhe wachsen, wird bahinter mit Erde ausgefüllt und so sortgesabren, bis alles auf die gewünschte höhe gekommen ift. Diese

Art von Teraffen scheint wohl als bie unzwecknäßigfte anzusehen zu fepn, weil die Gebufche viele Barme einsaugen und zum Aufenthalt des Ungeziefers bienen. In der nordlichen Bone sind fie baber noch weniger als im Suben anzurathen und hier werben Steinmauern allen andern Arten vorzuziehen sepn.

Bei ber Richtung biefer Terraffen ift zu berücksichtigen, bag fie fo viel möglich ben Reffer ber Sonnenftrahlen beforbern. Rebenbei bat man aber auch barauf zu achten, bag hierburch bie Richtung ber von oben ber fommenden Gemaffer regulirt und burch eine zwedmäßige Bertheilung beren Gewalt gebrochen wirb. An fleilen Soben ift es auch gut, eigene, von Steinen erbaute und mit Platten ausgelegten Rinnen für bas Waffer anzubringen, in welche alsbann ber Wafferabfluß aus jeber Teraffe gerichtet werben fann. Man findet bergleichen Einrichtun= gen häufig an fleilen Berghoben, und in großer Bolltommenbeit, g. B. in ben Burtembergischen Weingelanden im Nedarthale, eben fo an ben fteileren Gohen bes Rheingaues, im Mainthale 2c. Befonbers wichtig ift ihre Anlage bei Stellen, welche noch nie zu Beinbau benutt murben. hier konnen fie, zwedmäßig angelegt, febr viel nuten, im Gegenfalle aber eben fo viel ichaben und zu fehr tofffpieligen Racharbeiten Beranlaffung geben.

Es wird wohl nicht nöthig seyn, zu bemerken, baß alle Terrassens mauern nicht ganz senkrecht steben dursen, sondern eine Neigung gegen die Sobe haben mussen, damit sie durch den Druck der obern Erde nicht gleich überstehen und am Ende einfallen. Diese Neigung gegen die Bergseite richtet sich nach der Sobe der Mauer, und wird mit dieser immer stärker. Es sollte zwar ein jeder Maurer diese Berhältnisse gesnau kennen, man sieht aber so oft Berstöße in dieser hinsicht, daß es nicht überstüssig scheint, darquf ausmerksam zu machen.

In Rudficht ber Dicke laffe man biese Mauern eher zu ftark als zu schwach fertigen, weil ihr etwaiges Einfallen und bie damit verbunbene Nacharbeit an ben schon eingepfianzten Weinbergen oft sehr großen Nachtheil verursacht.

## b) Die Bearbeitung bes Bobens.

Der hauptzwed aller Bobenbearbeitung, um ben zu fegenben Rebspflangengeinen guten Stanbort gu bereiten, ift die Aufloderung ber Erbe.

Soon in alten Beiten ward biefe Arbeit fur eine ber wichtigften nebalten und Columella gibt mehrere Arten berfelben an, welche fich merke würdiger Beife noch jest alle in ben verschiebenen Gegenden bes Euros pftischen Weinlandes finden. Sie find übrigens von fehr verschiebener Art und erftreden fich von bem gewöhnlichen Aufhacken bes Bobens an bis zu bem Rotten in ber größtmöglichen Tiefe und gmar in manniafaltigen Abstufungen. Schon zu Columella's Zeiten wurde in einem großen Theil des Guropaifchen Beinlandes die Erbe nur burch Aufbas den gur Aufnahme ber Reben vorbereitet, und jest noch gefchiebt bies in einem Theil von Frankreich, in Italien, Spanien, in Deutschland (im Burtembergischen), in Ungarn ac. Die bochfte Tiefe beffelben gebt Bon einem eigentlichen Umwenben bes Bobens auf 15 bis 18 Boll. ift bierbei nicht bie Rebe, fonbern man begnügt fich mit ber Aufloderung. welche fogar auch noch in manchen Begenben burch bloges oberflächliches Baden und in jenen Begirten, in welchen ein haufiges Ginlegen ber Rebftode ftatt findet, burch bas Ausziehen ber Burgeln und bes eingelegten Rebholges bewirft wirb. Dag biefe Berfahrungsweife nicht bie amedmäßigfte febn tann, fieht man beim erften Anblid. Sie mag nur etwa noch in jenen Gegenben gerechtfertigt werben, wo ber Beinftod entweder burch ein ihm besonders zusagendes Clima ober in gang por= züglicher Erbe auch ohne größere Arbeit binlanglich gebeibt und frube tragbar wirb. In Begenben aber, in welchen er nur burch eine febr forgfältige Pflege gum Bachethum gu bringen ift, muß ein gangliches Sturzen und Umrotten bes Bobens bei Anlage neuer Rebfelber angewandt werben, und die Runft der Natur um fo eber nachhelfen, ale biefe weniger eigene Thatigfeit zeigt. Es ift baber, wie fo manches Anbere, auch bas Rotten ber Rebfelber mahrscheinlich querft in ber nörblis deren Bone in allgemeineren Gebrauch gefommen, und bat fich bann erft burch intelligente Beinpflanger weiter gegen Guben verbreitet, mo baffelbe hier und ba Aufnahme gefunden und fich eingeburgert zu baben scheint. Auch Columella kennt baffelbe, und beschreibt bie babei por= tommenbe Arbeit, wenn nicht gerabe febr beutlich boch tennbar, und es tann im 3ten Buch feiner Landwirthichaft gegen Enbe bes 13ten Capitels von nichts anberem. als einer einfach fortichreitenben Rottarbeit bie Rebe fenn.

Da bas Notten eine ber wichtigften Arbeiten bei bem Weinban ift, fo fen es erlaubt, baffelbe genauer zu beschreiben. Es ift als ein Umgraben im Großen anzusehen, wobei aber ber Boben nicht schanfelvollweise, sondern in ganzen Schichten gelodert und umgewendet wird. Um dieses Umwenden gehörig zu vollführen, muß gleich im Anfang der notifige Raum vorhanden seyn. Dieser wird dadurch erzeugt, daß an der Stelle, wohin die erste umgewendete Erdschichte zu liegen kommen soll, ein eben so hoher und breiter Graben, (der Rottschlag,) ausgeworfen wird, als die umzuwersende Erdschichte beträgt. Die Erde dieses Grabens wird an die Stelle gebracht, an welcher man mit Rotten aufhören will, damit sie hier den zuletzt entstebenden Rottschlag wieder ansfülle. Die Seiten des Grabens muffen senkrecht seyn, die Sohle horizontal, so daß das Ganze einen verlängerten Würfel bildet.

Ift bie Erde rein berausgehoben, so wird ber nebenftebenbe Erbftreif genau fo groß als bie Breite bes Rottichlags abgezeichnet und von oben an ichichtenweise in ben Rottichlag eingeworfen, fo bag, was früher oben lag, nun au unterft zu liegen tommt. Dabei ift folgendes zu beobachten : Es ift febr gut. wenn man bei bem Umwenden ber Erbichichte ben oberften gebauten und mit Dünger geschwängerten Grund in eine folde Tiefe legen tann, bag ber untere Cat ber Rebwürzlinge ober bes Blinbholges, beim Ginpflangen, in ber Art barauf zu fteben tommt, bag beffen Burgeln fogleich ba binein tommen, und fur bie erfte Beit eine beffere Rahrung finden, bis fpater fic bie junge Bflange erfraftiget hat und tragbar wird. Sat man feinen besonderen Grund, tiefer ober hober zu rotten, fo wird ber Rottfcblag fo tief ausgeboben, daß biefe feither oberflächlich liegende Erbe jest zu unterft Bommt, fie aber boch nicht tiefer liegt, als bag fie von ben Burgeln ber Bflanglinge fogleich eim Austreiben erreicht werben fann. Sat man aber aus traend einer anbern Abficht notbig, ben Rottichlag über biefes Dag bingus au vertiefen, fo wird oft ber Fehler gemacht, bag bieje obere Erbichichte ben= noch zu unterft auf ben Grund bes Rottschlags geworfen wirb. Die Folge bavon ift aber, bag alsbann die jungen Reben meistentheils in ben wilben pon ber Tiefe berauf beforberten Boben murgeln follen, fich aber bafelbft mehrere Jahre lang abqualen, bis fie endlich die beffere Erbichichte erreiden, worauf fie alsbann eigentlich erft in's Wachfen tommen, bies zu vermeiben, muß man bie obere Bobenschichte, wenn fie gu tief zu liegen tommen follte, jurudwerfen, bann erft bie Erbe von ber Bant neben bem Graben ichichtenweise, wie fle folgt, fo weit bineinziehen, bis jene Tiefe kommt, in welcher die abgebobene obere Schichte liegen foll, alsbann biefe in ben Graben einwerfen, worauf ber Reft ber Bertiefung wieder von ber aus bem Rottgraben berantgeworfenen Erbe vollends ausgefüllt wirb. Man muß baber ichon bei bem erften Rottschlag über biefen Puntt mit fic einig febn.

Hat man keine weitere Rucklicht zu nehmen, so wird, wie gesagt, wenn der Rottschlag ausgehoben wird, gerade so breit, als derselbe ift, von dem nebenliegenden Boden ein Streisen abgezeichnet, und dieser in der Art in den Rottgraben eingezogen, daß, wie die Erdschichten auf der zu rottenden Bank folgen, solche umgekehrt in den Rottschlag zu klegen kommen, also die oberste zu unten, die unterste zu oben. Es ift nötzig, dierauf genau zu halten, indem sonst die Arbeiter aus Faulheit die Bank unterhauen und in den Graben einstürzen, wodurch eine nur uns vollkommene Lockerung entsteht und die Wendung des Bodens mangels haft bleibt. If der erste Rottgraben gefüllt, so hat sich der zweite durch Ansüllung des ersten von selbst ausgehoben, und auf diese Art wird fortgesahren, dis das ganze Feld umgerottet ist.

Diese Arbeit kann nach Umftanben verschieben mobisicirt werben. Bill man 3. B. bes Beines wegen eine im Untergrunde besindliche Bobenart an ber Oberstache haben \*), so rotten manche bis auf biese Liefe. Leichter geht aber die Arbeit von statten, wenn man eine besondere Grube macht, von welcher aus man die gewünschte Erbart auf die übrige Fläche überführt. Es kann oft wichtig senn, einen Unter; grund, 3. B. als undurchlassend herauszunehmen. hier muß freilich bis auf benseiben gerottet, an bessen Stelle nun aber Steingerölle, Reisig ze. gebracht werden, damit sich die Erbe nicht wieder von neuem sest auf einander setze.

Es ist manchmal zu wünschen, daß der Untergrund an seiner Stelle bleibe; aber nur aufgelockert werde. hier wird der Rottschlag wie ges wöhnlich behandelt, anstatt ihn aber mehr zu vertiefen, wird bessen Sohle nur aufgehact, auch mit Steinen oder Holzstücken vermengt und darauf weiter gerottet. Immer ist es sehr nühlich, alle vorkommenden Steine und Wurzeln auf die Sohle des Rottschlags zu bringen.

Sft die Arbeit richtig gemacht, so muß aller Boben in einer gegebenen Tiefe loder und weich auf einander liegen, und keine Bank darf figen bleiben, worauf befonders zu seben ift, wenn man etwa bas Unglud hat, faule ober bes Geschäftes unkundige Arbeiter zu bekommen. Uebrigens lernt sich bas Ganze leicht, wenn nur erft einige Schläge gefertigt sind, und

<sup>\*)</sup> In biefem 3wede werben an bem Rheinbahrifchen Weingebirge oft bie loftbarften Rottarbeiten gemacht.

bie von Columella vorgeschlagene Borrichtung zum Ausmessen ber Tiefe und Breite bes Rottgrabens ift gang unnöthig.

Die nothwendige Liefe einer Rottarbeit laft fich nicht im Allgemeinen bestimmen. 218 Regel mare vielleicht anzunehmen, bag ein fefter Boben tiefer als ein loderer, burchlaffenber gerottet werben muß, bamit bas Eindringen ber Rebwurgeln beforbert werbe. Es trifft fich mand: mal, daß die Erbfrume in einer bunnen Schichte auf Felfen liegt. Sind biefe nicht au feft, fo werben fie mit Bortheil aufgebrochen. genfalle ift oft nothig, auf folden Stellen Erbe aufzutragen, welche koftspielige Arbeit fich jeboch nur in vorzüglichen Lagen lohnen mochte. Dag man trachten foll, unter ben Gat ber Rebftode Die obere beffere Erbe zu bringen, ift bereits gefagt. hiernach tann fich aber wieber bie Tiefe ber Rottarbeit felbft richten. Denn im Falle der batunter liegende Boben von guter Befchaffenheit ift, und bem Ginbringen ber Burgeln fein Sinbernig entgegenftellt, fo ift es nicht nothig, eine immer toftbare weitere Bertiefung bes Bobens vermittelft Rotten zu bewertstelligen. Manche laffen . um recht gute Beinberge gu erhalten , oft ohne Roth febr tief rot= Wenn fie fich ben 3med ber Arbeit lebhaft vor Augen ftellten. wurben fie bas Unnute ihres Beginnens einsehen, fo wie im Gegentheil wieber Andere ben Schlendrian ihrer Gegend befolgen und eine flache Rotts arbeit vornehmen, wo man möglichft tief in ben Boden einbringen follte. Dier ben richtigen Weg zu treffen, ift bie Sache eines verftanbigen Rebmannes. Diefer wird ibn auch finden, fobald er fich von bem babei beabfichtigten 3wede gehörige Rechenschaft zu geben weiß.

Die beste Zeit ber Bobenbearbeitung richtet sich theils nach ber Art berselben, theils auch nach ber Beschaffenheit bes zu behandelnben Erbzreichs. Ein bloßes Auflockern burch Behacken durste wohl am besten im Spätjahr geschehen, bamit ber Frost bas Seinige zur Besruchtung und Milberung ber Erbe beitrage. Schwere thonige Erbe durste ebenfalls vor bem Froste mit Ausen gerottet werden. Gewöhnlich wird aber zu bieser Arbeit die Zeit bes ersten Frühlings genommen. Die bereits einzetretenen längeren Tage erlauben schon an sich größere Arbeiten; babei lassen sich solche bei dem gewöhnlich herrschenden rauben Wetter besser, als andere verrichten, auch sind, wo Steine vorkommen, diese turch die vorhergegangene Winterseuchtigkeit weicher und leicht zu gerschlagen, so daß sich gegen die Rottarbeiten dieser Jahreszeit wohl nichts Bedeutendes einwenden läßt. Bei sir lockeren, heißem Boden dürste eine Bearbeitung

vor bem Binter ebenfalls anzurathen fepn, bamit er Beit haben fich noch vor ber Pflanzung zu fegen, was aber, wenigstens in ber porblischen Bone nur unter bie feltenften galle zu rechnen seyn möchte.

## Das Aflangen.

Da wir bereits über bie Bahl bes Sanes gesprochen haben, fo ift bier nur noch basjenige zu bemerten, mas bas Verfahren felbft betrifft. Bei biefem find wieber in besondere Betrachtung zu ziehen:

- 1) Die verschiebenen Arten von Bflanglingen,
- 2) bie verschiebenen Dethoben ihrer Bflangart,
- 3) bie befte Beit bes Ginpflangens,
- 4) bie Frage, ob bas reihenweise ober bas unregelnäßige Bflangen am beften mare, und welche Entfernung ber Reihen und Stode von einanber angenommen werben foll.

ad 1. Man bat verfchlebene Arten von Rebpflangen und gwar Blindholg, Burgelreben und Ableger. Db biefe ober fene bie gwedingfigfte fen, ift febr fchwer ju fagen, auch finbet man, bag namentlich bie beiben erfigenannten ziemlich gleichmäßig' im Bebrauch find, nur bag in einigen Gegenben Blindholg, in anbern wieder Burgelreben borges jogen werben. Bene, welche bas Blindholg in ihren Schut nehmen, bebaupten, bag baffelbe viel traftigere, bauethaftere Stode gabe und bierburch ben Difftanb wieber ausgleiche, bag man gewöhnlich ein, and amet Jahre langer warten muß, bis ein Weinberg gang tragbar werbe. Soll babei ber Rall eintreten, bag auf einer Anlage viele Reben anebleiben, fo batte biefes nicht viel gu bebeuren. Deint weil es viele-Gegenten gibt; in benen man große Stude auf bas Berlegen (Bergruben) berintebflode balt, und fo ift wenigstens bier ein gleichformiges Anwachseit Webbftangen nicht' fo febr anzuschlagen, oft fogar nicht einmal erwunfcht, inbem als: bann weniger Stode verlegt' werben tonnen. Dort-with baber ber Bortbeil eines fichereren Anwachfens nicht einmal gugegeben biblid im

Die Liebhaber von Wurzelreben ruhmen bagegen vorzüglich bas fichere Antommen ber Pflanzen und bie fcmelle Bestodung ber Beinsberge, wenn sie mit Burzlingen besetzt wurden, und, so viel die Erfahrung zeigt, mit Recht, ba gerabe in jenen Gegenben, in welchen der Gebrauch

ber Burgelreben flatt finbet, bie Betnberge am fichneufften wieber er-

Die Bahrheit beiber Behauptungen möchte auch bier wieber von einzelnen Umftanben abhängig feyn.

Dan bat Gegenden, in welchen bie Rebfelber faft emia bauern. und an fein periobifches Wiederpfignzen binnen 25-40 Jahren gebacht wird. Dabei werden folche Rebforten cultivirt, welche lang austreiben, ftart vegetiren und fich zum Berlegen eignen, welches lettere bas Rebfelb gewiffermagen in einer ewigen Jugend erhalt, weil bierburch bie Beinftode, fo wie fie gu frankeln beginnen, immer wieber erneuert merben. Dier fcbeint, wenn auch einmal ein Rebftud anbers angelegt wird, bas fonelle Antommen beffelben weniger wichtig zu feyn, man ift an bas Berlegen gewöhnt, füllt baber die Luden auf biefe Art ans. und fo empfindet man bie Nothwendigfeit bes Anpflanzens ber, eine größere Dube verurfachenden, theureren Burglinge weniger. ift auch babei bie Meinung, baß bas Blindholz fraftigere Stode gabe, nicht gerade unbegrundet. Denn bei bem Auspflangen beffelben, fogleich in die Weinfelder, ohne daß die Burgelbildung voranging, haben bie einzelnen Stedlinge weit mehr Unbilben ber Bitterung, bes Bobens, und felbft ber Behandlung, ale in ber Rebichule, gu ertragen. Bas baber von Stoden bier burchtommt, muß icon von Ratur fraftig feyn, und alles Schwächlichere, bas fich in ber Rebichule vielleicht auch noch erholen tonnte, geht hier ohne Betteres ju Grunde.

In Megenhon, in welchen ber Meinhau, nicht auf biesen Aerlegen bestriff, swas wieder baugn bestrichten kann, daß solche keine weit auset treibenden, sondern mehr zwergartige Rehsorten audguen, oder weil ber Boden die Bildung langer Triebe, nicht erlaubt), if daß Anpstanzen mit Würzlingen mehr gebräuchlichen bier dauern die Meinherge obwehm nicht hunderte von Jahrem, bei ihrer afters, porbyscheigen Ernenerung kommt daber die Zeit, mie lange sie untragbar bleiben, weit mehr in Anschlag, man sucht schnell vollkändig hesetzt Rebselver zu erhalten, und daber werden die Würzlinge dem Mindhals dermaßen vorgezogen, daß man auf deren Erziehung aber Anschaffung Zeit, Mühe und Gald anwendet. In solchen Gegenden werden auch wohl die dritte Art von Redpflanzen, die Ableger, hänsiger angewendet, obschon diese



Abenhaupt fatener im Gebrauch find, ba folde bie fürzefte Dauer baben ?).

In Rudficht ves Bobens täßt fich ebenfalls ein Grund beiten, warum bier Blindholz, bort Burzelreben vorgezogen werben. Ift betfelbe feucht und machfen die Reben leicht barauf an, fo ift es nicht nothig, fich mit bem Erziehen von Würzlingen zu befaffen. Bei trodenem, masgeren Boben aber werben biese sicherer angeben und baber auch vorgestzogen werben.

Tractet man auf fchnelles Empordringen bes anzulegenden Weine feldes, so find jedenfalls Burglinge anzurathen. Der größere Aufwand babei dergütet sich burch ein sichereres Gedeihen und ein früheres Ersträgniß. hat man hierauf keine Rucksicht zu nehmen, ober will man ich auf bas Berlegen verlaffen, so kann man bas wohlseilere Blinds holz vorziehen.

Es wird nicht unintereffant febn., ju lefen, was bereits Columella bieraber fagt:

"Man hat für die Rebe zweierlei Arten von Pflanzen, Schnittzlinge ober Burzlinge, welche beibe von ben Weinbauern angewendet werben, voch in den Provinzen wieder mehr Schnittlinge, weil die Rebschulen baselbst nicht gebräuchlich find. Dagegen lieben die Weinz garmer Italiens mehr die Burzlinge, weil biese große Borzüge besigen. Denn sie gehen nicht so leicht wieder ab, und ertragen besser histe, Frost und die übrigen Witterungsunbilden, so wie sie schneller anudchafen und eber Früchte bringen. In leichtem, loderem Boben kann man ober auch Blindholz pflanzen, dagegen gehört in schweren kinder eine bewurzelter Stock."

Bei allen Rebpflanzen fibe man aber, bag folde wo möglich and geringeren Boben und Lagen abstammen, als jene find, in welchen fie angepflanzt werben follen. Eben fo burfen weber Blindholz noch Würze linge aus alten, schon rudgangigen Weinfelbern berstammen, und bie Reben bafür follten immer von ben reichlichst tragenben, besten Stöden eines Weinfelbes genommen werben.

Die Lange bes Blinibholges ift febr' verfcieben und richtet fich' nach'

<sup>4)</sup> Bielleicht ift aber auch Die großort Umflandlichtelt und Blube bei berent Chegengung Die hauptursache, bag ihre Anwendung seltener flatt finbet.

der in einer Gegend üblichen Seimethode. Sie gest von 3.—C: Magen bis auf 2 Fuß. Bei der Wahl besselben sehe man vorzäglich daraus, baß nur der untere Theil der Aebe, wo möglich mit dem Ansahlnoten, genommen werde. Biele Gegenden sehen nicht hieraus. Sie erseigen diesen Anoten durch das unterste, sehr rein abgeschnittene Auge; dennach geht die Wurzelbildung an dem Ansah gegen das alte Polz hin am leichtesten und sichersten vor sich.

Fehlerhaft ift das Richtabschmeiben des zweijährigen Golzes, wie es im Alterthum gebräuchlich war und es jest noch in vielen Weingegenden der Fall ift. Die dort gedildeten Wurzeln werden nie fraftig, weil sie in dem Alter zu sehr von jeuem des Golzes seihft abweichen. Daber wird man auch bei Einlegern selten eine größere Wurzel am atten Stamme, sondern immer nur an dem jungen Golze sinden. An der schon zu dicht gewordenen Berholzung ist teine frische Begetation mehr möglich, die Gefäße sind verkleinert und keiner Erweiterung mehr sähig, die Gasteirculation stock, daber sterben die daran sich gebildet habenden Wurzeln sehr schnell wieder ab.

ad 2. Beireffend bie Methade ber Pflanzart, so hat man beren wieber vielerlei Arten.

Die Blindreben werben gewöhnlich mit bem Gebftudel eingenflanzt und gwar auf bie Art, bag bamit vorgestoffen, bie Rebe eingeseht und mit einem Stod bie nachgefüllte Erbe wieder feft eingebrudt wirb. Dies ift in mehrfacher binficht fehlerhaft. Durch bas Cinfteden bes Senftüdels werben die Binbe festgebrudt und bieten ben jungen, fich bilbenben Burgein gleich bas erfte hinderniß ber Ausbreitung bar. bas nachberige Ginbruden ber Erbe werben bie Augen abgeftoffen, babei aeht bas Gange viel zu langfam, ohne bag et irgend einen Ruben für fich bat. Wenn aber boch mit bem Sepftudel vorgestoßen werben foll. fo ift es gut, die Blindrebe einzufenten, etwas Erbe nachzuschütten, alsbann ein wenig Baffer juzugießen und bie übrige Deffnung voll Das Baffer bebt bie burch bas Ginftogen bemirfte Erbe zu füllen. Reftigfeit ber Banbe wieber auf, fchlemmt bie querft eingeschattete Erbe um ben Gat berum recht feft an, mas bie Buegelbilbung beforbert unb erhalt, wenn es mit Erbe bebedt ift, Die jum Bachsthum nothige Freuchtigtelt auf eine lange Beit. Andere pflanzen ohne Sepftudel blos in Gruben. Diefe Methobe ift ber anberen um vieles vorzugieben, befon:

berd wenn man biefe Gruben mit beigeführter, fohr fetter Erbe füllt und Baffer zugiefit, wie foldes vorftebenb beschrieben marb.

Gine neuere, sehr gute, besonders im milden Boben leicht anwends bure Pflanzart des Biindholzes ift jene mit dem Seheisen "). Dieses ist ungefähr 2 Just lang, and ziemlich startem Borhangdraht gesertigt, hat oben einen hölzernen Quergriff, unten einen Gelösus. Die Sehrebe wird ohne weitere Borarbeit mit der einen hand an die Stelle, wohin sie kommen soll, aufgestellt, an dem untersten Anoben mit dem Gelösus des Seheisens angesant und daran in die Erde gezogen, dis sie mit dem obersten Auge der Oberstäche des Bodens- gleich ift. Der burch die Rede bewirkte Druck legt die Erde um ihren Say herum recht seit an. Will man noch Wasser zugießen, so ist dies immer gut, sebach nicht gerade nothwendig.

Die Burgelreben werben in einigen Gegenben, wie g. B. in manden Arangbfichen Diftriften, ebenfalls mit bem Cepftadel gefeht. Bine miberfinnigere Art ber Bffangung läßt fich aber nicht wohl benten, ba aufler ben früher icon angegebenen Machtheilen, bei ben Burgelreben noch jene bingutomunt, bag fich alle ihre Burgeln bei bem Einfteden in bas Loch, in die Sobe richten; und beghalb, bamit bas Ginbringen iberbaupt nur gefcheben fann, meiftens abgeschmitten werben muffen, fo ibal men eigentift feine Burglinge mehr, fonbern Blinbreben einlegt. "Bei ben Burgelreben ift bie einzig zweilmäßige Pflanzure jene mit bem Spaten ober ber Schaufel. Es wird ein Loch gemacht, fo tief, bag beniggene Rebitod aufgenommen wird, und fo breit, bag menenament: lich bie Genmurgein geborig ausbreiten fann. Dier wird die Bflange eingefrathinnbijam beften mit guter, feiner Arbe auf bie Bulfte ber Brubgjangefüllt. Bit bied gefcheben, fo muß eingegoffenes Baffer bie Erbe um bie Burgeln bernm anfchemmen, marauf bie Grube bis auf Die Ohrtfläche wieber jugefüllt wirb.

Mile biese Sehmethoben sind darauf berechnet, daß das dand umsgerottet ift. Bei blos gehackem Lande werden die Reben gewöhnlich mit der hade eingelegt; es wird nämlich eine länglichte Grube aufges hauen, die Rebe dahin eingelegt, und zwar so, daß sie mit der Spiese gegen den Berg heraussischt, und alsdaum mit Erde bedeck, wobei es

<sup>\*)</sup> Daffelbe ift von einem Schmiebmeifter in Rierftein erfunden worben.

ungenfällig ift, daß die unteren Wurzeln lange dicht nief genng in den Boben kommen können, der Sied daber gewisserunssen an der Oberstäche dassellen dangt. In manchen Begenden, wie z. B. in einem fläche desselber dangt. In manchen Begenden, wie z. B. in einem Aber dont hate dasse anspetragen wird. Od vieses Erdrichte Erdrichten Gehriebenen Sehnethode zusammenhängt, unwedamtt ein Ganzeschildet, odernob et einen andern Ursprung hat, musse Westager ahachtungen en Ort und Genlenzeigen, gewiß ist, das, wo es eingeschädigt ist, es viel dazu beiträgt; vas Unzweinnstäuser obiger Pflanzurt zu milbern. Wenn aber keine fehleihafte, schleibet Pflanzurethode angesmischen wird, so ist ab auch nicht notwendig, deren Fehler durch "Kobauftragen: später zu verbossen.

Diese oberflächliche Sehmethobe ift abeigens befroegen nicht wethe tereffant , weil fie ben Arbergangeigne andern Bflangurten bilbet, Bei melden fich bie Bebieben felbft nach und nach weoldtigern. In allen jenen Gegenben, namlich ; im toeliffen ibus Bertten ber Desfelber eingeftibet awurde, ift en gewähnlich, bag bie eingebflanzte Rebe fenbrecht zu fieben fommt, und wine gewiffe, im Berhaltnif jur Liefe bes Rotifelbes fte-Benbe Binge Bab. : Durch bie oberflächtide Bffangart init ber Saue ift gbie Range ber Bebe: nicht mehr fo genau beftimmt, fie tann bas votine Don gang gut liberfchreiten, und baritige Well boff, fe mede Magen in: ben: Boden commen, sich auch inimer mehr Burgein bitoen, 1176 What ifcon bierin ber Gennb ber Werlaitgerung febr nabe. " Berbachtet man moch ferment bim Wortpflangungsart bes Werlegens, auf welche wit fifuffer affannteminberben , fos mirbifdian finben, bag bas Einpflauffn Angleter Mebnicige gewifferumfen ben liebergang hierzu biebet, beit ibeichem amur noch ber Unterfchieb aftatt findet, baff bie langern Betiebe auf inen bereits angenjachfenen Burgelflämmen iften Bieben , willerend fie bei bem Einpflanzen von Blindholp gang obne Burgel find, bet Bergelreben: wet Ablegern aber, (welche ebenfalls bet Am Segen fogleich berlegt werben Confent; mit woth nicht angewachfenen Burgelfofern in Berbinbung fteben. Diefe verlingerten Rebrodige Affibren aber wieber auf bas Ginbiegen berfolben in bie Grie, und biet fieben wir an iffiter : Segmathopelyitoft , aus bemi Mittelthum berentiftenby' fich in viellen Gegenben Frankreichs, Deutschlanbs und lingarns noch jest erhalten bat, und in befferen Diftritten auf bem gerotteten und gehactten Lande, in andern abet wieber auf gar nicht weiter zubereiletem Felbe angewandt mirb. As ift bies bas Ginnflanzen, in Gruben, gum Abeil verbunden mit ber Rothwenbigkeit eines Weitereinlegens, wenn die griten Pflänzsinge angewachten find, jun Abeil aben auch nur, um, wie bei den andern Methoden, ein Rebfeld fogleich vollkommen bestadt zu anbeiten.

Bohimella befchreibt bas Afflanzen ber Weinflode: in Gruben folgenbermagen, wobei ju bemerten, bag er biefe Dethode nicht für bie geedmäßigfte bolt, faubern ihr bos Rotten entgegenftellt. Er fagt : m 3ch werbe foment ben Italifchen ,, als ben ausländischen Landmirthen Die rechte Art (bes Umbrodens) zeigenneweil biefelbe in ben entlegeneren Gegenten nicht gehräuchlich ift, funbern bafelbft bie Rebftode, meiftentheils in Gruben ober Fierchen: eingelegt: werben. In Gruben geschiebt bies auf folgende Wet; Dan igrabt; bie Erbe mus, brei guß in ber ange, muri Buß in bar Siefe und fo breit als ber Spaten reicht. An beibe Seiten ber Gruben legt men bie Bechfer, fo bag fie an beiben Enben den Brube fich in bie Bobe trummen. 3mei Augen läßt man über ber Ande hemorflebeng bas übrige wird mit Erbe befchüttet und bem andern Ranbe gleich gemacht. Dan läßt. 3. Bug : Raum und fangt wieder eine felde Erube an, bis die Reihe voll ift. Das Land zwifchen ben Gruben läßt mangelinie es ber Weingariner gewohnt ift au umwfligen ober umgreben, und mache fobann wieder jeine neue Geubenreibe. Dirb bie Ende umgegraben, fo muß ber Dwifchenraum zwifchen zwei Reiben, junt menigften::5, jum bochften 7 Gus betragen, beim-Affingen erforbert er maßen nachrahmen aucht, läßt wechselsweise 6 Zug Zwischenpaum und inicht: 6 Buf Buge Und: 8 (?) Fuß tiefe Futden, in welche; die Mechien

Im Bop, des doubs geschieht die Pflanzung in Gruben von zwei Bud Bucite und ein Auß Tiefe, welche fich in der Michtung des Berges in der Entfernung von 4 Jug hinziehen, alfo ziemlich nach Columnia Befibreibung.

:ober Schnittlinge eingelegt werben. #.

Carlotte Sales in the control of the control 188 and

fo gebflangien Stocke fconell in bie Dobe gefconitten, um fie jum Berleden tauglich gut maden.

Am' Bobenfee und im Babifchen Oberland ift an vielen Bidgen ein abilities Berfahren übilch.

Delfe aus! "I beicht fich über blefes Bflangen in Gruben auf felgenbe

Die Pflungung in hetrennten Gruben, in welche enden mehrere Gibde felnfest, ift febe ungwertnäßig. Die Stode, welche bie in die Gruben zurillägebrächten Erbe tockerer und dielber als die hie fie umgebenden unsgeloiterten Burbe finden, gleben alle ihre Burgeben botthen ; verfchlingen fich nind entgleben einander gegenfoltig die Nahrung.

"Bolltommener mare bie Bflanzung in fortlaufenben Gruben, wenn bie 'Mebell, fatt' file nieber gu biegen, in eine fenteledie Stellung gebracht werben te. "33. Gile befonbere, man tonnte fagen, verbeffente Ure biefer Rebpflangund Beffeht am Saarbigebirge gegen Lanban bin. Ge werben namite Briben bon bet Breite ber Brifdenväumen gwifden ben Melben gemacht, und "fin blefe bie Burglinge ober bas Blindbolg fo eingelegt, das fie ibre Burneln nedenelftanber febren. Darauf wird ein Rlafter überfprungen und in ber 'nächsten init Fertigung bes Grabens und Cinlegen ber Rebpffangen fort thefabrien: Diefe Bflangart-gefchiebt in ber bortigen Gegend wornehmith. ini beff Dander ju erfparen, ba nur viefe Gruben allem gebungt werben. 39 11: Det: Carthaginenfifche Carifffelter Mago, welchen Columella als ben Bater ber Bandwitthichaft oftere anfahrt, mill bie Gruben nach bem Birtiffangen ber Burglinge nicht fogleich gang mit Gre angefüllt baben. Winden nur bir Galfte, Die andere Gulfte will ier nach und nach in ben Politimen großt Inweit Inwen gugefüllt wiffen, bamit bie Burgelbilbung fich an ben unteren Theilen ber Seprebe giterft recht vollftanbig entwittle : ebe fich bie oberett zeigen tonnen. In trodenen Orten bas biefes Berfabren Bielleicht manchen Bortsoil, an naffen Plagen muffen jedoch bie Gebale Leiche fanten. Dies glaubt Columnia und, wie es fcheint, mit Recht, mertwürdig ift es aber, baß fich biefe beiben Methoden bes Bufullens ber Gen: benibiet frie erhalten haben, wenn man fich über beffen Amedmägigkeit spielbeicht auch teine Rechenfchaft zu geben vermöchte.

ei. 7. Bek bem Einpflanzen, sowohl well: Blindholges als ber Murgelreben, volliebe noch bis: Frage, wie tweit bis Sehlinge aus ber Erbe hervorsagen isolkust: Manche tängur, was bie Warzlinge betrifft; gar nicht ein, von ben Blindreben werben hier und ba mehrere Augen ober ber Erbe frei

getaffen M. Diefes if fellerhaft. Man welf, wie ginflig zur Bilbung "von Trieben jene Schichte zwischen Tag und Erbe ift, in welcher bas -indortominente Wage fich: fowohl burch bie atmosphärische Luft als bie aus ber Erbe auffleigenbe Feuchtigfeit erfraftigt. Dier ift bie Stelle, an wellher man bie erften Triebe ber Rebpftanze bervorloden folk, und bies gefchieht baburch, bag man bas Burgelholz bis auf bas lette bes aus bem eingelegten Blindholz gekommenen Triebes zuruchfcneibet, und ben Stod To tief einfentt, bag biefe jutudgefdnittene Stelle, welche gewohn-"lich ein Roufden bilbet, ungefahr 1/4 Boll unter bie Bobenoberfläche 16mmt. Bei Blindreben gebort bierher bas oberfte Auge, welches jum ·Austreiben bestimmt ift. Betbe werben mit leichter, feiner Erbe bebect, bamit fie Ghup gegen bie Sonne haben, und im Falle fich fpater eine Erbfrufte bitbet, fo muß biefe vorfichtig burchbrochen und gerfrummelt werben, bamit ber fich entwicklinde Trieb teinen Biberftanb finde und the brumme. Bei Barglingen ift bas Burndfoneiben noch befonbers Definegen nothwendig; weil fonft ihre: Eriebfraft mit ben wenigen, ihre Beftimmung noch nicht erfallenden Burgein in feinem Berbaltniß ftebt, und bie andtreisenben Augen baber magere Triebe und elende geben muffen.

Sind die Würzlings start und haben sie in der Rebschule bereits bekftige Triebe gebitdet, so. konnen, wenn man langere Sapreben zu haben wänscht; von diesen die untersten Augenroes jährigen holzes stehen bleiben, muszen aber vennoch die aufdas oberste Auge in die Erde kommen. Roch wirft sich die Frage auf, in welchem Alter die Würzlinge wohl am zwedmäßigsten anzwerden find? Einige ziehen dreizährige, andere die einjährigen vor.
Wenn die Würzlinge zu alt sind, und zu die Wurzeln haben, so kann es kommen, daß sie nicht mehr so innig sich an den Boden auschmiegen, und alsbann auch nicht so lange ausdauern. Daher scheint es, daß recht kräftig gewachsene eine und zweizährige Würzlinge den alteren vorzuziehen sind. Diese haben bereits Wurzeln genug, um nicht zurückzusteiben, dieselben sind aber noch so zart, daß sie sich, gleich den erst im Boden entstehenden verhalten, und wit den Blindreben den Wortheil der längeren Ausdauer, wenn er wirklich statt sindet, gemein haben.

ad 3. Ueber bie beste Beit bes Einpfianzens herrichen ebenfalls febr verfchierene Meinungen. In einzelnen Weingegenben, 3. 28. Frantzeiche, Burtembergs ift man ber Meinung, bag bas jumgearbeitete Caub

<sup>\*)</sup> Rach Columella muffen zwei Magen über ber Erbe hernorfichen.

reine Beit lang liegen ibleiben muffe. Dagegen wind haffeibe am Missige ofagleich: eingepflanzt. Alnige Franzosen wollen: fognermach: eine Bfiens szung, wierzs M. wan. Gafer; vonber eingebant: beben, demitichaft findereich mürbe. genung werbe.

.. : Diese Berichiebenbeit ber Anfichten icheint ihren Grund in ber verfchebenen Bearbeitum bes Bobens zu haben, welche babei por Augen-fland. Is ift nicht unnatürlich, bag man barauf venfalle, einen Boven ber Ginmirkung ber Luft auswieben. und ibn bierburch murbe zu machen, ben man im Werbaltniß gegen Anbere feblecht beurbeitet bat. Bei febr leichtem Boben tangge auch wirklich guträglich febn , buß er fich por ber Ginpffangung gimas fete; bas Beifviel einer Menge :bon Rottantagen, welche gleich; nach bem Umfturgen eingepflangt und vortrefflich gelungen find, geigt aber, inbeg man, wenigstens bierbet, biefest lange Warten; nicht nicht habe; Ta es gibt Begerben, in welchen gleich bei bem Rogten fcon eingewffangt wird, indem in jeben fertigen Mottschlag bie Rebwümtinge an ber Gette bes neuen Rusmurfe madr einer Beitie, an imeldier Angten bie Stellen ber einzupflanzenben Stode bezeichnen, eingebrudt und burch ben Haf-.wurf bes barauf folgenben Notifchlages mit Erbe bebett werben ; ohne bag man legette ein Buructbleiben blefer fo behattvelten Rebftade mabrnimmt. (Es fcheint baber in ber Regel burchdus nicht nochwendig, eine Beit lang gwifden bem Botten und Mangen zu marten, wenn es aud in einzelnen befonberen Rallen vielleicht antraglicher fenn mag, eine langere Belt bamiffchen verftreichen zu laffen.

If es besser, die Redpssanzen vor ober mach dem Winter in dan Woden zu bringen? Früher hiels ich viel auf die Einpstanzung in Herbste, din aber hiervon zurückzeimmen. Da im Winter sen wahre scheinlich alle produstive Thätigkeit in der Nebe aufhört, so ist es sowe problematisch; ob "während demselben bassenige wirklich gesche, was man gewöhnlich unter dem vorläusigen Anwurzeln versteht. Gewiß ist es alber, daß bei größerer Kälie, wenn die Erde nicht mit Schnee bedett sen sollte, sollhe in den geroeteten Boden viel leichter einvringt, als in anderen, und daß alsdann die eingesetzen Redpstanzen erfrieren. Solches ist mitr im Winter von 89 auf 40 seldst geschehen, obschon der damals herrschende Kältegrad gur nicht die Stuse einer sonstigen Karten Winderskälte erreicht hatte.

Benn man Burglinge in ber Beit bes Frühlings pflanzt, in melder fich noch bie nothige Binterfenchtigkeit im Boben befinbet, wenn man ibe Beine Mihe: nige iftent, fie etwis inngießen zu laffen, fo wetben ifie gewißigutt und muen und frendig fortwachfen, wenn nur ber Boben iberhaupt zu kiner-ichnellen und kilffigen Begennion geeignet ift.

: 3ft ber Boben einer Rebforte nicht jufagend, fo balt es, wenn auch alle Biete ungewachfen fins, bennoth fibiber, baf bie Stockefogleich einen Waftigen "Exico etreffen, und baber rubrt es, bag manthe Rebfelder biet effer als anbere in ben Ertrag fommen. " Eine Ichnellere beter langfamere Entwilling tonte aber auch bon ben Craubenforten felbft abhangen, Bei welthen feboch Wefer Unterfchieb finnter mehr verfcbibinvet ife niebr ber Boben far butbigen Ausbitbung bert Rebpflangen überbaubt geneigt ift. n ... Go iffirmet frourbig, wie lange man' Debfestinge, feren es Blinb= auter Bartetreben, in ben Gontiffet bineil verpffangen tanit, bine bag "fle in ilbreit Bachetbunt feiben. Bod nad Bobannt tonn iffan Blindubolg logien ; weim man nur beffen etibal ausgetriebene Reinie fcont , eben Beiließ ich Rifon in biefer Bett Bitglinge feben , beteit Ettebe mileber 366 auf bas Ropfden gurudfteschnitten worben waren." Sie bilbeten fich noch polifonimen auf. Diefe Eigetficiaft ift febr auf bet neuen Bffan-' gungen : ungewenden, wenn man fiebt, buf eingelne Stode ausbleiben ober Admadata meiben: Dan tonn bieft alebbien worth gegen Giebe Junt burch Tunbete volvort; jundbibettiett gar Wiffel Beit; bilibrenb bie fin nachften Sabre gemachten Ausbefferungen boch immer mohr ober weniger gurud. and the most are paid and it is offeiten, maininftico

weine Ben Bet in manden Gegenven ble Gewohnheit, bas einzupflans weine Bennyboly idebete in Buffel beet Pfufl zu fieden. Dies ift uns presetnafis is Weber bierbeile Bluffigfelt wird bie Rebe ges indefferntafen webenöhnt, fier Gefige berven undtiffg diesgebehnt und weele fle nacher in trockies Buhb kunnt, for einpfindet fle ben Unterschie fie nacher in trockies Buhb kunnt, for einpfindet fle ben Unterschie in Palagen bestimmten Blibbetbett, fib bato man fle nicht gleich eine fest, in ein kufter Land, eine am ver Notbseite einer Mauer; reihenweise einfalligt, bis bas für sie bestimitie Vereilin fettig ift.

. ...... 1'me 4. Es bleibe noch bie Brage"gu" erbftern übrig, pb bas Bfidna

Das Blangen in Reihen krifft man fust in allen Gegenben an, in welchen bie Cultur bes Weinstodes bis zu einem gewissen Grabe foriges 1976rinen iff i Sein Riegen ift außer ber größeren Dronung unftreitig burtingal fachen, wif ber Boben ben Willungen ber Soinenstraffen bet weltem

mehr andgeseht ift, ale wenn die Stode burcheinander fteben, und daß die Luft besser an die Aranbenstöde kommen kann, welche berseiben so sehr bedürfen, was man an dem Umstand hinreichend erkennt, daß dumpfig stehende Weinstöde fast nie viele Früchte beingen. Außer diesem hauptnuben der regelmäßigen Pstanzungen sind solche auch viel leichter zu bearbeiten und rein zu erhalten, so daß man wünschen muß, daß diese Pstanzungenfind immer mehr verbreite.

Die unregelmäßige Pflanzung ift theils Folge einer aus alter Jeit herrührenden Gewohnheit, wobei das Auge des Mehmanns den dedunch entstehenden widerlichen Eindruck nicht weiter empfindet, theils rührt es aber auch von dem System der Fortpstanzung durch Berlegen ber, indem hier oft mit der größten Mühr keine gleiche Linie beobachtet werden kann, weil man sich nach der Länge der einzulegenden Arben richten muß. Es ist klar, daß in nördlichen Weingegenden, in welchen man alle Sonneneinwirkung so sehr zusammenhalten muß, dieses unregelmäßige Pflanzen weit schädlicher ist, als mehr gegen Süden sin, es hat alexauch noch door die großen Nachtheile, daß die Luft nicht so leicht durchstreichen kann, die so angelegten Rebstöde daber aus dempfig und seuch bleiben, besonders wenn sie noch dazu eines hoch gezagen sind, was sedenfalls auf die Onalität; der Tranben einem schlimmen Ginsus äußern muß.

Bie Alles, auch has Unzweilmäßigfte, seine Bertheibiger hat, so auch bier, indem in Frankreich behauptet wird, daß in unregelmäßigen Bklanzungen die Trauben früher zur Zeitigung tämen, alsen den regelmäßigen Rehgeläuben. Lenoirspricht von mißglüdten Bersuchen bei der Redpflanzung in Reiben, und zwar in den Kranzösischen nördlichen Weimprovinzen, ohne jedoch die übrigen Berbältnisse dabei, näber zu berühren. Er will den Grund in der erleichterten Circulation der Luft, durch die Reiben binz durch, gefunden haben, wodurch zu viele Wärme entführt würde. Mögstich mare, daß einzelne, den Winden sehr ausgesehte Rebkücke durch eine unregelmäßige Pflanzung diergegen mehr geschütt wären, die schädzlichen Wirkungen dieser Zugluft mussen aber schon äußerst bedeutend senn, wenn sie jene der Beschattung des Bodens übertreffen sollten, und so scheint der einzige für die unregelmäßige Pflanzung der Rebstöcke anges führte Grund nicht eben sehr haltbar zu senn.

Gibt man ber Reihenpflanzung ben Borzug, fo ift bierbei auf zwei Dinge befonders zu merten, ohne welche der Bortheil berfelben wirt-

lich gung vernichtet werben tann, und Jene Becht behalten burften, welche eine unregelmößige Pflauzung vorziehen, und zwar :

- a) auf bie Richtung ber Reiben, und
- b) auf die Entfernnng berfelben, wozu noch die Entfernung ber Stocke felbft mit in Betracht tommt.

Die Richtung der Reihen betreffend, werben sie oft ganz ohne Rücksicht gegen ben Stand der Sonne angelegt. Man halt sich geswissisch an die Abdachung des Bodens, und wenn diese südlich ift, so kun jene zusähliger Weise sachzemäß und zweckvienlich sehn, bei anderen Steigungen der Rebstücke aber ist sie mehr ober weniger sehlerhaft. Wenn wir den Hauptvortheil der Reihenpstanzung darin sinden, daß sie den Boden der Einwirkung der Sonne blodstellt, so muß dieser Iwest auch dabin verfolgt werden, daß diese Einwirkung so lang und so träftig als möglich geschebe. Dies ist aber nur dann der Fall, wenn die Reihen genau mit der Mutagslinie zusammentressen, weil zu dieser Tageszeit die Sonne ihre frästigste Wirkung auf den Boden äußert. Dabei hat man noch den Vortheil, daß bei dieser Richtung die Trauben unter den Blättern Schutz gegen die heißesten Sonnenstrahlen sindem gerade in dieser Tageszeit manche an dem Sonnenbrande zu Grunde geben.

Die Entfernung ber Reihen muß sich nach ber Eigenschaft und Exiebkraft bes Bobens richten. Je starkwüchsiger berfelbe ift, besto weister können die Reihen auseinunder fleben, und zwar ist alsdann die weiteste Entfernung 4 bis 5 Fuß, je schlechter ein Boben treibt, um so geringer kann die Entfernung der Reihen seyn, doch ist es nicht gut, wenn sie näher als 3 Fuß stehen. Die Entfernung der Stocke von einander richtet sich ebenfalls hiernach. Sie kann zwischen 3 1/2 und 5 Fuß wechsein.

Auf heißen Bergen ift ein näherer Stand ber Stocke manchmal nählich, weil bort die Sonne oft zu ftart brennt, und fich alsbann die Reben gegenseitigen Schup gewähren. Am ungerignetsten ift ein enger Stand bei hochgezogenen Beinstöden. Diese treiben viel Laub, aber teine Früchte, wie alle Pflanzeu, welche auf diese Art unnatürlich zu einem allzugeilen Trieb gebracht werden. Je höher die Stöcke gezogen sind, besto weiter muffen sie von einander steben.

Die oben angegebenen Maße find übrigens nur von folden Beingarten gu verfieben, in welchen eine niebere Erziehungsart eingeführt ift. Bei hochgezoges

nen Geländen millen nacher die in Columella wordommenden Entfernungen: von 8—9 Fuß als ganz zweidnäßig und naturgemäß angenommen wersiben, je nachdem sich die Erziehungsant mehr jener der Behlauben nashert. Es, werden in, dieser Ginsicht oft sehr aussellenden Febier gemucht, die sich aber meistentheils durch Unfruchtbarkeit, der so angelegen Rebstöde strafen, denn Licht und Luft gehören zur Ausbildung ver Weins pflanze so gut, als alle übrigen Factoren.

## H. Das Ginlegen.

Dbichon die Zeit zu dieser Arbeit eigentlich etwas später als in biesen Monat fällt, so wird es boch zweckmäßig sehn, hierüber gerade jest zu reben, weil, wie schon früher bemerkt, dieser Gegenstand mit dem Bilanzen der Reben innigst verdunden ist, ja gemisserniaßen nur als eine Vortsetung und Erweiterung desselben erscheint. Als man nämlich einmal bemerkt hatte, daß die Bechser der Rebe, wenn sie mit dem Boden in Berührung kommen. Burzel treiben, (was sie übrigens mit sehr vielen Trieben rankender Pflanzen gemein haben), so lages ganz nahe, diese Vechser auchin Berbindung mit ihrem Mutterstockwurzeln zu lassen, und ben ganzen Stock in die Erde zu legen, sie mögen nun später abgestrennt werden oder nicht, woraus sich jedoch wieder die beiden Samptarten des Einsenkens von selbst ergabn. Diese bestehen nun:

- a) in bem Nieberlegen bes gangen Stods, mobel man entweber bie Absicht hat, gange Weinberge zu regeneriren, und zwar wieber nach verschiedenen Methoden, oder nur einzelne Luden auszufüllen;
- b) in bem Ginfenten einzelner 3weige, fowohlebenfalls zum Ber=, jungen ganzer Rebfelber, als auch zum Behufe ber Ausfüllung einzelner Luden.

Beibe Methoben werben auch bagu angewendet, um junge Stöcke.
zum Anpflangen anderer Rebfelber zu, ziehen, und durch fie werben die Bechfer, (Sohne, Chevalues) gewonnen, welche im Ertrage schneller als bie Burzelreben bei ber hand find, aber nicht so lange ausbauern, vielleicht gerade beghalb, weil fie gleich im Anfange zu fruchtbar find, und sich zu schnell austragen.

Beide Arten topnie man bereits im Alterthume, und Columella führt fie an, Bei bem Riederlegen einzelner Stode erwähnt er foger

noch einer besonderen Methode, um folche weiter ausgebreitet und auseinander gezogen: einkegen zu konnen, welche darin besteht, daß fle bis jum- unterften Burgeltranze aufgespalten, und alfo zertheilt, nach ben beliebigen Richtungen bin eingegraben werden. So wie abet bleser sehr erfahrene Beindauer felbst fagt, daß auf solche Art eingelegte Resten viel längere Jeit nöthig bätten, bis sie wieder vollständige Stocke bildeten, so scheint auch diese Art bes Einlegens selbst außer Gebrauch gekommen zu seyn.

Das Riederlegen ganger Weinftode ift wohl am allgemeinften gekanut und gebräuchlich, und zwar als bie zweckmäßigke Art, einzelne Laden in Beinbergen auszufüllen und fcwachliche Stode zu erfegen. Bu biefem 3wede fcheint wieber eine befondere Methobe, namentlich mehr in fraberer Beit und im Rheingaue, vorzufommen, (welche aber von bem bortigen Schriftfteller nicht gutgebeißen wird), nach ber man ben alten Stod an berfelben Stelle, wo er geftanben, eingrabt, und feinen Stamm (altes bolg) auf bie Art umbiegt, bag bie jungen Spigen wieber an bie nämliche Stelle zu fteben tommen, an welchen ber alten Weinftod gestanden bat. Solche fogenannten Einkefler follen nach Betler meis ftens nur ichwächliche Stode geben. Ueberhaupt icheinen, nach gemachten Erfahrungen, alle Methoden, bei welchen bie Reben ichnell gurudigebogen werben, nicht viel zu taugen, es ift baber, wenn es nicht gerabe eine Lude auszufüllen gibt, in welcher gar fein Stod ftebt, bei bem Rieberlegen jum 3wed ber Berjungung immer gerathener, 2 Stode gegeneinanber eingugraben, fo baf fie mit ihren Spigen nur ben Stanbort vertaufoen, und bie jungen, einjahrigen Reben an bie Stelle ber Mutters Abde gu fteben tommen, ale Rebftode einzulegen und einen 3meig berfelben an bie alte Stelle gurudzubiegen.

Diefes Rieberfenten jum Zwede ber Erneuerung einzelner abs gangigen Stöde ober ber Ausfüllung von Luden geschieht am zwede mäßigsten auf folgende Art: Man wählt in der Rabe der Lude jenen Stock, bessen Triebe an die Stelle des einzupflanzenden reichen, von welchem man sich aber überzeugt hat, daß er selbst fruchtbar sep. (Da die unfruchtbaren Stock auch die schönsten Triebe machen, kann man sich sehr täuschen). Ein folder Weinstod wird nun bis zum unterften Wurzelkranze aufgegraben, die an den oberen Gelenken in die Erde gehenden Wurzeln, wenn sie zu fark sind, um sich beim Rieders biegen des Stammes nachzuziehen, weggeschnitten, und die Erube bis

zu jener Stelle fortgeset, an welcher ber neue Stod zu fteben kommen soll. It bieselbe fertig, so wird der Rebstamm niedergelegt, seine jahr, rigen Ariebe an ihrem künftigen Plage aufgebogen und die ganze Grube, wieder zugefüllt, wobei die obere gute Erde zu unterst um die Reben selbst zu bringen ist, damit sich die Wurzeln entwickeln und gleich die gehörige Nahrung erhalten können, wovon natürlich wieder das schnelle Gedeihen des Rebstockes selbst wieder abhängt. Wenn man die an der Stelle des eingelegten Stockes entstandene Lucke nicht durch Nachlegen ausssullen kann, so muß man von ihm eine einzährige Rebe zurücktes gen, und an seinem vorigen Plate berausstehen lassen.

Dieses Einlegen geschiebt an manchen Orten ohne Dunger, an ans bern, befonders wo foldes periodisch betrieben wird, ift es in der Art mit der Dungung des Rebseldes verbunden, daß gewöhnlich niemals, außer bei dem Einlegen, gedungt wird. Es ist übrigens der Sache ganz angemeffen, daß in Gegenden, wo Beinfelder ganz oder theileweise durch Einlegen regenerirt werden, auch das Dungen einzeln bei Ausstüllung etwaiger Luden vorkommt.

Bei bem Ginlegen werfen fich mehrere Fragen auf :

1) wie tief foll man einlegen ? Es fcheint, bag bei ben Ginleas nern, wie bei ben Burgelreben eine Ginwirtung ber atmosphärtichen Luft gur Burgelbiloung burchaus nothwendig ift. Berben bie Reben baber ju tief gelegt, fo fallt Diefer Ginflug, wenigftens an ben unteren Rnoten meg, bie Burgeln fegen fich nur an ben oberen an, und ber Stod bangt feicht in ber Oberflache bes Bobene. 3ft berfelbe leicht und loder, fo findet bie Eindringung ber Luft tiefer ftatt, als bei fcmerer und bindender Erbe. Dan tann beghalb bei folch loderem Boben die Reben mit Rugen auch tiefer einfenten\*). 3ft berfelbe aber bin= bend und verfchließt er fich fonell gegen bie außere Luft , fo ift nur eine fomache Dedung bes Ginlegners anzurathen. Um bier tiefer tome men ju tonnen, ift bie Dungung , befonders mit loderen Stoffen, febr gwedmäßig. Bielleicht warb man auch gerabe bei foldem Boben burch Die Schwierigfeit ber Burgelbilbung auf bas früher angeführte ftufenwbife Auffüllen ber Gruben geführt, und Dago bat alebann eine febr zwedmäßige Borfdrift gegeben, welche vielleicht nur aus Urfache ber Richtbeachtung ber

<sup>\*) 3</sup>m Gironbebepartement finbet bie Einfenkung ganger Stide überhaupt nur auf leichtem Boben fatt.

Bobeneigenschaft von Columella misverstanden worden ist. Man kann für schweren Boden kein besieres Mittel ersinnen, als die Wurzelbildung von unten herauf durch eine schwache Erdbededung zu bestördern, welche mit dem Ansage der Wurzeln allmälig steigt, und so ist sie auch noch jett in ähnlichen Verhältnissen sehr gut anzuwenden. Im Allmoser Weingebirge in Ungarn läßt man bei Mangel an Dünger die Gruben zur Hälfte auf, damit sie der Regen mit ansgeschlemmter guter Erde fülle. Sollte man hier vielleicht der ersten Idee noch einen Grund zugefügt haben, der ebenfalls nicht zu verwerfen ware?

2) Wann foll man verlegen? Hebe icheint es auf bas Clima anzukommen. Im Suden, we die Rebe nach kurzer Ruhe wieder thätig wird, ist es nicht unzweckmäßig, vor Winter einzulegen, und in mehreren Franz. Departements geschieht das Einsenken wirklich in dieser Jahreszeit. Im Norden aber bei längerer Ruhezeit und größerer Feuchtigkeit im Boden scheint dasselbe nur im Frühlinge gerathen zu sehn, weil sich alsbann die Erde nicht mehr so stallen mit leichtem Boden wird das Einlegen vor Winter einen guten Erfolg haben, sonst werden die Resben zu lange von einer seuchten, dichten Erde umschlossen, verstrumpsen und versaulen, wie dies auch bei den vor Winter gesetzten Würzlingen manchmal der Fall ist. Bei dem Verlegen vor Winter, wenn die obersken Augen nicht etwa durch Laub oder Dünger geschüßt werden, ist man überdies nie sicher, daß solche erfrieren.

Einige Weinbauern, und beren Babl ift nicht gering, warten mit bem Bergruben, bis bie Blätter sich zeigen, und legen bann erst ein. In Ungarn heißt dies bas Blattgruben. Dies Berfahren ist in schwerem Boben sachbienlich, weil sich berfelbe nachher nicht so fest auf= legen kann, sonft läßt sich kein besonderer Grund bafür anführen.

So wie einzelne Stocke, eben so gut lassen sich ganze Rebselvet verjüngen. Diese Methode ist mehr ober weniger mit einer periodischen Erneuerung und babei mit einer Umdüngung des ganzen Rebselbes verstunden und kömmt vorzüglich in Frankreich, namentlich im Departement der Marne und der Yonne vor. Bon da aus scheint sie sich vielleicht auch bis an den Bodensee verbreitet zu haben. Man kann zweierlei Arten davon unterscheiden, nämlich indem die Berjüngungsgruben durch das ganze Rebseld hin gemacht werden, oder indem mit dem Einsenken an einem Ende angefangen und bis an das andere Ende sortgesahren wird. Ueber die

w. Dabo, Beinbau. I.

Amedmäßigkeit beiber Methoben find bie Meinungen getheilt. Mande wollen barin eine fortlaufenbe Berjungung ohne bie mit bem Rotten und Ginpflanzen von Burglingen verbundene Ginbufe an Ertrag feben, Andere beftreiten bies, indem ein jahrlicher Ausfall an tragbaren Reben am Ende jenem totalen von einigen Jahren gleichkomme, und wenn vielleicht auch etwas mehr bei ber Ginfentung begwegen beraus-Tomme, weil bie Stode fdmeller wieber tragen, fo mochten bie großen Roften babei biefen Bortheil bennoch wieder aufbeben. Rleine Berfuche. welche ich felbft anftellte, scheinen biefe lette Meinung zu beftätigen, und bei einem Boben, auf welchem bie eingerotteten Burglinge nach 2 - 3 Jahren wieder einen Ertrag geben, icheint bas Rotten ichon beffhalb gerathener, weil man babei bie Erbe beffer auflodern tann und feine unbearbeiteten Bante figen bleiben. In Bobenarten jeboch, in welchen neue Pflanzungen nur fcwer auftommen, ferner in folden, iu welchen wegen Fehlern im Untergrund bie Rebwurgeln nicht tief ein= bringen konnen und ichnell verberben, icheint biefes Ginfenten nicht obne Bortheil ju fenn. Aber baffelbe barf alebann nicht nur einmal für eine langere Beit geschehen, fondern muß, wie es auch ber Bebrauch in ben obgenannten Departemente mit fich bringt, periodifch wieberholt werben, indem bie geringere Cultur bes Bobens und bie aufanatich größere Fruchtbarteit bie Stode fcnell veralten läßt; und beren Berjungung nothwendig macht. Wenigftens haben bier angestellte Berfuche bies gezeigt, und die fo eingelegten Rebfelber mußten, ba man fie nicht weiter berfentte am Ende ausgehauen werden.

Ein anderer Grund, warum die periodische Verlegung in manchen Gegenden vortheilhaft sehn kann, liegt in der Magerkit und Unstruchtsvereit des Bodens. Hier vergeht die Triebkraft der Rebstode zu schnell, ohne Weitereinlegen muffen ganze Velder in kurzen Zwischenraumen wieder gerottet werd n. wobei das Juruckgeben ihres Errags während der Zeit, in welcher sie noch nicht zum Aushauen reif sind, ebenfalls in Anschlug gebracht werden muß, und man wurde vielleicht nicht viel weiniger Zeit zur gänzlichen Herstellung eines Rebseldes verwenden muffen, als jene betrüge, während welcher es im Ertrag ftunde. Solche Urstechen können die Kosten des Niederlegens bezahlt machen. Durch bis Einlegen der jungen Neben wird deren Burzelbildung und Begetation überhaupt befördert, der Ertrag ist bedeutend, weil er sich aber nach einigen Jahren schon mindert, so muß durch Weiedereinlegen diese erhöhte

Begetation beständig fort unterhalten werben. Hier scheint biese Methobe ganz an ihrer Stelle, und ber magere Boden bes Mannebepartements bestätigt bie Nothwendigkeit bes bortigen Berlegspstems. Uebrigens können auch andere Fehler bes Bodens, z. B. Feuchtigkeit im Untergrund bewirken, daß bie unteren Wurzeln balb zu Grunde gehen. Auch hier kann bas peria ische Berlegen von Bortheil sehn, weil man für die sehrlenden Fuswurzeln mehr oberstächliche zu erlangen trachten muß.

Bei biefer Einlegmethobe entfteht noch bie Frage, ob wohl alle Traubenarten hierzu geeignet feben oder nicht. Wahrscheinlich find jene bagu befonders tauglich, welche überhaupt langer austreiben, wie bie Claunerarten, Gutebel, Elbling u. bergl. Db zwergartige Sorten, wie Riedlinge, fich bierzu eignen, muffen bie Berfuche im Großen lebren. Die mit Rieslingen bier gemachten Ginlegner gebeihen wohl in ben erften Jahren, die Burgeln fterben aber fehr bald ab, und wenn nicht vielleicht ein weiteres Berlegen nachhilft, fo geben bie Stode fcnell wieber gurud. Uebrigens fieht man bei ber Erziehungsart in ber Cham= bagne, bag bei berfelben, verbunden mit bem Niederlegen, alle lang= treibenben Sorten eine niebere Pfahlung und einen gang furgen Schnitt vertragen und babei Kruchte bringen. Go wie baber ber Stod': und Laubenbacher Schnitt bas Mittel gibt, bie zwergartigen Rebforten auf bem Boben zu erhalten, fo hat man wieber burch bie Berlegmethobe, verbunden mit ber fruben Ginfurzung, bie Belegenheit, eine gang niebere Erziehungsart auch bei ben auslaufenben Rebforten mit Rugen anzuwenben.

Da ich feibst keine größere Erfahrung über biese Art von Einsentung im Großen benge, so will ich bie beiben hauptmethoben berselben, und zwar bie in ber Champagne gebrauchliche nach Bronner, bie am Bobensee nach v. Got, ber Bollstänvigkeit wegen bier einschalten, und etwaige Mobistationen, so viel mir bavon bekannt, später angeben.

In ben zur Champagne gehörenden weinbauenden Departements werden die Rebentriebe nicht höher als 2 Fuß lang gelaffen, und folche turz vor der Bluthe bis auf biefe Gobe eingekurzt \*). Wegen diesem turzen Abbrechen der Reben hat man im Fruhling, bei dem Berlegen, auch kein langeres Golz, weßhalb die Stöcke ziemlich nahe auf einander kommen und nicht tief in den Boben eingelegt werden können, was bei

<sup>\*)</sup> hier findet also auch feit undenklichen Zeiten die von Fr. Leonhardt in Anregung gebrachte frühzeitige Einfürzung flatt, wobei ebenfalls feine Abergabne ausgebrochen werben.

bem mageren Kreibenntergrund wahrscheinlich auch noch fonftige Bostheile barbieten möchte.

Um aber ein auf Berlegen eingerichtetes Rebfelb zu erhalten, muß baffelbe ichon bei bem Seben ber Reben etwas anders behandelt werbenr Die Reben werben nämlich 2 Fuß von einander in Gruben oder forts laufende Gräben gelegt, welche quer über bas Grundstud laufen, und gegen Berg eine schiefe Fläche haben, auf welche etwas Sand gestreut wird. Einige legen die Reben gerade, andere oben sächerformig ause einander, um später bei dem Berlegen eine Erleichterung zu haben.

Die Graben ober einzelne Gruben laufen auf 3 Fuß Gaffenweite auseinanber. Im zweiten und britten Jahre, je nachbem man Blindsober Wurzelreben gelegt hatte, und ihre Begetation vorgeschritten ift, werden, als Borbereitung zum kunftigen Berlegen, an ben Sidden alle Triebe bis auf ben ftarkften, weggeschnitten, dem man 2 Augen läßt, um 2 gleiche Triebe in biesem Jahr zu bilben, die an Pfähle angeheftet werben. Im folgenden Jahre werden biese Triebe schon in dem Baben getheilt, so daß sie in den Linien bis zu 1 Fuß Beite beisammen fteben.

Im vierten Frühjahre wird bas gange Beinfeld umgelegt, tein Stod bleibt auf seinem erften Plate, die auf der ersten Beile stehenben tommen auf die zweite und so fort.

Im folgenden fünften Frühling, nachdem seither der Schnitt auf augen immer sorigescht ward, legt man die Reben noch einmal im Boben auseinander, aber nicht in so weiter Entsernung, als das erfte Mal, sondern man theilt sie so aus, daß alle 1½ Fuß ein Stock zu steben kömmt, wobei jedoch durchaus keine Linie mehr berücksichtigt wird. Best erst werden die Reben auf 3 Augen geschnitten und jedem Stock ein Pfahl beigestellt, weil das Gewicht der Triebe die eingelegte Rebe umziehen würde. Diese werden alsbann mit Stroh angeheftet.

Nach 2 Jahren werben die Reben auf 3 Augen geschnitten. 3m achten (ober bem britten nach bem zweiten Umlegen) wird ein weiteres Berlegen schon beghalb nothig, weil sich die Schenkel zu hoch in die Sobe gezogen haben, später wird keine Zeit beobachtet, sondern man legt alle Reben ein, die zu hoch werden wollen. Ein Schneiben auf Zapsen, um durch das Anschneiben der unteren Reben den Stock nieder zu halten, wird gar nicht angewandt.

Die Arbeit bes Berlegens geht übrigens leicht. Der Stod wirb auf 1 ober 2 Reben ausgeschnitten, mit einem Salen auf bie Seite

gegen die Erbe gebruckt, und von ihm bis zur Stelle, wohin man ihn haben will, mit einer fast horizontal liegenden Sade ein etwa 3/4 Auß tiefer Graben gezogen. Ift der Stod untergraben, so wird er in die Grube gedruckt, zum Behuf eines späteren, weiteren Berkegens am Ende ders selben schief berausgelegt, in die Grube etwas Composterbe gethan und dieselbe wieder ganz ausgefüllt\*).

Nach Lenoir sucht man im Departement ber Golbkufte immer nach einer Richtung bin zu verlegen, bamit fich die früher niebergelegten Rebatte nicht mit ben neuen vermengen.

In Burgund scheint das nämliche Verfahren des Berlegens wie in Champagne zu bestehen. Nur wird baffelbe bort in der Art periodisch, daß jährlich ein gewisser Theil des Rebstud's verlegt werden muß, so daß dies in 10—20 Jahren immer erneuert basteht. Da wo das Berzlegen nach einer Richtung statt findet, werden von Zeit zu Zeit an den Ansang Würzlinge eingepflanzt, um immer verlegbare Sidde zu erbalten.

Am Bobensee hat man ebenfalls eine periodische Verjüngung durch Berlegen, sie erscheint aber ganz anders, vielletht modiscirt durch die Feuchtigkeit; des Bobens. Es werden dort nämlich in einem Rebseld je zwischen 6—10 alten zum Verjüngen bestimmten Stöcken Gruben von 1½ Fuß Tiese, 3½ Fuß Breite und 5 Fuß Länge gemacht, und in diese die außerhalb derselben stehenden Reben, nachdem solche zuvor gestörig zugeschnitten worden, oft ohne alle Rücksicht auf Beschaffenheit, in der Art versenkt, daß 3—5 Reben aus der Reihe rechts, und eben so viel aus der linken in die Grube gezogen, und auf dem Grunde derselben so lange hin und her gelegt werden, dis das Holz, welches vorher außer dem Boden war, nun an die Seite der Grube zu stehen kömmt, worauf die mit demselben eingestochtenen Wurzeln mit etwas Erde bedeckt, und der an der Seitenwand hervorragende Theil ider Reben an kurze Pfählchen angebunden wird.

Im Spatjahr bungt man jede Grube mit 2 Butten voll Ruhmift und bedt folden mit etwas Erbe. Die vollftandige Ausfüllung ber Grube erfolgt aber erft mit bem nachften Fruhling bei ber erften hadarbeit.

Schon im erften Jahre zeigen fich theilweife, im zweiten vollständig tragbare Rebentriebe. Die Schöflinge werden alsbann auf 2 Augen angefchnitten.

3m dritten Jahre erhalten fie einen Bogen von 5-6 Augen nebft

<sup>\*)</sup> Das Rabere in Bronner's Beinban in Frankreich. heft 1.

einem Bapfen, im vierten Jahre wird alstann bie bort gewöhnliche Erziehungsart mit großen Bogen angewandt \*).

Das Berlegen einzelner Ruthen ift im Sanzen weniger im Gebrauche, als bie Enfentung ganzer Rebstode. Dasselbe geschieht auf
bie Art, daß man einen ziemlich tief am Boben entsprossenen Schösling,
wenn er lang genug ift, in Gestalt eines lateinischen U in die Erbe
einbiegt und das vordere Ende mit einigen Augen aus der Erbe beraussehen läßt. Die Augen zwischen dem Stod und der Erbe werden geblendet oder hinweggeschnitten, damit sie nicht austreiben, die Spige
wird auf 1-3 Augen eingekurzt. So eingebogen treibt die Rebe starte
Burzel und trägt noch in dem Jahre ihres Einlegens. Das Jahr
darauf oder auch erst in 2, nach anderen erst in 4 Jahren, wird das
holz gegen den alten Stod durchgeschnitten und der neue muß sich alsbann von seiner eigenen Burzel ernähren.

Wenn man folche Reben zum Behuf ber Erzeugung von Wurzelsfechsern eingelegt, so nimmt man sie gleich im ersten Jahre von ben Stocken weg, um in an Ort und Stelle zu pflanzen. Diese tragen schneller als eigentliche Würzlinge, bauern aber auch nicht so lang, und um einen immer gleich starken Trieb zu erhalten, müßte bei diesen vieleleicht weiter verlegt, also ein periodisches Einsenkungsspstem eingeführt werden. Ich selbst habe ein auf diese Art erneuertes Rebseld im Anssauge sehr üppig, nach 4 bis 5 Jahren immer mehr abnehmen sehen, so daß es später ganz herausgeworfen und mit Wurzelreben erneuert werden mußte. Angeblich waren die jungen Stöcke zu früh von den Wurzelstöcken getrennt worden \*\*).

Das Einsenken einzelner Reben bient baber mehr zum Ausfüllen von Luden im Falle man keine totale Einlegung des Stockes machen will. Dann läßt es sich ferner zur Erziehung von Fechser gebrauchen, man wendet baffelbe aber auch in manchen Weingegenden, z. B. in Un= garn, in bem Babifchen Oberlande u. s. w. noch an, ben jährigen Ers

<sup>\*)</sup> v. Gof (Beinbau am Bobenfee).

<sup>\*\*)</sup> Es ift nicht abzusehen, was diese Methode beim Einsenken ganzer Beinberge für einen Bortheil bietet. Denn später mussen bie alten Stode,
machdem die Reben abgetrennt wurden, herausgehauen werden. Da biese
Operation die jungen Einlegner wieder verletzen kann, Rosten macht und
sich burch den Gewinn des alten Rebholzes nicht lohnt, so werden die
Stode doch zweckmäßiger ganz eingesenkt.

trag zu vermehren. Bu biefem Ende werben bie untenstehenden Reben, wie vorgeschrieben, in die Zwischenräume zwischen die Reihen eingelegt," und die Spihen auf 2 — 3 Augen geschnitten, dabei aber die hinteren Augen nicht geblendet. Diese Einleger bringen mehrere Trauben, welche, da sie am Boben hängen, auch frühzeitig reisen. Rach der Ernte werden diese Senker entweber zum Behuf der Sammlung von Fechsen, ober zu keinem weiteren Gebrauche weggeschnitten. Diese Operation läst sich jedoch nur bei sehr starktreibenden Stöcken, und dann auch flicht alle Jahre machen, weil dieselben alsdann schnell zurückgehen würden. Sie wäre vielleicht dort mehr an ihrer Stelle, wo sich Lücken sinden, die man so der Reihe nach von nebenstehenden Stöcken ausfüllen kann.

Eine sehr zweilmäßige Art, berartige Senker an andere entferntere Orte zu bringen, ohne daß fie in ihrem Wachsthume gestört werben, sindet sich im Rheingau. Es wird nämlich ein Mistorb mit Erde ges füllt, und hierhinein der Senker eingezogen, welcher darin um so lieber wurzelt, je besser die Erde ist, welche man eingefüllt hatte. Im Späts jahr wenn der Trieb aufhört, wird er dom dem Mutterstod getrennt, in den Korb an Ort und Stelle getragen und daselbst mit ihm eingegraben. Man hat dabei den Bortheil, daß man den Korb tief genug eingraben und den Einsenker mit seinen Wurzeln so tief als die gewöhnlichen Burzelreben, einsehen kann.

Die Hauptbedingung bes Gelingens alles Einlegens und Einfenkens ift, daß die eingelegte Rebe auch Wurzel ziehe. Dies ist jedoch nicht in allen Böden gleich der Fall, man muß solche daher in dieser Eigenschaft kennen, ehe man eine größere, auf Einlegen berechnete Unternehmung wracht, sonst dürfte man in sehr bedeutenden Schaden getathen. Dach ber Bobenart scheint es übrigens, daß, je bindender solche ist, auch die Wurzelbildung schwerer-von statten gehe. Am sichersten kann man sich darauf in kiesigten Plähen, verwittertem Granit u. vergl. lockeren Bosbenarten verlassen. Het werden auch die Wurzeln selbs dauerhafter bleiben, während sie in bindender Erde nach Jahresfrist wieder abstersbleiben, während sie in bindender Erde nach Jahresfrist wieder abstersbeiten geber Arbeiter kennt in seiner Gemarkung die Gegenden, in welchen mit Nugen eingelegt werden kann oder nicht.

Das Einlegen ber einzelnen Reben kann man fehr verbeffern, wenn man biefelben nicht zu nabe am Mutterftod einbiegt und fie im nächsten Frühlinge mit ihren schon gebildeten Burzeln, jedoch noch ohne Tren= nung vom Mutterftod, tiefer legt. Das Abschneiden geschieht dann erft im 2ten bis 4ten Sabre, und man erhalt einen Stodt, ber nicht auf ber Oberfläche bes Bobens hangt, befonbers wenn man wegen Bindung beffelben, beim Einlegen nicht zu tief geben barf, um eine gehörige Wurs zelbildung zu erlangen.

Db übrigens Rotten und Bflangen mit Burglingen ober Ginlegen porzuziehen fen, muffen Localitateverhaltniffe entscheiben. Gewiß ift es aber, bag in ichon aufgetommenen alteren Beinbergen bas Ginlegen bem Gimflangen bei weitem vorzugiehen ift, ba bier Burglinge felten mehr ein freudiges Bachethum erreichen. Für biefen gall wird baffelbe noch baufig viel ju fehr vernachläffigt, und man follte viel aufmertfamer fenn, burch biefes leichte und wenig toftfpielige Mittel alle geringen und nicht tragenden Stode auszumerzen. Leiber find bie Arbeiter in Begenben, mo bas Cinlegen nicht als ein Saupigegenftanb ber Cultur getrieben wirb, nie genug aufmertfam barauf. Wenigftens habe ich biefe Erfahrung gemacht, und trot aller Muhe ift es mir noch nicht gelungen, biefen Gegenstand in eine geborig exacte und genaue Beband= Der Beinbergebesiger barf fich babei faft nie entferlung zu bringen. nen, muß felbft jeben Stod untersuchen und über beffen Tauglichkeit enticheiben, wogu freilich nicht ein jeder die nothige Beit befitt.

Das Berlegen ift eine ber wichtigften Segenstände im Beinbau und verbient, baß ihm eine immer größere Aufmerksamkeit geschenkt werde. Es burften sich babei vielleicht noch manche Mobistationen und Bersbesserungen anbringen laffen, welche aber ein jeder intelligente Rebmann nach seiner Localität felbst auffinden wird.

Der Bollftändigkeit wegen seh hier einer periodischen Erneuerung ber Weinberge gedacht, welche in Reutlingen und Pfullingen statt sindet, und die Bronner in seinem Würtembergischen Weinbau näher beschreibt. Nach bemfelben werden alle 3 Jahre gewisse Parzellen des Beinbergs durch Austragen der Erde vertieft, mit Wurzelreben frisch besetzt und so fortgesahren, dis nach 40—50 Jahren das ganze Rebstück erneuert ift. Es ist vielleicht diese Wethode aus der periodischen Erneuerung durch Kinlegen entstanden, wobei man aus irgend einer Localursache Würzelinge statt Einlegner in Gebrauch nahm. Die Sache selbst ist üb.egens nichts weniger als nachahmungswerth und Bronner tadelt sie, wie es scheint, sehr mit Recht, so daß es nicht nöthig ist, näher darauf einzugehen, und die Notig davon hier genügen mag.

## A pril.

## 1. Ueber den Rebschnitt und die Erziehungsarten der Weinstaude.

Sowohl ber Schnitt als die Erziehungsart ber Rebe geboren zu ben für den Weinbau allerwichtigften, und sowohl auf Qualität als Quanstitut des Produktes am meisten einwirkenden Gegenständen. Die Ausswahl unter den vielerlei bekannten Methoden bedingt vorzüglich das Gelingen einer Rebanlage, so wie die Erhaltung ihrer Fruchtbarkeit und die Qualität des erzeugt werdenden Weines.

Obicon ber Rebichnitt mit ber Erziehungsart innig verbuitben ift, fo ift biefe Berbindung boch nie fo enge, daß die Art bes einen jene ber andern ausschließlich bedinge. Bei einer und berfeiben Erzie-bungsart konnen mehrere Schnittmethoben stattfinden, ein und berfeibe Schnitt kann aber auch wieder verschiedene Erziehungsarten ertragen.

Dies Ineinanvergreifen beider Gegenstände macht beren Darstellung sehr schwierig. Man ist im Zweifel, mit welchem man zuerst beginnen foll, und daher rührt es, daß Manche ben Schnitt, Andere aber wies ber bie Erziehungsart voranstellen.

Ich habe vorgezogen, merft über bie Schnittmethoven zu sprechen, weil, wenn diese feblerhaft find, die beste Erziehungsart zum guten Bestand eines Rebstückes nicht binreicht. Bei beiben zeigt sich aber die Schmiegfamkeit ver Nebe in alle möglichen Formen und Größen. Ste kann als Pflanze von wenigen Fuß höhe, aber auch als Baum erscheinen, je nachdem sie in Rücksicht ves Bobens nach verschiedener Beise gepstegt wird. In jeder, nach den übrigen Verhältnissen modiskirten Form ist sie frachtbar, und lohnt den Fleiß des Robmannes, wenn sie bieser nur nicht in Rücksicht auf ihren Standort unzweds mäßig behandelt.

Was ben Unterschieb in ben Zweden bes Rebschnittes und bet Erziehungsart betrifft, so scheint ber erste, wenn er richtig ausgeführt wird, mehr auf die Erhaltung bes Stockes, und zwar in ber Art einzuwirken, daß dieser vor dem Uebertragen und der daraus entstehenden frühen Entkräftung geschützt wird, so wie er auch auf die Kräftigung und Veredlung der Trauben selbst wirkt, indem durch das Einkürzen der Zweige eine Art von Saftüberfluß in dem stehen gebliebenen Holze erzeugt wird, der die Gefäße in demselben austreibt, und durch diese Erweiterung die bessere Ausbildung und Veredlung der Frucht selbst zu befördern scheint.

Der Zweit einer guten Erziehungsart ift mehr bahin gerichtet, ben Stod aufrecht zu erhalten, die Rebzweige vor dem unregelmäßigen Durcheinanderwachsen zu schützen, dabei den Frühren eine passende Stelle zu geben, ihnen hierdurch eine vollendete Beitigung; zu verschaffen, und vor allem den Boden des Weinfeldes sowohl den Wirkungender Sonne als der Luft auszusezen, damit sich die Wegetation des Stockes nach Clima und Lage so schnell als möglich entwirke.

Beibe Zwede muffen darin correspondiren, daß sie in Fällen einer starken Begetation dem Rebstock sowohl längere Triebe, als auch eine vermehrte Gelegenheit, solche anzuheften, gewähren muffen, während bei schwächerer Begetation sowohl Schnitt als Erzichungsartzimmer mehr zusammenschwinden, so daß am Ende sogar alle Unterftugung überflussig wird, weil sich die Stöckhen selbst zu tragen im Stande sind. Ein langer Schnitt sordert eine vollständigere Unterftugung, ein kurzer kann solche ganz authehren.

Wie schon berührt, sucht man burch bie Beschneibung ber Rebe ein gewisses Uebergewicht in ber Zusübrung ber Nahrungsstoffe burch bie Wurzeln, im Gegensate zu jenen, welche die Pflanze aus der Luft selbst erhält, zu hewirken. Wenn man ben Begetationsgang und die darauf gegründete Behandlung einer geschulttenen Rebr im Laufe eines Sommers betrachtet, so sieht man sogleich, wie dieselbe im Frühlinge trästige Triebe macht, um theils den aus der Erde in geößerer Menge zugeführten Saft zu verwenden, theils aber auch Organe zu bilden, durch welche sie aus der Luft nothigen Stosse sich ungestört entwicken, oder kürzt sie gleich wieder ein; im letzen Falle treibt der Stock, wenn das Gleichgewicht der Wurzelwirkung mit jener der Auf-

nahmbfahigfeit ber Gafte noch nicht bergeftellt ift, bie fogenannten Beigen (Aftergabne), Die jebod ber Binger, wenn et gleich im Frubling die Triebe eingekürzt hat, nun nicht mehr wegnehmen darf. So vegetirt ber Sipd bis gegen ben September. Durch bie immer neu gebildet werbenden Blatter (bie burch ben, vermittelft bes Frublingeschults tes bewirften Gaftuberichuß fich ebenfalls ftarter und volltommener ausbilben, baber auch ihre Functionen fchneller und vollständiger verfeben tonnen), ift bie Communication mit ber Luft bald wieber ber-Dies geht feinen geregelten Bang, und bie Pflange bat fich in Rudficht ihrer Ernahrungswege wieber ins Bleichgewicht gefest. Riches, ftebt ber vollständigen Ausbildung und Bermehrung aller ihrer Beftandtheile; alfo auch ber Burgeln, im Wege, am Enbe bes Some mees ift bie Begetation vollendet, und ber Stort bat alle fenen Ameige. welche ibm burd ben Schnitt genommen maren, wieber erfett. Da in biefer Kohredzelt ber Saft zurudtritt, fo ift tein Grund mehr vorhanben, alle grune Triebe fteben ju laffen, baber tritt jest bier Songe für bie Trauben ein, und mas von Laub und Erieben bei bernfeitis saung bet Britchte bieberlich ift, tann weggenommen werben, obne ber Mushideming bes Stockes für bas kunftige Jahr mehr zu ichabeng

In durch ide Witterung over durch ichlechte ungebednäßige Beschandlung teine Störung eingetreten, so hat sich für das nächste Jahr das Schneidholz gebildet. In den varan besindlichem Augen liegt die Künftige Fruchtbarkeit, jedoch nicht wie bei den Obstarten, bei welchen eigene Fruchtaugen eristiren, die niemals Zweige zu treiben im Stande sind, sondern die Fruchtbarkeit der künftigen Rebzweige hängt von der Art ab, wie sich die in dem Auge besindlichen Westweige bangt von der paben, win einen Iweig zu bilden, der zum Fruchtbringen start gesung; aben auch nicht zu hestig treibend werde, weil in diesem Falle die Blaitditdung vorherrscht, der Traubenansap ausartet und in solche übergeht.

Durch die vorhergehende Sommervegetation ift die Alebe für ben Kömmenden Schnitt vorbereitet, durch diesen wird aber das am . Ende des Sommers errungene Gleichgewicht zwischen dem Sastzustusse. aus den Wurzeln und den gedisveten Zweigen wieder aufgehoben, und der Praixs einer vollständigeren Ausbildung aller Rebtheile durch dieses Uebergewicht beginnt auf neue.

Seben wir ungefichnittene wilbe Reben und beven Wegetationsverhalten,

fo erkennen wir barin die Richtigkeit ves Gefagten. In dem ersten Saftandrang nicht eingeengt und gehemmt, hat sich das Gleichgewicht zwischen der Boden= und Lufternährung, so wie zwischen der Bodenernährung und der dazu passenden Anzahl der Neke nicht ausgehoben, die Gefäse werden nicht ausgedehnt, der Reiz, neue Triebe zu bilden, zehlt, daher sind diese hier selten kräftig und start, so wie Blütter und Trauben auch klein und unansehnlich bleiben. Erleiben diese Stolle und der Wurzel irgend eine Beschädigung, so daß von hier aus die Ernährung sparsamer fließen muß, so geben sie schnell zurück, werden allt und verdorren.

Denn ber geschnittene Weinftod nach bem Gange ber Begetation -Ad in Rudficht feiner Burgelernabrung und ber Angabi: und gange , feines gebildeten Golges jedes Jahr von neuem in ein gewiffes Gleich= . igewicht zu fegen fucht, fo bat man bei bem Schuitte ben Bwed; biefes - Gleichgewicht alle Frühlinge aufzuheben, und gerabe burch wefe immer wieber geftort werbenbe Ausgleichung wird bie ftartere, auf Die Bereblung ber Frucht wirkenbe Begetation bervorgebracht, welche wir an bemuidefchnittenen gegen bie ungefchnittenen Rebftode bemerten ,nichne bag bierburd ein Rudgeben bes Rebftods im Gangen erfolgt; will bie grune Sommervegefation bas burd ben Schritt bewirfte Digs berhaftniß allemal wieber ausgleicht. Das Borwaltennber Burgelet= . unahrung: fucht mun: fcont gerich bei ben jungen Rebent bervobiftrufen. : Daber merben biefe bereits im erften Jahre bis auf bas Ropfenen gie rudgefchnitten. Dan follte glauben, bag bierburch bie Ernabrung s von Seiten ber Luft gehemmt murbe. Dies ift aber nicht ber Fall, tinbem, fo lange teine Blatter überhaupt vorhanden fab iwie im eoften "Rrubling), folder nicht mothwerbig fcbeint ; fo wie aber Blatter erfcbeimen, biefe auch burch, einen größere Bebensthatigerit bie retwie fehlenbe . Mixabl erfebentig in bei ginner in den begebereiten gesetlichten eine

So heilfam aber für die Wegetation und die Fruchtbarkeit ber Rebe ein gewisser Ueberstuß ber Bovenernährung ift; so barf berselbe wieder nicht im Uebermaaße vorhanden senn. Ift dies ber Fally so tritt der ganze Bildungsproceß aus seinen ihm zuträglichen Schrausen, die Ausbehnung der Gefäße scheint zu start zu werden, und alsbann nur noch auf die Blatt = und Stengelbildung wirten zu konnen, es seinen sich keine Trauben mehr an, und was einen schon davon vorhämzen war, verwächst wieder und bildet sich in Ransen um. Wiese Er-

scheinungen bemerkt man, wenn fehr fette und ftarktriebige Reben zu turz angeschnitten werben; ober wenn burch irgend besondere Wittenteungsverhältnisse ber Trieb ber Neben besonders start angeregt wird, in welchem Falle sich die Trauben, nach dem Ausbruck der Bauern, verwachsen.

Findet der umgekehrte Fall ftatt, und ift entweder gar kein oder nur ein geringer Saftüberfluß vorhanden, so nähert fich der Arieb mehr der Ratur der wilden, ungeschnittenen Reben, die Blätter und die Arauben bleiben klein, und wenn die Burzel zu schwach ift, um eine größere Masse Nahrungssaft herbeizuführen, wenn vielleicht auch der Boden durch Magerkeit dazu beiträgt, so werden die Stocke zuerst unfruchtbar, geben aber am Ende ganz zu Grunde.

Das Erhalten bes Weinftodig in bem richtigen Stand feiner Safte fulle jum Berhaltniß ber geeigneten Lange bes Schnittes ift baber bie größte Runft eines erfahrenen Weinbauers. hierburch bat er nicht als lein bie Fruchtbarteit feiner Reben, fonbern auch beren Dauer, fogar bie Qualitat bes Beines in feiner Gewalt. Bei bem Conitte bat er vorzüglich barauf zu achten, bag er immer etwas weniger Dolg anfoneibet, als ber Stod anscheinenb ju tragen vermöchte, aber auch nicht ju wenig, damit beffen Triebfraft nicht ju febr gereigt werbe. Er bat fich bei bem Bemeffen biefer Berhaltniffe vorzüglich barnach zu richten, wie ber Stod in feinen Burgeln befchaffen ift, je geringer biefe find, um fo weniger barf angeschnitten werben. Man bat den Blauben, bag je nach ber Rebforte ber Schnitt lang ober turg febn Dies ift burdaus falfch. Rur nach ber Triebfähigkeit bes Beinfelbes felbft muß man fich richten, und wenn bier zwergartige Rebforten , wie Rieflinge, burch befondere Bobenverhaltniffe fich als febr Barftriebig verhalten, muffen fie auch wie Sorten von biefer Gigenschaft gefchnitten werben. Wenn aber farttreibende Reben auf magerem Bo= ben nur fcwach machfen, fo burfen auch fie nicht langer als anbere amergartige Reben gefchnitten werben. Es läßt fich baber als Regel aufftellen, bag bie Triebtraft bes Bobens und ber Dungerzuftanb besfelben ben Maafftab für bie Art bes Schnittes, nämlich ob er lang ober turg fen, abgeben muß; nur auf Boben von gleicher Beschaffenbeit if Rudlicht auf Die Rebforte felbft ju nehmen, und unter biefen muß alsbann jene Sorte am langften gefchnitten werben, welche bie triebiafte ift. b. b. bie burd bie Rraft ihrer Burgein bem Boben bie größte

Menge Nahrungsfloff zu entziehen und zu ihrem Bachsthum zu verwenben im Stanbe ift.

Oft nuffen junge Weinberge von Zwergforten in ben erften 3abren langer als in ben folgenden geschnitten werben, weil sie sonst nichts ertragen. Diese bilben burchaus keine Ausnahme, sonbern gehören zu jenen, bei welchen besondere Bobenverhältnisse einen ftarkeren Trieb hervorrusen.

Die Beantwortung ber Frage, wo langer ober mo turger Schnitt angewendet werben foll, tft bemnach einfach, und in ber Theorie leicht zu Bur Anwendung gebort aber jener Scharfblid in Beut-Beantworten. theilung ber Triebfraft, welcher nur jenen erfahrenen Bingern eigen ift, die ihr Gefchaft lange Beit und zwar mit Beobachtungsgabe und Berftand, nicht mechanisch, betrieben baben. Benn aber bie Triebfraft bes Bobens, und als Folge bavon ber ftarte ober fcmache Buchs bes Rebftodes, als Norm angeführt wirb, nach welcher ber Rebmann fich bei langem ober turgem Schnitt richten foll, fo folgt bieraus eine andere Regel, welche oft gar nicht beachtet wirb, beren Nichtbefolgung aber bei manchem Weinberg ichon jum Berberben führte. Man richte fich nämlich bei langem ober turgem Schnitt nicht nach einer einmal angenommenen Methobe, fonbern mehr nach bem Triebe, ben ber Weinberg im vorigen Jahre zeigte. So wie man gewöhnlich glaubt, richtig zu banbeln, wenn man ben Schnitt nach ber Rebforte lang ober turz einrichtet, eben fo fcneibet man oft auch jebes Jahr auf bie nämliche Art, ber Weinftod mag ftart getrieben haben ober wicht. Dies Berfahren ift falfch; benn wenn der Stod im vorigen Sommer nur fcmaches bolg machte, fo ift leicht einzufeben, bag er auch an feinen Burgeln nur wenig zugenommen habe, baß fogar manche gu Grunde gegangen febn mogen. 3ft bies ber Rall, fo tann mit einem ju langen Schnitte nur ber gangliche Ruin folder Stode berbeigeführt werben, ba bie Burgeln gur Ernabrung nicht binreichen. Arieb aber febr fart, fo tann bas umgetebrte Berbaltnif eintreten und man burch zu furzen Schnitt sich um die weiter vorwarts liegenben fruchtbaren Augen bringen. Aus biefem Grunbe empfehlen manche Schriftsteller mit Recht, nach naffen Sommern, in welchen ber Trieb. ftarter ale in beigen, trodnen Sabrgangen ift, mehr Bogreben angufcneiben, um bie fruchtbaren Augen gu erhalten.

Es ift übrigens befannt, bag eine langere Schnittmethobe mehr

Arauben veranlaffe, die sonft in ben abgeschnittenen Augen schlafen. Dies gilt aber, wenn ber Triebtraft ber Stöde nicht burch besonders ftarte Dungung nachgeholfen wird, nur für wenige Jahre, indem hiers burch die Stode über Gebühr angestrengt werben, fich nach dem Ansbrud der Winzer tobttragen, und, einmal zurückgekommen, sehr schwer in den alten Stand zurückzubringen sind. Bei dem Schnitte muß man nicht allein die Fruchtbarkeit eines einzigen Jahres, sondern auch die Dauer berselben auf mehrere Jahre hinaus im Auge behalten.

Ein geübter Rebmann kann übrigens durch die Länge des Schnitz tes, verbunden mit der Berücksichtigung ber andern Berhältnisse, die Triebkraft seiner Reben nach Belieben reguliren. Dat der Welnberg (wie namentlich junge Ansagen) einen zu starken Trieb, so schwächt er ihn durch langes Anschneiden mehrere Jahre hindurch, dis er das rechte Verhältniß erreicht hat. Ist umgekehrt der Trieb zu schwach, so sucht er durch kurzes Zurückschneiden die Vegetation zu erwecken, dis die gewünschte Stärke des Triebes wieder erschienen ist. Der rechte Grad der Triebkraft selbst aber ist derjenige, dei welchem die Reben reichlich Trauben ansehen, ohne erschöpft zu werden, dabei aber nicht zu sefesten Scheine bemerken lassen, noch ein Verwachsen der einmal ans gesehten Scheine bemerken lassen.

Da die Triebkraft und die Art des Rebichnittes fo genau mit einander zusammenhängen, so ift es natürlich, daß die Weinbergsdungung als folche einen großen Einfluß auf die Länge des Schnittes ausgern muß. Wir werden bei dem Capitel über die Düngung hierauf gurucktonnen.

Befinden sich die Rebstode nicht an, ihnen unnatürlichen, Standseren, 3. B. auf zu fettem oder zu magerem Boden, ist derselbe ihrer Ratur angemessen, und bemerkt man an ihnen weder besonders fette, noch sehr magere Triebe, so sind die Traubensorten, ihrer Triebkraft nach, sehr von einander zu unterscheiden, so wie auch der Sig der fruchtbeingenden Augen bei den meisten verschieden ist. Die zwergarstigen, kleins und dunntriebigen Sorien haben ihre fruchtbaren Augen ganz nahe an dem zweisährigen Holze, aus welchem sie berausgewachsen sind, die der starktriebigen Arten besinden sich weiter von diesem Holze entsernt. Wenn es bei dem Schnitte vorzüglich auf Beurtheiz lung der Triebkraft ankommt, so darf der Winzer diese Eigenthümslichten der Sorien dennoch nie aus den Augen sehen. Er würde

fonft bei ben zwergartigen Reben viel unnützes Solz fteben laffen, bei austreibenben aber bie fruchtbaren Augen leicht wegschneiben. Bei austergewöhnlichem Stanbe können bie Stocke jedoch bermaßen ihre Natur verändern, daß auf ihre wahren Eigenschaften fast gar keine Ruckficht mehr zu nehmen ift.

Außer ben abgehandelten Ursachen, warum und wie man die Resben schneiben soll, bezweckt man bei dem Schnitt auch noch die Statigkeit ber Erziehungsart in Rudficht ihrer hohe und Form. Dhne bas Burüdschneiben bes Rebstocks in eine gewisse constante Form und Größe wurde er sich jedes Jahr in seinem hauptstamme verändern und am Ende baumartig werden. Die Erhaltung auf einer gleichen Sohe bietet aber noch den weiteren Bortheil einer beständigen Berjüngung bes älteren Rebholzes in dem Abnehmen und Nachziehen der Aeste dar, auf welche der Weinbauer sehr zu sehen hat.

Um aber ben Schnitt felbst zwedmäßig vorzunehmen, muß ber Binger bie verschiebenen Theile bes Weinstod's genau unterscheiben, bas Berhalten ber einzelnen gegen bie übrigen barf ihm nicht unbekannt sehn, und er muß die Eigenschaften aller in Bezug auf die Fruchtbarzteit bes ganzen Stocke kennen. Er wird baber besonders untersscheiben:

1) Den Stamm, von ber Theilung ber hauptwurzeln an bis zur erften Theilung ber hauptäfte. Dieser Theil der Rebe geht zuerst in holz über und verhärtet. Wenn er noch dient, ben von den Wurzeln eingesogenen Saft nach oben zu leiten, so ist seine Thätigkeit in Bildung neuer Triebe saft ganz erlosschen, und nur im Falle einer beseutenden Einbuse höher stehender Triebe können die noch vorhandenen Augen die verhärtete Rinde durchdringen. Daher zeigen sich an ihm nur ausnahmsweise neue Schossen, und diese sizen dann gewöhnlich so oberstächlich, daß sie zur Erziehung etwaiger neuer Schenkel nicht taugen. Eben so sind sie gewöhnlich unfruchtbar.

Sind folde Schoffe aber fraftig und festsigend, so können fie oft zur Erneuerung bes ganzen Rebstodes gebraucht werben. Sie find alebann forgfältig zu pflegen und auf ein ober zwei Augen zurudzuschneiben, damit fie fich erkräftigen, wenn man fie zur Erneuerung bes Stocks ober einzelner Aeste benutzen will.

Um biese Austriebe zu erleichtern, foll man ben Stamm burch Ralkanstrich von ber burren holgigen Rinbe befreien. Die barunter

ichlafenden Augen werben dann eber gur Begetation angereigt. Auch foll man ben Austrieb ber Augen, wenn man ihn wünscht, baburch befördern können, daß man mit einem Meffer ober Meißel tiefere Querstufchnitte in ben Stamm macht.

- 2) Die Acfte ober Schenkel. Diese find die Fortsesung bes Stammes in einzeln getheilte Individuen, und theilen, wenn sie nicht bedeutend jünger als dieser sind, alle seine Eigenschaften. Sie tragen ben Saft von dem Stamme zu den jüngeren Zweigen, und sind dess halb wichtig, weil sie als Mittel dienen, die verschiedenen grünen Theile des Rebstockes an jene Stellen zu bringen, an welche man sie zu has ben wünscht. Auch kann durch Nachziehen neuer Aeste nach und nach die ganze Pflanze verjüngt werden, so wie man hierdurch auch im Stande ift, zu hoch stehende Platze für die grünen Triebe wieder näher gegen den Boden zu bringen. Daher sind kräftige, aus den Aesten kommende Triebe oft sehr zu beachten.
- 3) Die jungeren Triebe und Zweige. Diese laffen fich wieber eintheilen
- a) in folde, welche von ben im vorigen Jahre angeschnittenen Schofsen bes vorhergebenben Sommers, bem bamals jährigen Golze, noch übrig find, also zweijähriges Golz, und
  - b) in jene, ble im Sommer vorher gewachsen, erst im Spätjahr und Winter sich holzarzig ausgebildet haben, und als Tragreben ansgeschnitten werden, also einjähriges ober eigentliches Tragholz, aus welchem
  - c) im fünftigen Sommer bie grünen, fruchttragenden Triebe bers portommen.

Das zweijährige Holz, so viel bavon noch stehen geblieben, geht nach und nach, wenn es durch ben Schnitt nicht gänzlich wegsiel, in bie Ratur ter Schenkel (Aeste) über, und veraltet in bem Maaße, als ein ungeschickter Rebschnitt biese Schenkel zu hoch werden läßt, ohne sie durch Nachziehen von jüngeren Schossen wieder zu ersehen. Bei dem Schnitt ist dieses zweisährige Holz aber deshalb besonders zu beachten, weil es im Jahre des Schneidens die Basis bildet, worauf, namentlich bei stark auslausenden Sorten, der vorjährige Trieb (das Tragbolz) angeschnitzten werden muß, wenn dieser fruchtbar werden soll, da Schossen, welche aus dem Stamm oder alten Aesten birect ausgehen, im ersten Jahre, der Regel nach, niemals Trauben bringen. Es bildet daher

bas zweijahrige holz gewiffermaßen die Bermittlung zwischen bem alten harten des Stammes und bem weichen der einjährigen Reben, und bedingt der leigten Fruchtbarkeit. Rur wenn der Trieb eines Stockes im Sanzen franklich und schwach ift, entstehen manchmal an den aus dem Stamme oder den Aesten direct kommenden Schossen einzelne Träubschen, und zwar auch dann eber an den zwergartigen als an den aus laufenden Rebforten. Der Rebmann hat daher sein Augenmerk bahin zu richten, daß das anzuschneiden de einjährige Tragholz auf zweijährigem Holze, nicht auf älterem, aufsitze. Berfäumt er diese Regel, so ist das Erträgnis nur zufällig.

Bei der Wahl des einjährigen Schneibholzes wirst fich noch die Frage auf, ob man auf dem zweijährigen Hofze die vorderen oder hinteren Ruthen zum Anschneiden nehmen solle? In der Fruchtbarkeit scheinen diese einander gleich, man hat also hier mehr auf die Form des Stockes selbst zu sehen, und um diese zu erhalten, und den Rebestock nicht zu schnell in die Gobe geben zu lassen, darf man die vors bersten Triebe nicht nehmen.

Eine besondere Rudficht ift darauf zu nehmen, daß zwischen dem eigentlichen Tragbolze und dem Stamme noch Borrathszapfen geschnitzten werden, durch welche die Möglichkeit gegeben ift, den ganzen Stock, oder auch im künftigen Jahre, die Tragrebe, wieder auf einer niederern Stelle anzudringen. Ift hierzu zwischen der Tragrebe und dem Afte auf dem zweisährigen Polze noch Gelegenheit vorhanden, so wird ein hinter derselben eingekürzter Japsen darauf stehen gelassen, ist dies nicht der Fall, so muß ein aus dem Stamm oder den Aesten kommender Schoß dazu genommen werden. Iedenfalls wird für diesen Gebrauch aber nur ein Japsen (Stift) von wenigen Augen angeschnitten. Sein Hauptzwed ist Holz zu treiben, etwaige Trauben sind angenehm, aber nur wenn sie die Absset der Erziehung einer krästigen Tragrebe für das nächste Jahr, nicht hindern.

Die Länge, welche bie anzuschneibenben Bweige erhalten, ift verfchieben. Man theilt fie hiernach ein

- a) in Bapfen (Knoten, Stifte), welche 2 bis 4 Augen erhalten, und
- b) Bog = ober Schneibreben (Bogen) von 8 15 und mehr Augen. Bwifchen beiben Sauptarten hat man aber wiedet verschiedene Mittelsgattungen. So heißen verlängerte Zapfen, wenn fie bie Sälfte einer Bogrebe erreichen, gewöhnlich: Salbbogen.

Bei ben verfciebenen Schnittmethoben werden nun entweber gangestet halbe Bogreben, jeboch, wenige Ausnahmen abgerechnet, immer mit Japfen zur Nachzucht, ober auch nur Zapfen allein, aber ebenfalls mit Berückschigung ber Stifte zur Nachzucht, angeschnitten.

Die Triebtraft bes Stockes bebingt, mit Berückschitigung auf die Rebgattung, zu welcher er gehort, die Schnittmethode, ob nämlich solche in Bogreben ober Zapfenschnitt bestehen soll. Rebsorten, welche en den höheren Augen ihres Tragholzes lieber tragen, als an den weiter rückwarts stehenden, muffen Bogreben erhalten, die Zwergsorten vertragen dagegen wieder eher den Zapfenschnitt. Bei beiden Schnitts methoden muß aber die Anzahl der Augen, die der Stock überhaupt verträgt, nicht außer Acht gelaffen werden. Diese Augen werden als dann entweder auf eine oder mehrere Bogreben oder auf eine gewisse Anzahl von Zapfen vertheilt.

Bei bem Bogrebenschnitt ergibt fich ber Unterschied zwischen ben Tragreben und ben Borrathszapfen von felbst, bei bem reinen Bapfenschnitt verschwindet berselbe, aber beshalb burfen die Bapfen zur tunfstigen Golzbilbung bennoch nicht fehlen, weil sonft ber Stock schnell zu hoch wird, und aus aller Form tommt.

Wenn bei reinem Zapfenschnitt die Stöde einen geringen Arieb äußern, so ift es fehr gut, die zurückstehenden Zapfen ein Auge länger als die vorderen anzuschneiden. Da die Begetation sich mehr nach der Spitze des Stockes hinzieht, so treiben die hinteren Zapfen, wenn sie Aufraft schalten sind, sehr selten mit gehöriger Kraft, befonders wenn die Ariebtraft ohnehin nicht bedeutend ift. Man muß daher durch die längeren Zugstifte eine Art von Gleichgewicht in der Begetation bes ganzen Stockes herzustellen suchen.

Man schneibe sowohl bei Bogreben als Zapfen nie zu nahe an bem oberften Auge ben Trieb ab, sondern wo möglich immer in der Mitte beider Augen, weil durch das Thränen der Rebe dieses lette Auge sehr oft zu Grunde gebt. Aben so darf bei schiefem Schnitte biefer nie gegen das Auge geführt werden, damit der ausstließende Saft solches nicht tobte.

In manchen Gegenden wich ber Schnitt gang gerabe, in anbern aber fchief geführt. Das erfte ift unftreitig am zwedmäßigften, weil babei bie kleinfte Bahl von Gefüßen blosgelegt wirb.

Dan fchneibet gewöhnlich mit bent Rebmeffer, welches faft in je-

ber Gegend eine andere Form bat, ohne bag es gerabe mehr ober minber zweckmäßig ware. Die befte, leichtefte und geschwindeste Art bes Rebicinittes ift aber jene, mit ber vor einigen Jahren aufgetommes nen englischen Baumicheere, wenn biefe, nach Art ber Bappbedels fcheeren ber Buchbinber, große Bandgriffe fur bie gange Fauft bes Mit biefer erfpart man and ben meiften Stellen bas Arbeiters bat. langweilige Sagen, welches bei ben Rebmeffern unvermeiblich ift, man schneibet bie bidften Aefte mit ber Scheere felbft ab, und putt bas Moos ic. mit bem Ruden berfelben febr leicht und ichnell weg. Gine kleine Uebung lehrt bie Scheere immer zweckmäßig anfeten, fo bag teine Stupeln fteben bleiben und ber Schnitt gang rein wirb. weiterer Bortheil ber Scheeren befteht noch barin, bag bie Stode nicht, wie burch bas Bupfen bei bem Schneiben mit bem Meffer, im Boben an ihren Wurzeln gezogen und aufgelockert werben. Der aufmerffame Rebmann wird zwar immer bie Rebe unter bem Schnitte mit ber anbern Sand halten, bei gewöhnlichen Tagelohnern und bei nieberen Stoden mußte man aber faft immer felbft Bache fteben, bag nicht bas Begen= theil ftattfinde. 3ch laffe alle Weinberge fcon feit 4 - 5 Jahren mit ber Scheere ichneiben.

Noch ift die beste Zeit bes Schneibens selbst naher zu besprechen. Der Natur ber Sache nach ift kein Zweisel, daß ber Schnitt im Spatzjahre weit zweckmäßiger als jener im Frühlinge ware, weil ber Stock ben Winter über Zeit hat, die erhaltenen Wunden zu schließen, daher alsvann auch kein Sastausstuß stattsindet, der immer mehr oder wenisger schwächend wirkt. Aus diesem Grunde hat man den herbstschnitt vielseitig empsohlen, und namentlich ist er auch in den nördlichen franz zösischen Weinprovinzen gebrauchlich.

Beboch spricht auch manches bagegen, und zwar

- a) Wenn Rebfelber starken, namentlich nördlichen Winden ausger setzt sind, so brechen die nicht geschnittenen Reben beren Ges walt in der Art, daß wohl die äußeren Stöcke, nicht aber die inneren durch das Rebholz selbst gebeckten, erfrieren. So wurs den im Winter 39 40 viele Beinberge erhalten, die, vor diese Jahreszeit geschnitten, gewiß zu Grunde gegangen wären, weil die durch das Schneiden nothwendig entstehende Entblößung keinen Widerstand entgegengesetzt hätte.
- b) An ben, ben Sommerfroften ausgesetzten Orten bewirkt ein vor

Binter ausgeführter Schnitt ein gu frühes Austreiben, welches bann wieber bie Gefahr bes ganglichen Erfrierens vermehrt.

- o) Im Falle harte Binter ju befürchten fiehen, fo widerrathen foon Columella und Rallabius ben herbstichnitt. Rann man bies aber mit Sicherbeit vorausbestimmen ?
- 3) In den nördlichen Climaten findet sich für den Herbstschnitt auch eigentlich keine rechte Zeit. Die Reben bleiben gewöhn= lich dis in den November grün, und bekommen alsdann enk ihre branne Farde, (sie zeitigen aus). Bis dieser Zeitpunkt einzgetreten ist, kann man nicht genau wissen, welche Reben zum Anschneiden tauglich werdens, ist er aber gekommen, so beginz nen gewöhnlich die mit Regen begleiteten Stürme oder auch kalte Frostwitterung, in welcher ein ruhiges Geschäft, wie der Rebschnitt, nicht auszussühren ist. Kaum kann in geschützten Kasgen ein Mann des Lages einige Stunden lang diesem Geschäfte obliegen, es wird alsdann im Ganzen wenig gewirft, und der Haupttheil des Geschäfts muß bennach der milderen Frühzlingswitterung ausbehalten bleiben. Auch bei bessere Wittenung bilden die kurzen Lage immer ein Hinderniß, so daß nicht viel gearbeitet werden kann.

Columella macht die Bamertung, bağ ber herbstichnitt mehr den Salztrieb, ber Frühlingsschnitt aber bia: Fruchtbarkeit befordene. ... Es ware der Rübe werth, die Richtigkeit dieser Behauptung durch Berfinde zu erforschen. Wie trifft aber mit dem Anrathen neueren Weins dauer zusammen, nach welchem man, die schwachtriebigen Stäcke vor Winter, die ftarktreibenden aber im Frühling schneiden soll.

dat man im Gorbite teine Boit zum Rebschnitt, so ist hierzu jes benfalls bas erste marmere Frühlingsweiter anzuwenden. Den größten Geneil verussacht man aber seinem Arben durch zu spätes. Schneiden, de dieselben durch: den Gastausstuß bedeutend consumirt werden. Wie wer, bai kluger: Anwendung, fast alles zur Beforderung irgend einer Which benugt werden kann, so konnto ein späten Rehschustt bei sehr finktreibenden Weinbergen wirklich zum Ruben ihrer Tragharkeit dies nen, weil die Geilheit der Triebe, welche keine Früchte entstehen läßt, hierdurch beseitigt wird.

Wir haben gefeben, wie verschieben, feiner Lange nach, bas Reb-

felbe auf ben Stamm ober bie Schenkel zu fteben kommt. Rechnet man noch hinzu, wie verschiedenartig die Länge des Stammes und der Aeste: selbst fepn kann, so haben wir die Bedingungen und Ersprdernisse der mannichfaltigen einzelnen Schnittmethoden, welche wir nun etwas näher durchgeben wollen. Da solche aber mit Aesten Abweischungen in das Unendliche varitren, so mussen wir und darauf besschränken, eine geregelte Reihenfolge der Hauptgatungen aufzustellen, und es dem geehrten Leser zu überlassen, eiwa ihm vorkommende Absweichungen selbst einzureihen, da, selbst bei der größten Mühe und der ausgebehntesten Ersahrung, eine gewisse Ballständigkeit nicht zu erreichen ist, auch gegenwärtigen Bortrag unnötbig unsdehnen würde.

2Bir werben mit ben niebrigften Schnitmethoben beginnen und fie bis zu ben bochften verfolgen, ohne jeboch bazwischen noch Abtheilungen eintreten zu laffen, bie jebenfalls unrichtig wären, weil fie fo febr in einander laufen, bag teine genaue Gränzbestimmung möglich ift.

A. Der Ropffconitt, falfolich Bodfconitt genannt, welcher Irrihum mahrscheinlich burch eine Gerwechslung der Schnittmethobe mit ber Bodwingerts-Erziehungsart entstand, welche lettere fich nicht auf ben i-Ropffchnitt allein beschränkt.

Diese Scinittmethobe unterscheibet sich von allen anbern baburch, buß ber Stamm nicht, wie bei jenen, glatt in Schenkel ausläuft, sondern baß an ihrer Stelle ein Buift gebildet wird, der durch die entstehende Windung der Gänge und Gefäße des Stockes, eine eigenthümliche innere Bildung erhält. Wermoge berselben hat der Ropf, mehr als ein glattet Stamm, die Eigenschaft, fast jedes Jahr neue Angen auszutreiben und Schosse zu bilden, welche, auch ohne auf zweisährigem Golze zu figen, wenigstens bei den zwergartigen ober auch sehr mager gehaltenen ans dern Traubensveten, gleich Früchte bringen.

Man Andet diesen Kopffdnitt sehr verbettet, fon Coliniella Lennt ihn, und in Ungarn, in dem füdlichen Frantseich und in mehreren deutschen Weingegenden, z. B. an der hardt, im Moin a und Medarthale ist er noch jest zum hause. Nach Beonnet, der fich seine Berbreitung fehr angelegen sehn ließ, wird der Kopf am ficherften folgendermaßen erzogen:

Im erften Jahre läßt man bem Rebwürzling freten ganf, im zweisten und britten Frühling aber werben alle Bweige veffelben bis auf bas binterfte Ange-weggeschnitten.

Im britten Jahre tritt abfarden eine Art von Sommerbehandlung ein, indem man die grünen Triebe, namentlich aus ber Mitte bes Röhfchens, ausbricht, an den Saiten, herum aber 4 — 5 ftärkere stehen läßt, welche endlich im vierten Jahre, jeder auf zwei Augen geschnitten werden. Das oberste davon ist wo möglich jedesmal nach außen zu richten.

Satifood ber Sted noch ju wenig Triebe, fo muß er auch im vierten. Jahre noch einmal gang zurückgeschnitten werben.

Der Kopffchnitt scheint für Erziehung von Qualität vorzüglich zu paffen, weil ber Stad burch ihn febr niedig am Boben gehalten wersben, und er auf magerem Boben nicht allein bei zwergartigen, sondern auch bei farktriebigen Rebsorten augewendet werden tann, wie es das Beifbiel vieler Beindistritte in Ungarn zeigt.

Bei zu ftarkem Trieb ber Rebe, also bann auch für ben Anbau auf Quantität, ist er nicht anzuwenden, weil sich alsbann die Otebe vur schwer in diese kleine Form einzwängen läst, und für eine größere Menge von Trauben zu wenig Raum: barbietet. Daß seine Anwensbung am undassenden Orte schwin manchen Schaben verursachte, der Schnitt baher verlassen wurde, und bei Vielen in einen unverdienten Mißeredit kam, hat er mit manchem Andern in der Landwirthschaft gemein, welches unzwedmäßig augebracht, keinen Bortheil darbot, das her verworfen murde, ohne daß sich jemand zu untersuchen die kleine Müße geben wollte, wo denn eigentlich die Ursache dieses Mißlingens mitden wäre,

Die Ropffchnitimeshode läßt fich wieder in brei Unterarten einthellen, und zwar

a) in die in Umgarn gebrauchliche, nach welcher tein Schenkel aufben Kapf zu-flehen kommt, ingem jedes Jahr bas frisch aussgetriebene jährige halz auf Zapfen von 1 — 3 Augen anges
schultten, das ältere aber ausgemerzt wird, welcher Schnitt mit
bem dürftigen Düngerzustande, in welchem in Ungarn die nach
ber alten Weinbaumethode-erzogenen Rebfelder gehalten wers
ben, genan korrespondirt. Eine eigene, auch schon dem Colus
mella bekannte Bermehrungsart des Ertrages sindet bei diesem
Schwitte statt, indem einzeine Ruthen an starken Stöcken gar
nicht eingekürzt, sondern ungetrennt davon in den Boden gaslegt werden, um die daran wachsenden schonen Arauben zu ges

٠٢,

٤.

minnen, welche aber in threm inneren Gehalt jenen auf bem Robfe gewachsenen nachfteben. Diefe Ginlegner werben nuch einem Jahre abgefdnitten, und tonnen ale Bechfer gebraucht Diefe Methobe finbet fich jeboch nicht allein bei bem Ropfichnitt, fonbern tann auch bei einer langeren Schnittmes thobe angewendet werben, fo wie fie g. B. im Babifchen Oberlande ebenfalls angetroffen wirb. - Es ift mabribeinlich, bag biefe Art bes Ropffcnittes auch bie in Spanien gestäuchlide ift.

- b) Der Ropffdinitt mit turgen Schenkein, ift bier und ba im Mheins thale zu finben, und ift unter bem Ramen Bodfdnitt befannter geworben. Er ift, eber als ber anbere, auf befferen Bos ben und fraftigeren Dungerzuftanb omwendbar, und icheint aus Ungarn an ben Rhein verpflanzt worben zu fenn, wobei er wahrscheinlich ben Bufan ber in biefer Begend früher ichon befannten Schenkel erhalten bat , auf benen bie Truggapfen auf-Mehr bes Rachtugs wegen, als für bie Tragbarteit " werben babei einfährige Stiffe! unmittelbarmauf bem Ropfe they full days awayte that he are that angefdnitten.
- o) Kopffdinitt mit verlängetten Schenkeln und barduf fiebenben Bapfen ober balben Bogreben, wie er an ber Barbt (a. B. bei Turtheim), fo wie auch im Nectar i und Mainthale angutreffen Diefer Schnitt trifft mit ben weiter unten vortammenben Arten bes Schenkelschnittes gang jufammen, nur bag bierbei immer zuerft auf die Bilbung eines Robfes: Rutficht genommen wird, aus bem fpater bie jur Erneuerung ber Schenfel nothie gen Triebe erzogen werben. - Diefe Schnittmethobe ift ein bem befferen Boben und Dungerguftanb. angeelander Rouffdnitt. Stre Bredmäfigfeit gebt foon beraus bewot, bag man aus 11: bem! Robfe fait iches Sabr junges Bolg gur Etweiterung bes alt werbetiben; erhalten tann. Sievin ift ein Borgug gegen aren er bie reinen Schenkelfchnittmethoben qu fuchen piele welchen bas able i . Austreiben ineuer Reben viel fofwerer halt. Beite.
- Der Schenkelfchnitt. Bei biefem nimmt man, fobalb bie junge Rebe geborig erftarkt ift, oft ichon im zweiten Sahre, auf bie Bilbung von Schenkeln Rudfict. Der Borgun Diefer Methode gegen inne bes Ropffdinites beftebt in eines friberen Erngenebeite ber Rebe,

welcher jeboch burch bie, bei letterem aufgegablten Bortheile, wohl wies ber aufgewogen werben mag. Der Schenkelschnitt past im Ganzen für ftarkreibenbe Reben, und findet fich auch vorherrschend in Gegensben, welche ftark bungen ober sonst fruchtbaren Boben besitzen.

Nach dieser Methode schneidet man im ersten und zweiten Jahre bie junge Rebe bis auf ein Auge zurud, im dritten mird durch Ansschneiden mehrerer Augen auf einem einzigen Triebe, die Bilbung bes Schenkels begonnen. Je länger berfelbe werden soll, um so mehr Augen werden im Laufe der nächsten Jahre angeschnitten, bis der Stock seine gewünschte Länge und Form hat, in welchem Falle der Anschnitt des zum Juruchhalten der Rebe bestimmten Japsens beginnt, wodurch sich später der Uebergang zwischen dem alten und jährigen Golze bilbet.

Bei ber Fortsetzung bes Schnittes hat der Rebmann nur barauf zu sehen, baß ber Stock nicht langer werde, und baß berfelbe vom Stamme her immer das nothige Reserveholz für etwa abgehende Schens tel erhalte, weshalb die hervorkommenden tauglichen Triebe nicht leichtsfinnig weggeschnitten werden durfen.

Der Schenkelschnitt ift in einer Menge von Abanberungen weit= bin verbreitet, und reicht bis in das höchste Alterthum hinduf. Er geht von der niedersten Stockerziehung an, bis zur höchsten Erziehungs= art auf Bäumen, und unterscheldet sich, theils in der Länge des Stams mes, theils in der Länge der Schenkel. Das anzuschneibende Tragholz kann babei in Zapfen, so wie in ganzen und halben Bogreben be= stehen. Seine Unterarten sind folgende:

- a) Schenfelschnitt mit furzem Stamme und Schenfeln.
- 1) Laudenbacher Schnitt, vorzugsweise in Laudenbach an ber Bergftrage, bann in Klingenberg und Laudenbach im Mainthale, anzutreffen, aber fich, seiner Zweckmäßigkeit halber, immer weister verbreitenb.

Der nach biefer Schnittmethove behandelte Rebstod hat einen kurzen, 4 — 6 Boll über die Erbe hervorstehenden Stamm, ber fich in drei bis vier, 5 — 6 Boll lange Schenkel theilt, welche im Rreise herum stehen, und auf welchen die Zapfen von 2 — 5 Augen angeschnitten werden.

Die aus dem Stamm ober ben unteren Parthien ber Schens fel Kommenden Triebe, wenn man fie als Referveholz behan-3. Babo, Weindau. II. bein will, werben auf 2 bis 3 Augen gefchnitten, bis einer ber Schenfel untauglich wirb.

Ein berartig geschnittener Rebftod fieht einem 3wergobfte baumden febr abnlich.

Als eine Abart biefer Schnittmethobe kann man ben in ber Champagne gebrauchlichen Schnitt anfeben, wobei nur ber Unsterschied stattfindet, daß kein Referveholz durch unten ftebenbe Bapken nothig ift, und daß ftatt diefer theilweifen Erneuerung, ber Stock weiterhin eingelegt wird. Bahrscheinlich ahneln diefem Schnitt noch eine Renge anderer in Frankreich üblicher Restboben.

- 2) Rheinpfälzischer Rahmenschnitt. Dem obigen ganz ähnlich, nur bag die Schenkel nicht im Kreise, sondern in der Linie stehen. Man sindet diesen Schnitt häusig dort, wo die Erziehungsart in niederen Rahmen besteht. Auf die turzen Schenkel tommen entweder Zapsen oder ganze oder halbe Schneidreben. Mit ersterem ist er
- 3) ber Meingauer Schnitt, wobei jedoch zu bemerken, daß hier fatt mehreren Schenkeln oft mehrere Rebstode beisammen ftes ben, wovon bann abwechselnd ber eine bie Bogrebe, ber ans bere ben Zapfen erhalt.
- b) Schenkelschnitt mit kurzem Stamme, aber verlangerten Schenkeln. hier ninimt
  - 1) ber Kammerschnitt als Repräsentant und mahrscheinliche Urform, die erste Stelle ein. Der Stamm theilt sich fogleich in mehrere Aeste, welche bis auf die Rammer reichen, wo der Zapfen und die Bogrebe steht. Man kann diesen Kammerschnitt mit 2 und 3 Bogreben auf einem Schenkel aussühren, (Columella beschreibt einen ähnlichen mit 4 Bogreben nach den verschiedenen Weltzegenzben), doch kann er auch mit Zapsen angewendet werden.

Sang ahnlich, und nur als burch bie Erziehungsmethobe bebingte Abarten find anzusehen :

- 2) ber Unter-Rheingauer (Bacharacher) Schnitt, eben fo
- 3) ber in Burtemberg, im Nedarthale vortommende Schnitt, fofern er nicht zum Kopffcnitt gehört,
- 4) ber Miersteiner Schnitt. Bei ben brei letten ift ber ursuringliche Rammerfdnitt nur ba-

durch unterschieben, bağ bie Schenkel am Boben' hillliegen, aus fatt auf Rammern aufgezogen zu feyn.

- o) Schenkelschnitt mit kurgen und langen Schenkeln, wobel in ber Länge verfelben eine Art von Abwechelung eintritt. Als Beispiele hiers von find anzuführen:
  - 1) Der Breisgauer Schnitt, welcher auf biefe Art bie Schenkel bes banbelnb, jedent berfelben eine ober mehrere Bogreben gibt.
  - 2) Der Byramidenschnitt, bei welchem jedoch ber eine mittlere Schene fel mehr als der Stamm zu betrachten ift, und welcher den Uesbergang zu den Schnittmethoden mit verlängertem Stamme bildet. Derfelbe gleicht dem Schnitt einer Obstbaumppramide, und kann mit Japfen und Schenkeln ausgeführt werden, gehört aber eigentslich nicht mehr zu den bei dem Weinbau angewendet werdenden Schnittmethoden.
  - d) Schenkelfcnitt mit verlangertem Stamme. Dies ift ber an der Mofel gebrauchliche, bei welchem ber Stamm in die hohe gezogen, und mit turgen Schenkeln, gleichsam mehrere Etagen von Bogreben und Bapfen trägt.

Ift ber Stamm noch weiter verlängert, und wird er bis zu einer gemiffen Sobe nacht gehalten, fo hat man jenen Schnitt, welcher an Saufern, ober zur Bekleidung hober Dachlauben, oder auch, wie in Itaz lien, zur Erziehung ber Rebe an Baumen angewendet wird. Es sind hierbei fowohl Zapfen wie Schenkel anzubringen. Die zweckmäßigste Art ber Behandlung ift wohl folgende:

Wenn Die Rebe erstartt genug ift, um einen hoben Trieb zu bil: ben, fo wird biefer gerade in die Sobe gerichtet, und alle Seitentriebe ausgebrochen, bamit biefe bem Wachsen in die Lange nicht schaben.

Im folgenden Jahre wird die Rebe gerade bis dahin, wo sie ihre Aeste austreiben foll, eingefürzt. Diese Aeste treiben nun im Lause des Sommers, und können zur gewöhnlichen Zeit des Sommerschnittes bis auf die nothige Länge zurückgeschnitten werden. Im darauf folgenden Jahre werden dieselben als förmliche Schneidreben behandelt, aber, so viel als möglich, horizontal gezogen, und ihre Sommertriebe senkrecht ausges bunden. Im nächsten Jahre darauf werden von diesen zu Zahsen angesschnitten, und wan kann nun an jedem Auge des Aftes die Stelle bilden, an welcher für die Jukunst Jahsen und Bogreben zu stehen kommen sole den, wobei nur darauf zu sehen ift, daß sich der gebildet werdende kleine

Schenkel nicht zu fehr verlängere, und man immer holz zum Buruck- schneiben im Vorrath habe.

Diefe Schnittmethobe findet man fehr schon ausgeführt an ben hauslauben in Laubenhach an ber Bergstraße. Sie verbient allgemeine Empfehlung, da fie bem Auge burch ihre Regelmäßigkeit einen angenehmen Anblick barbietet, und nach vielerlei Art verändert und zu besonderen Bweden angewendet werden kann.

Auf andere Arten bes Laubenschnittes hier einzugeben, ware gegen ben 3wed bieses Werkchens. Da wir ferner hier keine Baumrebselber u. bergl. ziehen können, und biese bem Suben überlaffen muffen, so gebort ber Laubenschnitt mehr zur Gartencultur, als zum eigentlichen Weinbau. Obschon übrigens im Suben viel Wein an Lauben gezogen wird, so hat bort bei Rucficht auf Qualität, ber kurze niebere Schnitt, boch ebenfalls ben Vorzug, biefer ift also auch borten nur für ben eigentlichen Wein= bergsschnitt anzusehen.

Wir wenden uns nun zu ben verschiedenen Erziehungsmethoben. Schon Columella kennt hiervon alle hauptarten, so wie fie noch jest gesbräuchlich sind, und beschreibt sie. Bis jest sind keine neuen aufgekomsmen, und was die von seiner Beschreibung abweichenden Rüancen bestrifft, so ist sehr die Frage, ob solche damals nicht eben so gut, wie jest, existirten, Columella jedoch sich nicht hierauf einlassen wollte, so wie dies auch in dieser Abhandlung zu weit führen würde. Bir wollen mit ihm die hauptarten herzählen und die nothigen Bemerkungen beifügen. Wir beginnen mit

1) ben friechenben Beinbergen, in welchen bie Reben ohne weitere Stute und ohne bag man im Schnitt ein Selbsttragen ber Stode zu besförbern fucht, bem Bufalle nach auf bem Boben binliegen.

Columella rath sie nur in solchen Gegenden anzulegen, welche wesen Sturmwinden keine Erhebung des Weinstockes zulassen. Der Schnitt soll nur im Gerbste geschehen, und ift ein Ropf= oder Schenkelschnitt mit Bogrebe und einem kurzen Zapfen. Der davin erzeugte Wein ist gering, und leidet mehr oder weniger an Erdgeschmad. Auf diese Art trifft man noch jest Rebanlagen in den, den westlichen Seewinden besons bers ausgesetzten Departements von Frankreich. Auch im Moselthale, auf ganz steinigem Grunde, soll es bergleichen geben, was darum insteressant ist, als der Weindau im westlichen Deutschland bei Trier in ben Romerzeiten seinen Anfang genommen haben soll. Auch ist die

Bacharacher Erziehungsart mit jener ber friechenden Reben fehr vetz wandt, worauf wir später zurucksommen werben. Diese friechenben Beinberge find auch in Spanien in manchen Gegenden häufig, wo fie burch Holzmangel bedingt werben.

2) Die Erziehungsart mit nieberen, fich felbit tragenben Stoden. ober bie Bodwingerterziehungsart wird ebenfalls von Columella befdrieben, und man ertennt aus beffen Schilberung bie Bodwingerts flode, wie folche in ber Rheinpfalz vortommen. Die babei befchriebene Schnittmethobe ift bei Einigen ber Ropf =, bei Andern ber Laudenbacher Schnitt mit turgen Schenkeln, worauf bie Bapfen angefdnitten werben, und auch noch jest tennt man feine andere. Die Boderziehungsart ift in allen Weinlandern befannt, und es gibt faft in Jebem einzelne Dis frifte, mo fie als bie berrichende betrachtet werden fann. bas Streben nach größerer Menge, und bie baburch hervorgerufene Ans pflanzung ftart auslaufender Rebforten, Die verschiebenen Erziehungsarten mit Solzunterftugung allgemeiner gemacht, und baber waren nur Sirmien in Ungarn, ein Beinbauftrich auf ber linken Rheinseite zwis ichen Türkheim und Maing, und einige fübliche Frangofische Beingegens ben, vielleicht auch ein Theil von Spanien, als größere Beifpiele für biefe Ergiebungeart anguführen. Wahrscheinlich ift ber Corinthenbau in Griechenland ebenfalls bierauf gegrundet, fichere Rachrichten bierüber fehlen mir aber.

Die Bedingung der Stockerziehungsart ift ein nicht zu ftart auslaufender, aber dabei fraftiger Sat. Die Winde reifen die zu fcmeren, fetten Triebe leicht ab, und daber ift biefe Erziehungsart in Gegenden, in welchen heftige Sturmwinde weben, nicht paffend.

An gehöriger Stelle kann aber bem Ausspruch Columella's unbebingt beigepflichtet werden, welcher biese Erziehungsart für eine ber vorzüglichften erklärt, und nur die Schwierigkeit des Unterbringens ber karkeren Triebe, so wie der Windschaden, scheint seither ihrer Weiterverbreitung entgegen gestanden zu haben.

Im vorigen Jahre machte Frau Leonhardt auf die Bortheile bes Ginfürzens ber grünen Reben, vor und in ber Blüthezeit, aufmerksam, und zwar hauptfächlich in Betreff der fünftigen Fruchtbarkeit bes Stockes. Diefes Einkurzen hat fich aber noch besonders zweckmäßig bei der Stockwingerwerziehungsart gezeigt. Denn weil daffelbe 5 — 6 Bochen nach bem erften Austreiben geschieht, und dabei mit ben

fetteften Reben begonnen wird, fo bort bie Gefahr bes Binbfcabens faft ganzlich auf. Dabei erstarkt bie Rebe fo febr, bag fie mit Leichtigkeit ihre Trauben trägt, und keines Beiftanbes von Pfahlen bebarf.

Diese Methode des Einkurzens der grunen Triebe im Frühling kann leicht bewirken, daß auch langtreibende Traubensorten auf Bock-wingerterziehungsart mit Bortheil zu behandela wären. Doch muffen hierüber erft mehrere und genauere Bersuche gemacht werden \*). Wir werden später auf dieses Einkurzen wieder zurudkommen.

Bei der Stockwingertserziehungsart ift der richtige Schnitt die Hauptsache. Es wird weiter nichts gebunden, noch irgend ein Pfahl gestedt, daher bei ihr viele Rosten wegsallen. Ob sie so viel ertrage, als die andern Erziehungsarten, ist zweiselhaft, diese mussen aber auch bedeutend größere Rosten beden, so daß ihr Mehrertrag oft nur scheine bar sein durste. Diese Frage kann übrigens nur bei Anlagen auf Duantität in Betracht kommen. Bei solchen auf Dualität bleibt die Stockerziehung auch schon deshalb die allerempsehlungswertheste, weil hierbei doch immer kleinere Rebsorten und ein schmächtigeres Wachsthum zu den Hauptersordernissen zu rechnen sind. So viel ist gewiß, daß die im Jahre 1840 gemachten Anlagen auf Bockwingert mit frühzzeitiger Einkurzung, in Rücksicht der Ausbildung und Größe der Trauben allen andern Erziehungsarten, selbst jenen von gleichem Schnitte, aber mit Pfählen verbundenen, voraus waren.

Schlüßlich ware zu bemerken, baß es fehr zwedmäßig ift, bie jungen, zu biefer Erziehungsart bestimmten Stode fo lange mit Bfahlen zu unterftugen, als fie noch keine Stamme haben, welche bie Krone zu tragen vermögen. Auch ift es gut, jene grunen Reben an Pfahle zu binden, welche zum Behuf bes Ginlegens alter Rachbarftode nicht eingekurzt werden durfen.

Noch ist einer im Departement der Sagne und Loire bei Macon gebräuchlichen Erziehungsart zu gedenken, deren Lenoir erwähnt. Sie soll dort den Stolz des Beingartners ausmachen, scheint aber febr complicirt. Bis zum britten Jahre wird nämlich die Rebe bis auf das hinterste Auge eingekurzt. Im vierten schneidet man einen faxten Trieb

<sup>9)</sup> Jene in Sirmien auf biefe Beife erzogenen auslaufenben Traubenartes tommen bier nicht in Betracht, well biefe butch bie Mageeleft bes Bos-bene bie Raine unferer Swergforten angenombien haben.

auf 15 — 18 Joll an, blenbet ihn von vorn herein, biegt ihn über ben Stock hin auf die andere Seite von berjenigen, wo er ansit, und steckt ihn mit der Spite in den Boden. Dieser Bogen wird nebst dem Rebstock selbst, in der Mitte an einen Pfahl angebunden, der an dems selben steht. Im fünsten Jahre geschieht dieselbe Operation von der ansdern Seite ber, so raß der Stock die Korm eines Bogens erhält. Wenn diese Bögen erstarkt sind, wird an beiden Enden ein Pfahl einsgesteckt, welche beide sich gegen den früher angebrachten mittleren neigen und mit diesem zusammengebunden werden. Bei den nächstolgenden Schnitten werden von den, auf den ersten Bögen sitzenden Reben immer wieder Bögen geschnitten und gegen die Mitte hin an den Pfahl gesdunden. Der Stock ninnnt am Ende die Form einer Spindel an, erhebt sich im zwölften Jahre bis zu 4 Fuß und trägt sich selbst, worauf das Holz weggenommen wird.

Als Aunftftud ift biefe Erziehungsart nicht unintereffant, als Weinsbergsmethore mögte fie aber viel zu complicirt, "und wegen zu großer Beschattung unzwedmäßig erscheinen, baber fie nicht anzurathen fenn burfts.

Eine abnliche Methobe foll in ber Krimm angewendet werben, um fich felbst tragende Stode zu erhalten. Es werden nämlich von allen Seiten bie Triebe bogenformig mit ben Spigen in ben Boben eingestedt. Diese follen anwurzeln, und bem fünftigen Rebstod einen feften Stand verschaffen.

3) Erziehungsart an Pfählen. Diese ist wieder getheilt, und zwar A. im solche, bei welcher der Stock durch einen Pfahl unterstüt ift. Dieser ist oft hoch, oft niedrig. Kur die erste-Art mag die alte Erziehungsart am Bodensee, für lettere die Champagner als Beispiel hinreichen. Die Sache selbst ist einsach. Der Trieb mag nach der Remode des Kopf = oder kurzen oder langen Schenkelschnittes behanzbelt, mit Bagreben oder mit Japsen versehen senn, so werden die grüsum Triebe an den Pfahl besestigt. Wo die Schenkel länger sind, oder wo man Bogreben sührt, werden diese vor dem Treiben der Schossen an den Pfahl besestigt. Als Bindmittel hat man entweder Weiben oder Stroh, Die Schneidreben kommen entweder senkrecht an den Pfahl, oder werden als halbsogen oder als ganze Bogen, daran gebunden. Im letzen Falle besestigt man die Spisse der Bogrebe an den Stock selbst, und bindet sie nur noch an ihrem oberen Bogen an, während

ber untere Theil bes Stockes ohnebin schon an den Bfahl befestigt wurde. Die Bogreben heißen alsbann in manchen Gegenden Schnallen. Sat ein Stock mehrere derfelben übereinander, so gehört ein langer Pfahl zu ihrer Besestigung, wie im Breisgau oder an der Mosel. Bei einer einzigen Schnalle richtet sich die Länge des Pfahls nach der Sobe berfelben. Unverständig ist die Ansicht, bei nieder stehenden Schnallen dennoch hobe Pfähle einzusieden, weil sie nach und nach durch Abfaulen kurz würden. Wenn auch dies lehte richtig ist, so haben bis dahin diese Pfähle durch Beschattung mehr geschadet, als die Arbeit der Bertauschung mit neuen gekostet hätte, so wie man hierbei auch noch den Berlust an Solz anzussschlagen hat, das unnüherweise durch die Witterung verzehrt wird.

Die Erziehungsart an niederen Pfählen gehört unter die besten, und ist namentlich dort anzurathen, wo wegen öfterem Berlegen die Stämme der Traubenstöde nie so start werden, daß sie sich ohne Stüte zu halten vermögen. Sie hat gegen die Bodwingerterziehungsart den Bortheil, daß man längeres Holz, wie z. B. die Schnallen, gehörig besseitigen kann, wogegen die Anschaffung der Pfähle, das Ginstoßen, Ausziehen derselben, so wie das Anhesten der Reben auch wieder mehr koftet. Gegen die Rahmenerziehung hat sie den Nachtheil, daß, indem das in die Erde eingestoßene Holz schneller verfault, als daß in der freien Lust besindliche, sie eine um so viel größere jährliche Einduße trifft, als Pfähle über die Anzahl der bei den Rahmen verwendeten Stiefel in die Erde einzgestedt werden, wogegen aber wieder das Anbinden der Latten (Truder) erspart wird. Auch scheint bei der Pfahlerziehung überhaupt mehr Holz, als bei der Erziehung auf niederen Rahmen, verwendet werden zu müssen.

Hohe Pfable follten überall verhannt werben, fie find die Urface einer Maffe von schlechtem Wein, welcher wohl in eben derselben Renge, aber beffer auch an niederen Pfablen erzogen murbe, sobald nur die langen Schenkel bei dem Rebschnitte wegfallen, welche allein die hohen Pfable nothwendig machen. Biele wollen zwar einen Mehrertrag bei der Erziehung von längeren Schenkeln behaupten. Dies ift aber nicht bewiesen, und am wenigsten durch auf die Natur der Begetation geftügte Gründe zu rechtfertigen, weil durch einen Stamm ohne Blätter eine Bermehrung oder Veredlung bes Nahrungsfaftes nicht stattsindet. Auch besigt man auf furzen Schenkeln den nämlichen Traubenreichthum, wenn nur die Begetationsfrast des Stockes der Menge des angeschnittenen jährigen Solzes entspricht. Daß aber durch hohe Schenkel die Trauben zu weit vom Boden

tommen, daß eine viel zu ftarte Beschattung beffelben stattsfinde, daß weder Luft noch Sonne die Trauben berühren kann, dies find gewisse Thatssachen, beren Richtigkeit nicht wegzuläugnen ist.

Man hat die Pfable von verschiedenem Holge, und entweder unten ober auch gegen beide Enden zugespitzt, um fie später wenden zu können. Bei niederen Pfablen fällt diese Rucksicht weg, übrigens ift bas dauerhafteste Holz das beste, wenn der Preis damit in Verhälts niß steht.

In vielen Gegenden ift es gebräuchlich, die Pfähle vor Binter aus dem Boben zu nehmen, im Frühling aber wieder einzusteden, wozu man eigene an die Füße zu befestigende Haken bat. Ob die Sache zwedmäßig ist oder nicht, läßt sich nicht im voraus bestimmen, und kömmt darauf an, ob die Ersparung an Holz, durch größere Dauer der Pfähle, die sehr vermehrte Arbeit übertreffe oder nicht, wos bei zu berücksichtigen, daß durch das Zertreten des Rebseldes auch manscher Stock beschädigt werden mag.

- B. Erziehungeart, bei welcher ein Stod burch mehrere Pfahle unterflüst wird, und zwar
  - a) Die Oberrheingauer. Nach vollbrachtem furzen Schenkelichnitt werben die Bogreben von dem an dem Stod' ftehenden Pfahle, bis an den in der Mitte zwischen ihm und den nächsten Stöden stehenden Pfahl, wo möglich in horizontaler Richtung, oder in einem kleinen Bogen angeheftet, und später die grünen Triebe an den zwei Pfahlen vertheilt. Andere haben statt dem Pfahl zwischen den Stöden ein kurzes Stüd holz vorgeschlagen.

Diese Erziehungsart ift für die Rebe zweckmäßig, indem fie solche am dem Boden halt, und ihre grünen Triebe vertheilt. Diesen Bortheil hat fie aber mit jeder niederen Rahmenerzie: hungsart gemein, ohne daß bei letterer eine so große Golzversschwendung stattfände. Da früher die stärker auslaufenden Orsleanstrauben gebaut wurden, und man fich überhaupt nicht an ein so bedeutendes Einkürzen der grünen Triebe wagte, so hatte diese Erziehungsart einen guten Grund, der aber bei der Bersbreitung des Rieslingsandaues hinwegfällt. Wenn man die steigende Holztheuerung betrachtet, so dürfte vielleicht der Rheinsgauer Erziehungsart bald eine Modification bevorstehen. Ues brigens ift es kar, daß man, namentlich bei Rieslingen, eine

ginge fie mehr ober weniger verloren. Bir wollen freilich babei nicht behaupten, ob bei einem fürzeren Schnitte bes Trags bolges nicht auch im Rheingau, wenigftens mehr biefes vortreff= lichen Beines gezogen werben tonnte, als jest, wo fich übris gens nur beshalb bie Bogreben fruchtharer zeigen, weil ber Bapfenschnitt blos alsbann angewendet wird, wann fich bie Stode ausgetragen baben, und ruben follen, mabrend bei einem geregelten furgen Schnitte fich bie Fruchtbarfeit mehr und nachhaltis ger vertheilen wurde, bie Trauben aber jebenfalls gleichmäßiger gur Reife famen, ale bies jest an ben Bogreben gefcheben tann. b) Die Rieberrheingauer Erziehungsart. Sie fcheint aus ben friedenben Beinbergen entftanben, beren Stode man guerft an ber Spipe an Pfable anbeftete, und hiermit nach und nach weiter voranschritt, bis and ein Bfabl in bie Mabe bes Stodes felbft eingestedt warb. Der Schnitt babei ift gang jener mit verlangerten Schenkeln. Diefe, anftatt, wie bei ber Rammerergiebung, gerabe aufwärts ju fteigen, liegen am Boben bin, bis ju einem Pfabl, an welchem fie angebeftet merben. Bon bier aus gebt aber die Bogrebe in einer flachen Beugung wieder an ben Stod gurud, und wird an einem bafelbft eingeftedten Bfable angebunden, fo bag ihre Spipe mit bem Ausgange bes Stodes aus ber Erbe, in gleicher Linie fteht. Der von ber gangen Rebe fo gebildete Bogen liegt immer gegen ben Berg binauf.

folde Erziehungsart nur im Rheingau, ohne mertlichen Schaben an ber Weinqualität, wagen barf. In jeber anberen Gegend

Auch bei biefer Erziehungsart bleibt bie Traube bem Boben nabe, jedoch theilt fie mit ber vorigen den Borwurf ber Polzverschwendung, so wie der Bortheil dieser verlängerten Schenkel
nicht abzusehen ift, und bei steigendem Rieslinganbau jedens
falls zwecklos erscheint, wenn er vielleicht bei langtriebigen Sorsten noch einigermaßen zu rechtsertigen wäre. Sollen diese lans
gen Schenkel nicht vielleicht auch dadurch entstanden sehn, daß man
sich in früherer Zeit nicht getraute, oder auch nicht vermochte,
die startwachsenden Reben in ihrem Triebe durch Zurückversen
in einer niederern Form zu erhalten, dabei aber das Bedürsniß
einer Annäherung der Traube gegen den Boden empfand? Bes
rückschitzt man den früheren Umwerth des Golzes, so mag diese

Erziehungsart bamals gar nicht ungwedmäßig gewesen fonn, während fie jest burch eine wohlfellere recht gut zu ersehen fen burfte.

- c) Die Burtembergifche Erziehungeart, ift ber vorigen gang abn= lich, nur bag bie Bogreben in Schnallen gebunden, und jebe berfelben an einen eigenen Pfahl angeheftet wird (mabrend bet ber vorigen mehrere Bogreben an bie nämlichen Bfable tom= men), woburch aber bie holzverschwendung noch niehr fleigt. Dier wirb namentlich als Grund ber langen Schenkel ein gro-Beres Erträgnig angegeben. Gine genque Bergleichung von turgen mit folden langidentlichten Stoden ließ aber, wenigftens im vorigen Jahre, biefen Bortheil nicht finden, und ficher murben mehr Trauben erzielt, wenn an ben Stellen, an welchen fich jest bie Shentel eines einzigen Stockes ausbreiten, mehrere felbftftanbige, aber niedrig gefchnittene Stode ftunben. Erziehungeart hat übrigens auch einige Aehnlichkeit mit ber in Frankreich üblichen Berlegmethobe, nur bag bie alten Reben, ftatt in die Erbe gegraben ju werben, oben liegen bleiben. Aehnlich berfelben ift
- d) Die Werthheimer Erziehungeart mit benfelben Gebrechen und Bortheilen, wie bie vorige, nur bag hier bie Schenkel weniger am Boben nieberliegen.
- e) Die Niersteiner Erziehungsart, auch im Nahethal vorkommend, fest vier Reben zusammen, und umgibt fie mit vier Pfählen, die im Quadrat etwas vom Stock entfernt einzesteckt sind. Manchmal hat ein einziger Stock diese Pfähle. Seine Bogzreben sind dann an dieselbe auseinander gebunden. Die Zweckswidrigkeit des Ganzen und die Beschattung des Bodens und der Trauben leuchtet bei dem ersten Anblick ein.

Alle blefe Erziehungsarten find auch im Alterthume bekannt gewefen. Columella gedenkt ausdrücklich ber Reben, welche an rund herum gefeste Rohrstäbe angebunden werden, welche Rohrstäbe aber zu diesem Gebranch besonders erzogen wurden. Aus den Rohrstäben scheinen später in Deutschland Golzpfähle geworden zu fepn.

- 4) Erziehung an Rahmen, und zwar
- a) Riebere Rahmen, theils mit Latten (Truber), welche an Stiefeln (biden Pfahlen)? ihrib mit Trubern, welche an anbere, in ben

Boben geftedte Pfable angebeftet finb. Beifpiele biefer Etgiehungsart findet man am Barbigebirge und in Meboc. ftatt ber Truber bat man angefangen, Drabte zu nehmen. Da aber theils ber Diebstahl zu fürchten ift, theils auch biefe Drabte bei weitem weniger bauerhaft erscheinen, als fich wohl vermuthen liefe, fo ift febr die Frage, ob biefe Methobe auftommen wirb. Die niebere Rahmenerziehungeart ift febr gredmäßig, und taugt befonders für einen gang niebern Schnitt, baber fie fowohl bet Ropffdnitt als auch furgem Schenkelfchnitt mit Bapfen ober gangen und Salbichneibreben angewendet wirb. Sie koftet bei weitem weniger an Solz, ale Pfable, und verbedt bem Rebftod weber Sonne noch Licht, bietet aber allen feinen Trieben einen Anhaltpunkt bar. Die Bobe ber Rahmen wechselt in ber Rheinpfalz von einem bis auf 11/2 Tug.

- b) hohe Rahmen, etwa von 2 21/2 Fuß. Diefe unterscheiben fich in ber Berfertigung nur baburch, bag bobere Stiefel ober Latten genommen werben, an benen die Truber angebunden Da fie ben Raum fur Erziehung ber Rebe erweitern, fo fann mehr Soly bei benfelben untergebracht werben, und fie paffen für nieberen Schenkel : und Ropfichnitt mit Babfen, balben und gangen Bogreben. Cben fo vertragen fie lange Schenkelerziehung, wobei ber Schenkel felbft an ben Eru= ber befeftigt, feine Bogrebe aber um ihn berum wieber an ben Stod angebunden wirb, welde Erziehungsart befonders zwed= mäßig bei langeren Bogreben in Schnallen ift, wie biefe fonft an bobe Pfable angebunden werben. In manchen Weinorten wird Diefe Erziehungsart auf triebigem Boben angewendet, mabrend auf ben Bergen furger Schenfelschnitt mit Bfahlen ftatte finbet.
- o) Doppelte Rahmen. Ein Uebergang von ber Rahmen = zur Spalier = und Kammererziehung. Sie erfordert längere Stiesfel, an welche eine doppelte Reihe von Aruber, ohngefähr in der Entfernung von 12 15 Joll angebunden ift, so daß die ganze Rahme eine hohe von 3 4 Fuß hab Man kann hierbei Ropf s und Schenkelschnitt mit Japken und Schneidreben anwenden, indem die Noben auf der unteren Latte angebunden werden. Die obere Latte dient zum regelmäßigeren Anhesten

der grunen Triebe. — Diese Erziehungsart koftet vieles holz, ohne auch nur, außer einiger Annehmlichkeit bei bem Anhesten ber grunen Triebe, sonft einen wirklichen Bortheil zu bieten, baber sie für Weinberge nie anzurathen sehn mochte.

5) Kammererziehungsart. Diese scheint Columella vorzüglich unter ber Erziehung an Gelanden zu verstehen, indem die davon gegesbene Beschreibung nicht recht deutlich ift. Unstreitig ift sie aber eine ber allerältesten und aus sublichen Gegenden herrührend, weil ihre Birkung mehr darin besteht, die Trauben vor der Sonne zu schützen, als sie derselben auszusetzen. Daß dies aber in gewissen Gegenden nicht ohne Bortheil sehn mag, beweist die von Columella angegebene Thatsache, daß fein Batersbruder Markus Columella bei Eintritt der hitze seine Weinberge mit Decken von Palmen beschattete, um den Sonznenbrand zu verhüten.

Für ben, ber noch feinen Rammerbau fab, wird folgende Be-Es werben zuerft bobe Rahmen aufgeschlagen. fdreibung genügen. Bon biefen werben bann je 4 Reihen mit Quertruder (Querlatten) verbunden, und zwar, je nachbem man bas Beruft ftarter ober ichmader haben will, tommen biefe weiter ober naber an einander - (von eirea 6 - 12 Fuß). Sierdurch entfteht nun ein Gitterwert von grofer Dauer, aber auch außtrorbentlichem Solzbebarf, auf welchem bie bochichenkelich gefdnittenen Iteben mit ihren Schneibreben nach verfchies benen Richtungen, je nachbem bie Latten laufen, in fleinen Salbbogen ansgebreitet und aufgebunden werden. Die grunen Triebe finden bier fo menig, als jene an ben nieberen Rahmen, irgend eine Stube, und muffen fvater abgebrochen werben. Es bilbet fich aber eine folche bide Laubbede, bag weber Luft noch Sonnenichein einzubringen vermag. Der Rammerbau hat baber nicht allein ben Fehler einer großen Bolzverschwendung, fondern auch jenen, bag man auch von ben befferen, für Quantität tauglichen Traubenforten immer nur einen geringen Wein erhalt, weil ihren Fruchten faft alles fehlt, mas ju beren weiterer Ausbilbung nothwendig ift.

Man besitzt in manchen Gegenden biese Kammererziehung noch complicirter und koftspieliger, und zwar in der Art, daß längs der hohen Rahmen, nach aufgebundenen Querlatten, in einiger Entfernung von der ersten der Länge nach laufenden Rahmenlatte, noch weitere Truder gelegt werden. Man fieht biefen Kammerban nur in Gegenben, welche einen fehr treibenben Stod besitzen, aber im Weinban überhaupt zurudgeblieben find, sonft batten fie benfelben längst mit einer Erziehungsart verstauscht, welche, ben Stod eben fo ftark auslaufen laffend, ben Trauben boch Licht und Luft vergönnt, 3. B. mit hoben Rahmen und übergebosgenen Schnallen u. bergl.

Offenbar weist bie feste Construction dieser Kammern auf ahnliche. Arten in Italien hin, die aber dort mit Robrstäben ausgeführt wursben, welches Material man nachber im Norden mit dem im Uebersinß vorhanden gewesenen Eichenholz vertauschte. Sonst wären die Querstruder weggeblieben, welche nur dann zum Anbinden von Reben bes nutt werden, wenn die Längentruder nicht ausreichen, ursprünglich dasher mehr zur Besestigung, als zum Gebrauch für den Rebstod selbst, bestimmt gewesen zu sen scheinen.

Es ift aber immer anzurathen, lieber jebe anbere Erziehungsart, als Rammern, zu mahlen, und wo fie noch vorhanden find, folde je eber je lieber auszumerzen und fie wenigstens in hohe Rahmen mit paffendem Schnitte, zu verwandeln.

- 6) Laubenerziehungsart. Wir durfen unter die Kammern auf ber einen Seite nur höhere Stüben stellen, ober das ganze Sitter durch Pfosten von beiden Seiten erheben, so erhalten wir die verschiedenen Arten von Laubenerziehungsart, welche in einer Menge von Abandezungen in Säusern, Gärten und Weinbergen, das Auge ergöhen. Eine genauere Beschreibung berselben paßt nicht für unseren Iweck, besons bers da der Wein an denselben zu den geringsten Sorten gehört, und wenn auch in füdlichen Gegenden viese Lauben im Weinbau selbst eine bedeutendere Rolle spielen, so ist auch dort seine viel geringere Quazität allgemein bekannt. Wir haben noch
- 7) die Erziehung an Baumen zu berühren, welche auf keinen Ball für die nördliche Bone paffend, und felbst im Suben nur fcblechsten Wein, aber in Maffe gebend, bennoch Interesse genng barbietet, um sie kennen zu lernen, wobei fie bie angegebene. Reihe ber Erzies hungsarten selbst fcbließt.

Die Romer hatten eigene Arbusta, Baumgarten, bestimme, um Reben baran aufzuziehen, und nebrubei auch Laub jum Biebfutter gu geminnen. Columella nennt als bie besten Baumarten bagur ben Schnees ballenbaum, bie Ulme und bie Efche. Den erften verwerfen übrigent

Anbere, weil er nur wenig Laus habe, welches bas Bieb nicht gerne fresse. Die Esche ware namentlich an bergigten, rauben Orten anzuswenden, an benen die Ulme nicht gut wächt. In dem Toskanischen werden noch in neuer Zeit Pappeln, Ulmen, Aborn, auch Obst = und Zwetschenbäume zur Erziehung von Reben genommen.

Sind, nach Columella, die Baume, namentlich der Ulmbaum, zur geborigen Starke gedieben, fo wird bavon 7—8 Fuß vom Boben, durch Stehenlassen von Aesten, das erste, 3 Suß höher das zweite Stockverk gebildet, jedoch kommen die Zweige besselben nicht in gerader Richtung mit dem ersten, sondern die oberen Aeste decken die Zwischenräume der unteren, und so nird der Baum bis zur Spize zum Tragen der Rebe eingerichtet. Alle Jahre muß derselbe beschnitten und die überstüssigen Triebe weggenommen werden, damit die Rebe nicht von zu starkem Schatten leide. Ist der Baum ziemlich erstarkt, so wird in einiger Entsernung davon die Rebe eingesetzt, die Schossen an dem Stamme hinausgeleitet und obenherum entweder an dem untersten Stockwerk ober nuch an dem ganzen Baume vertheilt.

In neuerer Zeit scheint mit der von Columella angegebenen Reselmäßigkeit nicht mehr verfahren zu werden. Die Reben werden bis zu ben ersten Aesten gezogen, über die Gabeln hingelegt oder ihre Zweige von einem Baume zu dem andern zusammengebunden, wo sie Guirlans den bilden. Man läßt auch den Rebstock zwischen zwei Baumstämmen in die Hohe gehen, und hängt ihn nachher in der Witte derfelben durch Anbinden seiner Triebt an beiden Seiten, auf.

Die Erziehungsart an Bäumen, namentlich Bappeln, ward auch kurzlich in unserer Jone in Anregung gebracht. hier hat fie noch ben Rachtheil einer viel ftarkeren und schädlicheren Beschattung gegen sich, als solde im Guben stattsindet. Da im Norden die Richtung des Weins baues aber gerade babin geben muß, dem Beinstode die böchstmöglichste Sonne und Lust zu verschaffen, so ist das Streben nach einer Erzies hungsart, welche die Traube nieder am Boden hält und wo möglich gar keiner Stütze bedarf, von selbst gegeben, und man sollte von der Möglichkeit des Zuges an Bäumen, ganz abstrahiren.

Noch ift bavon zu reben, was mit ben Dieben in Rottanlagen zu thun ift, bei welchen man bie tunftige Erziehungsart erft noch einz zurichten hat. Man kann biefen bis zu jenem Beitpunkte niebere Pfahle geben, besonbers wenn bavon noch, zum Behuf ber Ausbefferung von nicht angewachsenn Pflanzen, einzulegen find. Sonft tonnen fie auch mit gutem Erfolge schon zur Bluthezeit ber Rebe eingefürzt werben, wotauf fie fich felbst tragen. Bei biefer Methobe erstarkt auch ihr Stamm viel schneller, und macht sich zur Anwendung einer Erziehungsart ohne Holz geschickt.

Schon zu Columella's Beit und noch jest ift in Stallen ber Un= bau bes Schilfrobre (Arundo donax), von ben Stalienern ichlechtmea Canua genannt, im Bebrauche. Alle Winter wird baffelbe bart an ber Erbe abgeschnitten, und machft im nachften Jagre wieber bis gur Sobe von 15 bis 25 Fug, und einer Dide von beinabe einem Boll. Da man baffelbe in Deutschland in Garten cultivirt, und es bier ben Binter ausbauert, fo mare es vielleicht möglich, baffelbe auch an marmen Orten, g. B. in gefdutte Thaleinschnitte gwifden Bergen angu-Dan wurde fich bierdurch wohlfeile Stupen verschaffen ton= nen, bie um fo zweckmäßiger maren, ale es zu munichen ift, baß fich bie Erziehungsart ber fich felbft tragenden Reben immer mehr verbreite, bei welchen biefe Robrpfahle gur Stute fur bie erften Jahre völlig binreichen wurben. Die Sache mare gewiß eines umfaffenben Berfuches werth, ber fich auch noch auf die Frage erftrecken konnte, ob, weil burch Gultur fich alle Formen vergrößern, es nicht möglich mare, burch einen amedmäßigen Anbau und Bflege auch unfer einbeimifches Robr berges . ftalt zu verebeln, bag es jenem italienischen an 3medmägigteit gleich-Dochten biefe wenigen Anbeutungen berartige Untersuchungen boch recht bald veranlaffen.

Als Schluß bes Ganzen sen noch einer Behandlungsart ber geschnitztenen Reben gedacht, welche nach bes herrn Phil. Jansch aus Obeffa Bericht \*) in Imeretien am Caucasus vorkommt: Der Schnitt geschieht auf Bogreben, welche in einander geslochten werben. Bor diesem Geschäfte wird aber die Rebe wie eine Bandweide gedreht und gewunden, bis holz und Zellgewebe einige Zolle weit zerriffen und gespalten find. Die dortigen Winzer behaupten, daß die Stöcke hierdurch viel tragbarer würden. Wir geben dies als Notiz, jedoch ware es der Mühe werth, hierüber Versche anzustellen.

<sup>\*)</sup> In Andra's ofonomifchen Reuigkeiten vom Jahre 1840.

## II. Behandlung der Wurzeln.

Schon in der vorigen Abhandlung ward darauf aufmerksam gemacht, wie wichtig an einem Rebstod das Uebergewicht des Wurzelwerks gegen sein Oberholz ist. Dies ist namentlich dort der Fall, wo man wegen Bau auf Menge einen starken kräftigen Trieb verslangt. An Orten, an welchen auf Qualität gebaut wird, ist sedoch bei der Wurzeleultur die nämtliche Vorsicht, wie bei den übrigen Bausverhältnissen, nothwendig. Man kann nämlich durch Beförderung ihrer Entwicklung einen zu starken Trieb hervordringen, und hierdurch die Qualität des Weines verringern. Als Regel bei allen Arten von Rebsselbern, scheint aber wohl immer anzunehmen zu sehn, daß für die Ausbildung der Wurzeln gerade so viele Sorgkalt angewendet werde, als nöthig ist, daß benfelben nie ein gewisses Uebergewicht in Ernährung der oberen Theile des Weinstods mangle, man mag nun deren Trieß stark oder schwach haben wollen.

Bflanzt man einen Weinftod aus Saamen, fo bilbet er, wie fo viele andere Straucher, eine Pfahlmurgel, welche fich in verschiebene Mefte theilt, babei aber auch Seitenwurgein, von welchen bie oberen Ein anberes Berhaltniß finbet Die fogenannten Thauwurzeln bilben. bei ben in ben Rebfelbern gepflanzten Beinftocken ftatt. Dier mirb eine Rebe eingelegt, welche ftatt gruner Triebe, nun Burgel bilben muß. Gebt beren Dachsthum gut von flatten, fo erhalt fie an ihrem unteren Theile, nicht eine einzige Pfahlmurgel, fondern bildet einen Burgelfrang, welche bie Stelle berfelben vertreten, nur mit bem Unterfcbieb, bag, weil feine von ben Wurzeln bie Dberhand erhalten foll, folde mehr ben eigentlichen Burgelaften zu vergleichen find. gefentte Rebe aber, welche, urfprunglich jum Stamme beftimmt, jest Die Stelle ber Bfablwurgel vertritt, nimmt eigentlich nie bie Natur berfelben gang an, benn wo fie entblößt wird, treibt fie, wie jebes anbere Rebholz ober der Erbe, wieber neue grune Triebe. Die Seiten = und Thauwurzeln tommen übrigens an biefem unterirbifchen Stamme gleichwie an den gefäeten Traubenftoden hervor.

Durch diese Behandlung entspringt aber ber Bortheil, daß in tiefs gründigen, in der unteren Erbschichte nicht naffen Böden, jene Wurzeln, welche die eigentliche Erhaltung des Stockes bilden, gleich so tief in die Erbe zu liegen kommen, daß sie den Einstüffen der Witterung, v. Babo, Weindau. II. übermäßiger Feuchtigkeit, ober zu großer Trockenheit, entzogen sind, baber geht die Sorge des Winzers immer dahin, die unteren Burzeln gleich so vollkommen als möglich auszubliven. Deswegen rottet er, lockert den Boden unter der Rottsohle noch weiter auf, und grabt Dünger und gute Erde vor dem Bitanzen des Beinstockes selbst, ein. Gelingt diese Wurzelbildung, so ist der gute Bestand des Rebseldes sest diegt der und baffalbe wird alle Witterungsundilden weit besser als jedes andere ertragen. Gelingt es nicht, so hat man einen kranzkelnden Weinberg, der bei ganz geringen Witterungsanlässen das Gelbeideren, den Brenner, auch das Fallenlassen der Trauben weit früher als andere, zeigen wird.

Bei Rebfelbern, mit ftarten Fußwurzeln, ift ber Einfluß ber Seizten = und Thauwurzeln für die eigentliche Erhaltung bes Stockes nur von geringer Bedeutung. Diese werden für die Begetation besselben aber immer einflußreicher, je geringer die Fußwurzeln find, am unentzbehrlichsten werden sie aber bei deren Absterben, in welchem Falle sie deren Funktion ganz und gar übernehmen mussen. In Lagen mit naffem Untergrund und zähem undurchdringlichem Thonboden treten solche Berhältnisse öfter, als man glauben sollte, ein, bei lockerem Unterzgrund, besonders Steingerölle, zerklüsteten Felsen u. s. w. kommt er jedoch nur äußerft selten vor.

Befinden fich im Untergrunde ungunftige Berhaltniffe, welche jes boch keinen besonders ftarken Einfluß auf einmal außern, so miderftes ben diesen, bei jugendlichen, kräftigen Rebfeldern, deren Fußwurzeln langere Zeit, ohne zu kränkeln. Werden die Stocke aber älter, so ziesten sie sich mehr in die Sobe, und die Samwurzeln geben nach und nach ganz zu Grunde. Dann hängen vergleichen Rebstocke gleichfam nur oberflächlich am Boden, und bedürfen zu ihrer Erhaltung einer viel svegfameren Bflege.

Die Birkungen, welche die verschiedenen Arten von Burgeln auf die Qualität des Weines selbst äußern, sind jedoch noch lange nicht genugsam erforscht. Es scheint, daß so, wie die verschiedenen Erausbensorten mehr die einen oder die andern Bobenarten lieben, auch thue Haupts oder Saymurzeln die Ernährung des Stockes aus solchen, bestörbern, und dabei die Aushildung der Eigenthumlichkeit der Art bestingen. Dagegen ist die Wirkung der Thauwurzeln gewissermaßen mehr zufällig, sie nehmen die Nahrungstheile der oberen Erdschichte auf,

und, je machbem biefe beschaffen find, theilen sie beren Cigenschaften bem Stod und seinen Frückten mit, und modisciren hiernach wieder die Eigenthümlichkeit der Sorte. Während die Fußwurzeln zur Zuführung ber tiefer liegenden Nabrungsstoffe, vielleicht auch der mehr indisserenzien Küffigkeit dienen, bringen die Thauwurzeln vorzugsweise jene Nahrungstheile, welche auf die Qualität der Frucht einen größeren Einstuß anbüben. Wenn daher durch die aus dem Untergrund empfangene Kahrung eine Traubensorte in ihren Frückten wohl die Eigenthümlichzeit ihrer Art beibehält, so kann diese dennoch wieder unzählige Abanzberungen nach dem Mischungswerhältniß und dem Düngerzustande der oberen Erdsichichte des Bodens, ja selbst nach einzelnen startriechenden Pflanzen, auch nach dem Zahrgange selbst, erleiden, und daher rührt es, daß bei ziemlich gleichem Verhalten im Hauptgeschmack eines Weisenes, die Bage, der Boden u. s. w. dennoch wieder besondere Modissassischen Verdissen

Aus bem Obigen fieht man, wie fehr es gefehlt mare, bei ber Behandlung ber Burgeln überhaupt nur eine und biefelbe Regel zu beobachten. Diefelbe muß fich richten

- 1) nach ber Lage und Bobenart, vorzüglich nach ber Befchaffenheit bes Untergrundes, und
- 2) nach rem Stand und Alter bes Beinberges. Dag die Tendenz bes Wingers im Allgemeinen bahin gebe, die Butzelbilbung zu befordern, und die Sauptwurzeln fo tief als möglich im Boben zu erhalten, wird wohl jeber intelligente Weinbauer zwedlmäßig und natürlich finden. Die Sorge bafür fangt ichon bei ber einzupflangenben Rebe an. Dan fucht biergu nur Barglinge, welche einen richtigen Unfab von Rugivurgeln bereits gebilbet baben. Damit biefe fo fonell als möglich erftarten und fich ausbreiten, wird zuerft gerottet, bem ein Affangloch gemacht, welches forgfame Weinbauern mit gutem. toderem und fettem Grunde ausfüllen. Beim Pflangen bes Burglings werden bemfelben bie oberen Wurzeln genommen, auch wohl für bie vberfte Erbschichte absichtlich ber schlechtefte Boben ausgewählt, bamit bei bem jungen Bflangling wohl die untere Burgelparthie antreibe, fim aber bie Luft vergebe, oben wieder neue, fatt ber abgeschnittenen Burgeln , ju bilben.

Bei ber Dungung wird barauf gefehen, bag fie tief genug tomme, um nicht bie oberen, fonbern, fo viel ale möglich, nur die Fußwurzeln

zur Beiterentwicklung anzureizen. Aljährlich im Frühlinge werben bie Stöcke aufgegraben und die oberen Thauwurzeln weggeschnitten. In vielen Weingegenden bilbet dieses ein eigenes Geschäft, das Räumen, welches mit besonderen kleinen Häcken betrieben wird. Bo dies nicht gebräuchlich ift, haben die Winzer das fogenannte Ausziehen, obschon sie dies oft thun, ohne den eigentlichen Grund davon einzusehen. Es wird nämlich im Frühling die Erde von den Stöcken weggezogen und in die Mitte der Classen, auf sogenannte Balken, gelegt. Durch dies Berfahren wird bezweckt, daß die Stöcke ziemlich tief blosgelegt werden und alle Wurzeln umkommen mussen, welche zu hoch an der Oberstäche sigen. Im Laufe des Sommers bilden sich übrigens immer weise der neue Thauwurzeln, welche aber im Frühling wieder weggenommen werden.

Diefe Urt ber Burgelbehandlung ift in vielen ber befferen Bein= gegenden üblich, und auf trodnem, burchlaffendem Boben auch bas eine gig zwedmäßige Berfahren. Dierburch geben bie Fugwurzeln tief ge= nug, um zur Ernahrung bes Stockes, ber Rebenwurzeln nicht ju be-Dabei konnen burch bas Begnehmen ber letten bie Fugmur= geln immer tiefer getrieben werben, wodurch bas Bebeiben ber Rebe immer weniger von ploglichen Witterungeverhaltniffen abhängig wirb. In Sandboden ift biefe Burgelbehandlung fogar bie einzig mögliche Art, Rebfelber auf langere Dauer zu erhalten, benn wenn bier eine bobere Burgelbildung zugelaffen wirb, fterben die Fugwurgeln ab, und ber auf ber Oberfläche hangenbe Stod muß bei ber erften, etwas anbauernben Erodenheit, ausborren. Die Dungung in tiefe Gruben, welche man in Sandgegenben häufig antrifft, ift febr paffend, ben Burgelgug nach unten zu befordern, und bietet ber Burgelbehandlung bafelbft zwedmäßig die Band. Ein tiefer Bau im Frabling vollendet babei bas Bange, gerftort alle oberen Burgelbilbungen, und ba berfelbe jebes Jahr wiederholt wird, fo ift es auch nicht möglich, daß irgend eine oberflächliche Wurzel auf bie Lange bleibe und erftarte.

Anders stellt sich dies alles bei naffem ober undurchlassendem Untergrund. Sat man im Boden eine ständige unterirdische Feuchtigkeit, will aber bennech barauf Reben anlegen, so muß man freilich zuerst bas Wasser abzuseleiten suchen. Ift dies jedoch nicht möglich, so kann man nichts weiter thun, als sich mit der Wurzelbehandlung selbst nach seiner Localität richten. Die Stocke dursen alsdann schon nicht so lang senn, und muffen

Nacher eingepflanzt werben. Ihre Wurgeln barf man nicht in bie Tiefe treiben, fondern muß fle an bie Oberfläche gieben, die fonft als Thauwurzeln weggefchnittenen Burgeln find nun möglichft ju fconen und ju pflegen', weil fie jum Bachsthum bes Stodes nun wefentlich beis Daber fällt bas Frühlingsbeichneiben berfelben gang meg. fo wie auch bie Dungung und alle Bobenbearbeitung fo oberflächlich als möglich ju geschehen bat, um ja keine Burgel zu verleten. Oft fogar ift es nicht einmal rathfam, bei großer Sige bie fonft ohnebin gang oberfidblich gemacht werbenben Sadarbeiten im Sommer vorzunehmen, Tonbern es ift beffer, lieber bas Unfraut auszujäten, als ben Boben bem Einbringen ber Luft und Sonne ju eröffnen. Dielleicht murbe Die Beobachtung biefes Sages manches Belbwerben ber Rebftode, und Abfallen ber Trauben verhindern, obichon es fich nicht laugnen läßt, bag in folden Rebfelbern falte Bitterung wieder mehr ichabet, als in allen anbern.

Bei Weinbergen auf undurchlaffenden Thonschichten und Felsplatzten muffen die oberen Wurzeln befonders forgfältig geschont und gespstegt werden. Wenn manchmal bei Felsplatten nichts zu machen ift, als die oberflächliche Wurzelbildung zu begünftigen, laffen sich bei festen Thonschichten die Wurzeln manchmal dadurch in die Tiefe ziehen, daß man tief rottet und die Sohle des Nottschlags mit Riesgerölle ober Dornengestrüpp belegt. Ohne eine folche Vorrichtung liegt nach einem Jahre schon der Boden wieder so fest, wie früher, und die wenigen Wurzeln, welche eingedrungen sind, sterben bald wieder ab.

Sanz oberflächlich muffen auch Weinberge behandelt werden, deren tiefere Wurzeln aus Ursache ihres Alters zu Grund gegangen-find. Dat das frühere Eindringen diefer Wurzeln in den Boden aufgehört, find fie nach und nach versault, so muß auch hier die oberflächliche Burzel beren Stelle vertreten, ihr Abschneiden darf nicht mehr geschesben, und man muß im Segentheil oft froh sehn, wenn nur diese noch gehörig austreiben.

Sowohl bei Beinbergen mit unfruchtbarem Untergrund, als bei veralteten Rebfelbern ift bas periodische Einlegen ber Stude, so wie bies in ber Champagne und Burgund gebräuchlich ift, bas beste Mitztel, nicht um bas Rebholz zu verjüngen, sonbern um bem Stod einen größeren Raum zum oberstächlichen Wurzelansatz zu verschaffen, wozu bie Eigenschaft bes jährigen Holges, leicht Wurzel zu ziehen, trefflich

anzuwenden ift. Solche Einleger halten aber nur jo lange, als die baburch gebildeten Wurzeln ihre Thätigkeit behalten. Rach einigen Jahren hört diese auf, und der Stock muß wieder weiter verlegt wersden, um die abgängigen durch neue an den frischen Trieben erscheinende Burzeln zu ersegen.

In Beinheim wurde ein Traminerweinberg herausgeworfen, ber im Anfange, bei naffem Boben in die Tiefe getrieben, dachdem die Fußswurzeln verfault waren, auch teine höherstehende Burzeln mehr ausstrieb. Hier ware die Anwendung einer fortgesetzten Berlegmethode wahrscheinlich von Nupen gewesen.

Columella will die Burzeln an den Rebftoden 1 1/2 Fuß tief abs
geschnitten haben, bamit sich ber Stock nicht mit denfelben nach ber Obers
fläche hinziehe, wovon er alle übeln Folgen tennt und herzählt. Die
fogenannten Tagwurzeln, oben am Stocke, schreibt er vor, nicht gang
hart am Stamme, sondern etwa einen Daumen breit davon weg, abs
zuschneiben, damit sie nicht sogleich wieder antreiben, auch die Rebe an
dieser Stelle, wo die Nässe des Winters am leichtesten eindringen kann,
keine zu ftarke Wunde erhalte.

Nach ihm ift vieses Raumen und Schneiben ber Wurzeln im Spätjahre vorzunehmen. Für Italien ift biese Borschrift gewiß zweite mäßiger, als an ber nörblichen Weingränze. hier burfte gerade in bieser Jahreszeit, ber herrschenden Räffe wegen, eine solche Bobenbearzbeitung am schwierigsten, und die Tendenz des dortigen Winzers, die Reben burch Zubeden vor Frost zu schützen, naturgemäßer und zweitsmäßiger sehn.

Columella's Räumen correspondirt aber mit dem schan berührten, an vielen Orten noch gebräuchlichen Aufziehen, nur daß letteres im Frühlinge und nicht so tief geschieht, als es seine Borschrift erheischt. Das in vielen Gegenden des Ueberrheins übliche Düngen in Gruben hat übrigens die nämliche Wirkung des von unserem Römer beschriebes nen so starken Einkurzens der Wurzeln, indem die Gruben hierzu über einen Fuß tief gemacht, und alle höher liegenden Wurzeln dabei abgeskoßen werden, und so lassen sich auch hier wieder die Spuren einer uvalten, aber intelligenten und sehr zwestmäßigen Behandlung des Weinsstodes auffinden.

Eine Art von Wurgelculiur tann man noch burch was Bungen in Graben bewertstelligen, wenn man nicht beibe Geiten bes Weinftodes

jugleich wornimmt, fondern in den zu dungenden Zwischenräumen den Jahren nach abwechselt. Dierdurch wird die Wurzelbildung immer mehr auf die eine gedüngte Seite hin gezogen. Wird nun auf der andern Seite gedüngt, so gehen durch die Gruben weniger bedeutende Wurzeln zu Grunde. Der frische Dünger erregt nun aber hier ebenfalls wieder eine ersneuerte Wurzelvegetation, während die frühere, entgegengesetzte, nach und nach veraltet, und so sindet immer eine frische Wurzelbildung ftatt.

Liegen die Wurzeln febr ftart an der Oberfläche, und muffen fie gegen ben Sonnenbrand eine gewisse Dedung haben, so scheint die Anz lage von Graspfäden in den Weinbergen fehr vortheilhaft zu seyn. Benigstens kann man in solchen Weinbergen fast jedes Jahr beobachten, wie grun die Pfadzeilen bleiben, wenn auch alle übrigen Stode gelb werden. Diese Pfadzeilen haben auch immer mehr Trauben, als die andern Reihen.

Nach einer Abwägung bes Mostes jedoch aus Pfabzeilen in Bergleich zu bem aus andern Reihen stellte sich das Resultat heraus, daß der Most der üppig treibenderen, an den Pfäben stehenden Stöcke 2—3 Grade weniger wog, als jener der im durchaus gebauten Land stehenden Reben. Bei Weinbau auf Qualität dursen Pfäbe daher nur dort angewendet werden, wo die Sitze allzusehr in den Boden dringt, und gar keine Früchte an diesen Stellen erhalten werden. Bei Weindau auf Quantität aber sind solche Pfäde an jenen Stellen anzurathen, wo die zu große Wärme keine krästigen Stöcke mit vielen Trauben aufkommen läßt, ja es dürste sogar Fälle geben, in welchen man, zur Pstege der Wurzeln eines Nebseldes, allen Boden in einen niedezen Rasen legen dürste.

Man könnte freilich einwenden, daß Pfade durch das Verfaulen ber darin abstehenden Graswurzeln dungen, und dieser Dünger an der üppigeren Begetation schuld ware. Obschon ein derartiger Einfluß nicht geläugnet werden kann, so muß aber doch noch eine andere Wirstung mit im Spiele sehn, weil das Stehenlassen des nicht zu großen Unkrautes, oder auch eine grüne, noch nicht untergebrachte Pflanzensdung, ähnliche Resultate zeigen. Es ist Schade, daß die Weinbergszesche noch allerlei sonstige Unannehmlichkeiten mit sich bringen, z. B. stärkere Sommerfröste, vermehrte Schnecken, Mangel an Rester ber Sonnenstrahlen, sonst waren sie zum heil der Wurzelbildung öfter anzurathen.

Es giebt jedoch im Weinbau fast teinen Gegenstand, ber nicht tegendwo mit Nugen anzubringen ware, wenn bessen Anwendung mit Ueberlegung, Kenntniß und Erfahrung geschieht, und so ist die Anlage ber Pfabe nicht so unbedingt zu verwerfen, wie es oft geschieht.

So fehr man jedem Rebmann anrathen muß, die Burzeln feines Weinbergs so viel als möglich in die Tiefe zu treiben, so ift ihm babei bennoch wieder zu rathen, daß er dabei immer die Natur seines Bobens berücksichtige, denn er kann durch eine falsche Anwendung dieser sonst fo richtigen Vorschrift, in wenigen Jahren seine schönsten Rebselder zu Grunde gerichtet haben.

## III. Ueber die Winter = und Frühlingsfröste.

Der Weinstod ift zweierlei Arten von Froftschaben quegesett, und zwar

- 1) bem Winterfrofte,
- 2) ben Frühlinge =, Sommer = ober Rachtfroften.

Ersterer ist in hiesiger Gegend in den letten Jahren häusiger als früe her verspurt worden, und hat auch verhältnismäßig größeren Schaden, als sonst angerichtet. So fagen wenigstens ältere Winzer. Ob diese Behauptung richtig sen, soll hier nicht entschieden werden, wohl könnte aber die in der letten Zeit immer gestiegene Verminderung der Wälder zu bieser Erscheinung das ihrige beigetragen haben.

Der Winterfroftschaben ift entweber total, ober er trifft einelne Diftritte, oft auch nur einzelne Reben und Augen. Ein totaler Froftschaben rührt nur von einer Kälte ber, welche 15 — 16 Grabe unter O überfteigt.

Ein theilweiser kann aber aus mehreren Ursachen entstehen, und zwar entweber burch Regen, welcher bei plotlicher Kalte auf ben 3weisgen angefriert (fogenanntes Glatteis), ober burch einen herrschenden scharfen Nordwind, dem einzelne Weinberge besonders ausgesetzt find. Bei Glatteis kann es kommen, daß die meisten Reben nur auf einer Seite erfroren, und daß daher mehrere einzelne Augen unversehrt gesblieben sind; bei besonders kalten Bindzügen find oft nur die vorderziten, gegen den Wind stehenden Reben erfroren, während tiefer hinein,

vie von biesen Reben geschützt gewesenen Stöde nichts gelitten haben. Manche Jahre, wenn die Reben durch schlechte Sommer ihre gehörige Holzreife nicht erlangten, überhaupt aber auch aus Mangel an ginztiger Bitterung schwächlich und unausgebildet geblieben sind, ersfrieren sie oft bei einer geringen Kälte, während kräftiges, ausgezeitigs is Holz weit länger widersteht. Gine kurze starte Kälte schabet, wenn sie troden ist, im Ganzen weniger, als eine längere Zeit andauernde, wenn solche auch weniger Thermometergrade zeigen sollte. Ein mit Rässe verbundener Frost wirkt am schäblichsten.

Um die Weinberge gegen totalen Frostschaben zu sichern, legt man die Stocke in manchen Gegenden ganz in den Boden ein und bedeckt sie mit Erde. Dies Verfahren kann nur da gut geheißen werden, wo man eines strengen Winters fast immer gewärtig senn muß. Dagegen ift aber zu sagen, daß diese Operation viel Zeit und Geld kofte (well die Pfähle auch ausgezogen und jedesmal neu gesteckt werden mussen), ferner daß die eingelegten Reben, wenn ste auch gut durch den Winter kommen, dafür aber empfindlich und zärtlich werden, und im Frühling, wenn sie aufgebeckt werden, leicht wieder durch geringere Froste Roth leiben.

Eine andere Art, bie Reben zu fdugen, ift bas fogenannte Buziehen berfelben, bei welchem im Spatjahr Die Erbe aus ben Reiben an beibe Seiten ber Stode aufgehäufelt wirb. Diefes Unbaufeln bat bei niedergezogenen Weinbergen icon faft gange Ernbten gerettet, inbem jebenfalls die Borrathszapfen, von ben anzuschneibenben Ruthen aber immer ein beträchtlicher Theil, von ber angehäuften Erde gegen ben Froft geschützt wird, und man fich fbater im Schnitte leicht hiernach richten funn. Bei bochgezogenen Weinbergen bilft es aber wenig, und bewirkt hochftens, bag von ben Stoden außer ber Erbe fo viel gutes Bolg übrig bleibt, bag an biefem junge 3meige austreiben ton-Das Buziehen hat aber außerbem bei allen Beinbergen noch jenen Wortheil, ben man bei ben Felbern burch bas Winterpflügen bemedt, bag namlich hierburch die Erbe bem Butritt ber Luft und Ralte mehr Flachen barbietet, und ber Boben für ben nachftjabrigen Bau murber und fruchtbarer merbe.

Gegen Froftschaben burch Glatteis läßt fich fein Gegenmittel auffinden. Es ift jedoch hier, wie überhaupt gegen allen Froft, sehr gut, wenn die Reben icon bei ber Weinlese von ibren Banbern gelöft werben, und fie fich nach jedem Winde frei bin und ber bewesgen konnen. Oft aber richtet fich ein folcher Schaben nur nach gewiffen Regenstrichen, und ift bann ichon beshalb von unbedeutenberem Umfange.

Gegen bas Erfrieren in, scharfen Winden ausgesetzten, Lagen, ift es nothig, daß man die Arben nicht vor dem Frühlinge schneibet. Denn durch bas Ineinanderhängen ber Zweige wird vieles von der Defatigkeit der Zugluft gebrochen, wie man dies im Frühling 1840 an vielen Weinbergen genau bemerken konnte. Uebrigens sollte man an solche Lagen lieber gar keine Reben anlegen, und diese Plate zu ans dern Gewächsen benutzen.

Weit empfindlicher und für ben Winger nieberschlagender, als der Winterfrostschaben, ist jener der Frühlingsfröste. Gewöhnlich treten diese erst dann ein, wenn der Weinstock seine Triebe entfaltet hat, und mit den Gescheinen, der Aussicht auf die kunftige Erndte, prangt. Früher, in ihrer Wolle geschützt, find dieselben noch nicht so sehr entpfindlich. Später, in der Zeit der weiteren Entwicklung der Sämpfindlich. Später, in der Zeit der weiteren Entwicklung der Sämpfindlich. Später, in der Zeit den unerhörten Källen. Bom ersten bis 15ten Mai stehen die Weinberge wohl immer in der größten Gesahr des Erfrierens. Ze früher aber die Frühlingsfröste erscheinen, besto weniger können sie schahen, weil, bei dem Zugrundegehen der Hauptaugen, alsdann die sogenannten Beiaugen noch zeitig genua austreiben, und eben so reichliche Früchte bringen können, wie dies im Jahr 1819 an vielen Orten der Kall ward

In jeder Gemarkung hat man gewiffe Stellen, in welchen die Frühlingsfröste besonders leicht schaden, während sie an andern Orten noch nicht verspürt werden. Diese Pläge liegen gewöhnlich ties, an Wiesen, oder von Gras oder Fruchtfeldern oder Niederwald umgeben, gegen Winde geschützt, aber den ersten Strahlen der Morgensonne ausgesetzt. Nach diesen Lagen leiden gewöhnlich auch besonders solche, welche, zwar höher liegend, doch seuchten Thalnebeln vorzugsweise ausgesetzt find. Weinberge, die nieder am Boden gezogen oder mit Unstraut bedeckt sind, leiden in der Regel eber, als hachgezogene und reinzgehaltene. Am ehesten trifft der Frühlingsfrost aber immer jene Resben, welche Wiesen begränzen.

Saben Beinberge burch Frühlingefroft gelitten, fo find beren Erie: be, fo lange bie Temperatur ber Luft micht bober geht, fteif und brüchig

Man flebt, wie ber Saft in ihnen zu Gis erstarrt ift. Werven fie in biesem Buftand von ber Sonne beschienen und sichnell erwärmt, so find sie ohne weiters verloren, fallen zusammen, werben schwarz und find in kurzer Beit verboret.

Diese Froftzerstörungen finden jedoch immer nur in kalten, aber windstillen Nächten statt. So wie etwas Wind geht, ober der himmel in der Sobe durch Wolken gebeckt ist, ist die Gefahr fast immer ganzlich gehoben. Mexkwurdig ist, daß, wenn Reben unter irgend einer leichsten Deckung, z. B. unter einem Baume, einem Dache stehen, sie vielschwerer erfrieren, und sich manchmal ganz gesund erhalten, während alle nebenstehenden getödtet sind.

Uebrigens ift ber Frost nie so start, bağ er auch bas Golz ber Zweige trifft. Er erstreckt sich immer nur auf bie jungen zarten Trien be, Die sich burch Nachwachsen ber Vorrathsaugen wieder ersegen. Da bies aber schon zu spät in ben Sommer hineinreicht, und die Trauben nicht mehr zeitigen, so ist die Erndte bennoch fast immer verloren, wenn der Frost nicht sehr seine eingetreten ist, ober später eine besons bers gunftige Witterung eintritt.

Um bie gegen die Frühlingsfröste angerathenen Norbeugungsmittef geborig zu würdigen, ift es nöthig, die bedingenden Ursachen dieser Froste genauer kennen zu lernen. Ich will versuchen, solche nach der Theorie des Engländers Wells, welcher die Entstehung des Thaues ges nau beobachtete, bier kurz zusammenzustellen.

Wenn Körper einen verschiebenen Wärmegrab besitzen, so suchen fie sich, nach einem bestimmten Naturgesetze, in eine Art Gleichgewicht zu setzen, indem der wärmere seinen überwiegenden Warmestoff an den Miteren abgibt. hierdurch entsteht ein beständiger Austausch von Wärzme, den man in Bezug auf die Körper, welche Wärme abgeben, mit dem Worte Ausfrahlung des Wärmestoffes bezeichnet hat.

Befindet sich der von der einen Seite ausstrahlende Körper in der Lage, daß er von der andern wieder eben so vielen Wärmestoff einspfängt, als er abgibt, so bleibt er in gleicher Temperatur, wie z. B. ein Ofen, der von innen eingefeuert ist. Ift dies aber nicht der Fall, so muß er durch die Abgabe der Wärme sich erkälten, und so tief in seiner Temperatur herabsinken, die sich das nothige Gleichgewicht hers gestellt das ja wenn er Proces der Andstrahlung einwal eingebeitet ist, so scheint ein Werder, besonders wenn er die Wärme ilberhaupt

nicht fo begierig einfaugt und fefthält, als ber anbere, fogar noch eine nieberere Temperatur als biefer anzunehmen.

Auf diesen Erscheinungen beruht die Entstehung des Thaues. Bei hellen, windstillen, kublen Rächten hat die Lust eine niederere Tempezatur, als die an der Erde stehenden Gewächse, angenommen. Diese strablen daher ihre Wärme in dieselbe aus, und diese Ausstrahlung wird noch dadurch besordert, daß die Pstanzen, als in die Lust hineinzagend, eine verhältnismäßig sehr große Oberstäche darbieten, und daß, weil die Lust an sich ein schwacher Wärmeleiter ist, die den Pstanzen am nächsten liegenden Lusttheilchen ihre empfangene Wärme nicht so schnell wieder abgeben, sondern als leichter in die Hohe steigen, und immer wieder andern, kälteren Lusttheilchen Plat machen, die ihnen, wenn sie nun ihrerseits wieder die nöttige Wärme eingesogen haben, nachfolgen. Aus diesem Ausstelein der warmen Lust läßt sich auch die von Bells beobachtete Erscheinung erklären, daß in gewisser Göhe die Lust immer einige Grade wärmer, als auf dem Boden ist, welche Besobachtung man auch in jedem gewärmten Jimmer machen kann.

Da ben Gewächsen auf biese Art Wärme entzogen wird, sie- aber nicht so schnell solche aus bem unter ihnen liegenden Boden ersetzt ers halten, so mussen sie am Ende kalter, als die, sie umgebende Lust werden. Ist dieser Fall eingetreten, so beginnt ein neuer Proces durch das Anschlagen der in der Lust besindlichen Feuchtigkeit, wie wir diesen auch bei Gläsern beobachten, die mit kaltem Wasser gefüllt, in eine wärmere Lust gebracht werden. So wie hier, schlagen sich die in der Lust schwebenden Dünste an der Oberstäche der Pflanzen nieder, ansfangs in einem dunnen Ueberzug, der sich aber später in Tropsen zussammenzieht. Diese Erscheinung sindet in allen hellen, kühlen Nächten statt; bei gedecktem Himmel erfolgt keine Ausstrahlung, also auch kein Thau, eben so wenig auch bei Wind, weil dieser den Gewächsen wiesder etwas Wärme zusuhührt, und ihre größere Erkältung verhindert.

Die nämlichen Verhältniffe finden nun bei den Frühlingsfroften ftatt, ba aber durch andere, besonders einwirkende Ursachen die Atmosphäre selbst mehr erkältet ift, als sonft, so muß die Temperatur ber Pflanzen am Ende unter den Nullpunkt des Thermometers fallen, es bildet sich Eis, und ber durch die Frühlingsfrofte entstehende Schaden ift nun wirklich einsgetreten. Die größere Rälte in der Luft bewirkt dabei eine noch schnellere Ausstrahlung, der feuchte Niederschlag entsteht früher, und befor

bert feinerseits die Erkaltung in ber Art, wie man dies an sich seicht verspurt, wenn man bei kalter Witterung an einem Theile des Korpers fencht oder naß wird. Der Thau bildet sich endlich zu Reif, und ziest so lange den Wärmestoff aus den Pflanzen heraus, bis ihre Safte ebenfalls zu Eis erstarrt find, und jene, welche, für wärmere Gegenzden geschaffen, die Unbilden des nördlicheren Clima's nicht ertragen können, davon absterben.

Je mehr Feuchtigkeit in ber Luft schwebt, je eher muß folche bie Bflanzen erkalten, und hierin liegt ber Grund, bag bie Reben, in bet Rabe von Rafen ober anberen Pflanzen, ober in Gegenben, in welchen fich feuchte Dunfte aus anbern Ursachen sammeln, um so viel eher, als auf trodnen Boben, erfrieren \*).

Es verfteht fich übrigens, daß ber Grad bes Erfrierens mit bem Raltegrad ber Atmofphare gleichen Schritt halt, und von leichtem Schreden bis jum' ganglichen Erfrieren, fteigen kann.

Sind aber die Reben noch nicht total erfroren, fo werben fie oft vollends getöbtet, wenn fie einen fonellen Temperaturwechfel bei plog= licher Erwarmung burch bie Sonnenftrahlen , erleiben. Durch bie Erfarrung bes Saftes hat biefer, gleich allen gefrornen gluffigfeiten, einen größeren Raum eingenommen. Alle Befäße ber jungen, noch garten Triebe find auf bas außerfte ausgebehnt, werben aber burch fchnell eintretenbe Barme noch mehr aufgelodert, und verlieren bierburch alles noch etwa vorhandene Bermögen, wieder in ihren ursprüng= lichen Buftand gurudzukehren. Gie welken babei ab, ebe noch ein fris fcher Gafiguflug von innen beraus fie erfrifchen fann, und ihre Lebens. fraft ift getobtet. Daber geben fie aus bem glafigien Buftaub ber Erftarrung in eine totale Erfchlaffung über, welche mit Schwarzwerben Rommen auch einige Triebe noch bavon. fo und Ausborren enbigt. bleiben fie frankelnd und ichwächlich, und nur frifch nachtreibende Augen tonnen in ber Regel die geftorte Begetation bes Stocks wieder ausaleichen.

Die Borbeugungsmittel gegen ben Schaben ber Frühlingsfröfte

<sup>\*)</sup> Es ware die Frage der Unterfuchung werth, ob nicht manche Pflanzengattungen leichter als andere, ihren Warmestoff ausstrahlen; und ob nicht gerade bei folden, die in sublichen Gegenden einheimisch find, dieser Fall eintritt.

nicht fo begierig einfaugt und fefthalt, als ber andere, fogar noch eine nieberere Temperatur als biefer anzunehmen.

Auf diesen Erscheinungen beruht die Entstehung des Thaues. Bei hellen, windstillen, kühlen Nächten hat die Lust eine niederere Tempezatur, als die an der Erde stehenden Gewächse, angenommen. Diese strablen daher ihre Warme in dieselbe aus, und diese Ausstrahlung wird noch dadurch befördert, daß die Pstanzen, als in die Lust hineinzagend, eine verhältnismäßig sehr große Oberstäche darbieten, und daß, weil die Lust an sich ein schwacher Wärmeleiter ist, die den Pstanzen am nächsten liegenden Lusttheilchen ihre empfangene Wärme nicht so schnell wieder abgeben, sondern als leichter in die Höhe steigen, und immer wieder andern, kätteren Lusttheilchen Plaz machen, die ihnen, wenn sie nun ihrerseits wieder die nöttige Wärme eingesogen haben, nachsolgen. Aus diesem Aussteigen der warmen Lust läßt sich auch die von Wells beobachtete Erscheinung erklären, daß in gewisser Siche die Lust immer einige Grade wärmer, als auf dem Boden ist, welche Besobachtung man auch in jedem gewärmten Jimmer nachen kann.

Da ben Gewächsen auf biese Art Wärme entzogen wird, sie aber nicht so schnell solche aus bem unter ihnen liegenden Boden ersetzt ers halten, so mussen sie am Ende kälter, als die, sie umgebende Lust werden. Ist dieser Fall eingetreten, so beginnt ein neuer Proces durch das Anschlagen der in der Lust besindlichen Feuchtigkeit, wie wir diesen auch bei Gläsern beobachten, die mit kaltem Wasser gefüllt, in eine wärmere Lust gebracht werden. So wie hier, schlagen sich die in der Lust schwebenden Dünste an der Oberstäche der Pstanzen nieder, ansstangs in einem dünnen Ueberzug, der sich aber später in Tropsen zussammenzieht. Diese Erscheinung sindet in allen hellen, kühlen Rächten katt; bei gedecktem Himmel ersolgt keine Ausstrahlung, also auch kein Thau, eben so wenig auch bei Wind, weil dieser den Gewächsen wiesder etwas Wärme zusuführt, und ihre größere Erkältung verdindert.

Die nämlichen Berhältniffe finden nun bei den Frühlingsfröften ftatt, ba aber durch andere, besonders einwirkende Ursachen die Atmosphäre selbst mehr erkältet ift, als sonft, so muß die Temperatur ber Pflanzen am Ende unter den Nullpunkt des Thermometers fallen, es bildet sich Eis, und ber durch die Frühlingsfröfte entstehende Schaden ift nun wirklich eins getreten. Die größere Rälte in der Luft bewirkt dabei eine noch schnelzlere Ausstrahlung, der seuchte Niederschlag entsteht früher, und beförz

bert seinerseits die Erkaltung in ber Art, wie man dies an sich seibst verspurt, wenn man bei kalter Witterung an einem Theile des Korpers sencht oder naß wird. Der Thau bildet sich endlich zu Reif, und ziest so lange den Wärmestoff aus den Pflanzen heraus, bis ihre Safte ebenfalls zu Eis erstarrt find, und jene, welche, für wärmere Gegensden geschaffen, die Unbilden des nordlicheren Clima's nicht ertragen konnen, davon absterben.

Je mehr Feuchtigkeit in ber Luft schwebt, je eher muß folche bie Bflanzen erkalten, und hierin liegt ber Grund, bag bie Reben, in bet Mabe von Rafen ober anberen Pflanzen, ober in Gegenben, in welchen fich feuchte Dunfte aus anbern Ursachen sammeln, um so viel eher, als auf trodnen Boben, erfrieren \*).

Es verfteht fich übrigens, bag ber Grab bes Erfrierens mit bem Raltegrab ber Atmofphare gleichen Schritt halt, und von leichtem Schreden bis jum' ganglichen Erfrieren, fteigen fann.

Sind aber bie Reben noch nicht total erfroren, fo werben fie oft vollends getöbtet, wenn fie einen fonellen Temperaturwechsel bei plotslicher Erwärmung burch bie Sonnenftrahlen, erleiben. Durch bie Erfarrung bes Saftes bat biefer, gleich allen gefrornen gluffigfeiten, Alle Gefäße ber jungen, noch einen größeren Raum eingenommen. garten Triebe find auf bas außerfte ausgebehnt, werben aber burch fchnell eintretende Barme noch mehr aufgelodert, und verlieren bierburch alles noch etwa vorhandene Bermogen, wieder in ihren ursprünglichen Buftant gurudgutehren. Gie welfen babei ab, ebe noch ein fris fcher Saffguffuß von innen beraus fie erfrifchen tann, und ihre Lebens. fraft ift getobiet. Daber geben fie aus bem glafigten Buftaub ber Erfarrung in eine totale Erfchlaffung über, welche mit Schwarzwerben und Ausborren endigt. Rommen auch einige Triebe noch bavon, fo bleiben fie frankelnd und ichwächlich, und nur frifch nachtreibenbe Augen fonnen in ber Regel bie gestorte Begetation bes Stode wieber ausgleichen.

Die Borbeugungsmittel gegen ben Schaben ber Fruhlingsfrofte

<sup>\*)</sup> Es ware die Frage der Untersuchung werth, ob nicht manche Bflanzens gattungen leichter als andere, ihren Barmeftoff ausstrahlen; und ob nicht gerade bei folden, die in füblichen Gegenden einheimisch find, dieser Fall eintritt.

find entweber seiche, weiche darauf hinarbeiten, durch Juruchalten des Eriebes überhaupt die gefährlichste Beit dafür zu überspringen, ober bei eingetretebem Frösten deren Schädlichkeit zu bestitigen, ober wenn solche wirklich erfolgt sind, von beneerfroruen Reben noch die größindstiche Menge zu retten. Schon die Römer kannten in der Räucherung eines unserer krästigsten Schufmittel, und Columelka führt dasselbe beseries an.

Die mir bekannten mögen hier nach obiger Reihenfolge ihre Stelle finden.

- 1) Um bie, für bie Reben gefährlichte Beit, in Gegenben, welche ben Frublingefroffen ausgefest find, zu umgeben, ift es nothig, bag man
  - a) daselbst keine frühtreibende Sorten anpflanze. Aus biesem Grunde findet man noch jetzt in allen Weinbergen sehr oft und gerade an den tiefften, anscheinent ungünstigsten Stellen, Rieslinge ans gepflanzt. Da man früher weniger auf Qualität sah, wennt die Quantität vamit in Conflict gerieth, so war dies Berfahren auch angemessen. Nach jetzigen Grundsätzen würde es sich nur in einzelnen Localitäten entschuldigen lassen,
- Den Trieb zurudzuhalten, schneibe man nicht zu frühe, naments lich auch nicht vor Binter, weil hierburch die Begetation früher als sonft beginnt. Aus gleichem Grunde unterlasse man auch
  - e) bas frühe haden, indem hierdurch die Frühlingswärme in ben Boben beingt und die Wurzeln zur Thätigkeit anreigt. Ift ber Beinberg unkrautig, so laffe man das Unkraut lieber abgrasen ober ausfäten.
- 2) In Weinbergen, welche Sommerfröften ausgefest find, muß man alle Graspfabe vermeiben, weil biefe burch ihre Ausbunftung bie Feuchtigkeit beforbern.
- Abben reichen, ober mit, in einem eingegrabenen Gefäße befindlichem Waffer in Berbindung stehen muffen, kann man, wenn man damit einzelne Stöcke umwindet, oder die Seile über die Oteiben hinlaufen läßt, und von Beit zu Beit mit der Erde verbindet, bei schwächeren Froften die Ernte schügen. Die Wirkung dieses Schutzes scheint darauf zu bezuhen, daß durch das Strohseil der aus dem Boden kommende Wärmesstoff an die Stöcke getragen und dorten verbreitet wird, daher kann er auch nur so lange wirken, als die äußere kalte Luft diese Würmezuströ-

mung nicht überwältigt. Da bies Mittel aber noch überhampt fehr ums ftanblich und koftspielig ift, so läßt es fich auf keinen Fall im Großen ausführen, und mag hier nur ber Bollständigkeit wegen angeführt seyn. Will man einzelne, fehr empfindliche Traubenstöcke gegen Erfriezren schützen, fo muß man das Strobfeil von oben herab mehrmals uni ben Stamm zu winden suchen.

4) Reuerlich bat herr Gatebefiger'Rang aus bem Rheingau. auf ein Mittel ber Frofiverbutung aufmerkfam gemacht, worüber weitere Berfuche febien, welches aber nach ber Theorie ber Frühlingsfrofte gar nicht fo verwerflich fenn mochte, wie es von Andern bargeftellt marb. Derr Rang will nämlich bie Wirkung ber Frühlingofrofte burd periodifches Schiefen aus fdwerem Gefthüte verhutet miffen. Db bie von 3hm aufgestellte Theorie, von hierburch entstehenbem gebecten himmel, richtig fen, wollen wir bier nicht untersuchen; einen andern gang gewiffen Erfolg hat aber jebenfalls ein folches Schiefen burch bie Bemegung, in welche es die Luft verfett, und wodurch eine ber bebeutenbiten Urfachen ber Eniftebung Der Frühlingefrofte, nämlich bie ungeftorte Barmeausstrahlung beseitigt wirb. Rur tommt es barauf an, ob fich biefe Birfung weit genug erftrede, um eine gange Gemarfung von einem Bunft and, ju fdugen, ob fie ferner nicht zu theuer zu fteben tommt, und ob fie auch fcute, wenn bie Ralte einen boberen Grab erreicht bat, inbem alebann eine verhaltnismäßig geringe Bewegung ber Luft fcmerlich viel zu wirfen vermag. Berfuche über biefen Begenftand waren febr intereffant. Bielleicht burfte fich bie Birfung eines folden Schiegens in Thalkeffeln, bei kleinen Gemarkungen fehr vortheilhaft zeigen, und Dann ift es mohl nicht zweifelhaft, bag baffelbe auch weniger foftspielig und umftandlich, als ein allgemeines Rauchern mare, ba ja faft eine jebe Bemeinde einige Boller besitht, die hterzu anzwenden find, und ber Pulververbrauch im Werthe leicht geringer fenn fann, als Die Maffe Feuermaterial, bie zum Schut einer gangen Gemartung nothwenbig Es ift mir vor einigen Jahren bei Gelegenheit eines Reftes gelungen, ben an biefem Tage an Der Bergftrage ploblich entftanbenen bichten Rebel von der Beinbeimer Burgruine aus, mit zwei fleinen Bollern aus bem gangen Thalteffel, in welchem Weinheim liegt, wegfano-Daß eine bedeutende Luftbewegung burch verhaltnigs niren zu laffen. maßiger fleine Mittel verursacht werben fann, habe ich bei biefer Belegenheit felbft erfahren, baber ich mit Benen burchaus nicht übereinfimmen tann, welche, ohne bag Berfuche hierüber angestellt worden find, ben von Rang gemachten Borfchlag jum voraus berwerfen.

- 5) Das bis jest sicherste, ganz naturgemäße und ichon ben Rosmern bekannt gewesene Mittel zur Berhütung bes Schabens bei Frühslingsfröften, welches, namentlich in manchen Gegenden Italiens, auch jest noch zur Sicherung ber Pomeranzens und Citronenbäume angeswendet wird, auch, wahrscheinlich noch aus den Romerzeiten ber, in vielen andern besseren Beingegenden im Gebrauch geblieben ift, ist das Einräuchern. Man kann es auf mehrere Arten vornehmen. Die geswähnlichste ift,
  - a) bag man am Borabend, wenn man groftichaben befürchtet, in bie Weinberge, welche hiervon am meiften leiden, allerlei Da= terialien bringt, Die besonders mit vielem Rauche brennen, wie burre Rafen, Strohgenift, Bexel, Lobtafe, namentlich auch Torf, Rebholy, Queden u. bergl , und bavon von der Seite ber, von welcher die Sonne aufgeben wirb, fo wie auch an jener Seite, von welcher ber Wind her weht, fleine Baufen Bemerkt man nun, (und ein Thermometer ift bierbei porzüglich zwedmäßig anzuwenden,) bag bie Ralte fleigt, mas gewöhnlich erft gegen Morgen por Aufgang ber Sonne eintritt. fo werben biefe baufen angegunbet, aber babei barauf gefeben, bağ fie nicht bell brennen, fonbern nur fcmoren, bamit fie einen recht ftarten Rauch von fich geben. Diefer wird bis ohngefähr eine halbe Stunde nach Aufgang ber Sonne unterhalten, in welcher Beit bas Thermometer am beften zeigen wird, ob bie Raucherung noch fortgefest werben muß, ober nicht. Die Feuer werben alsbann mit Erbe zugebectt, um bas Material am an= bern Morgen wieber benuten ju fonnen, indem jebe Racht, fo lange man Froftschaden befürchtet, baffelbe Berfahren gu wiederholen ift. Diese Raucherung wirft auf mehrerlei Art. nämlich
    - 1) fie erwarmt bie Luft, welche nicht leicht auf einen nieberen Temperaturgrab jurudfallen tann;
    - 2) fie bildet über bie Beinberge eine leichte Dede, welche bie Barmeausstrahlung verhindert, fo wie ja jede leichte Boltenbedung einen abnlichen Erfolg hat;
      - 3) wenn die Sonne aufgeht, fchust fie die etwa erftarrten

Rebentriebe vor ber gu grellen Einwirfung ihrer Strahlen, und verhindert beren Abwelfen;

nur ware zu wunfchen, baß, wo es für zwedmaßig befunden wird, biefe Raucherung nicht als Angelegenheit bes Einzelnen, fondern ber ganzen Gemeinde angesehen und behandelt werde. Denn nur dann läßt sich nach einem gemeinsamen Blane versfahren, und nach diesem mit verhältzismäßig geringerem Aufwand an Material mehr schühen, als es ber Private zu thun im Stande ift.

b) Eine zweite Art von Schut durch Feuerung ist von einem Franzosen, A. Suard, von Corbigny, im Departement Nievre bekannt gemacht worden. Sie besteht darin, daß man bet bestorftebendem Froste sich mit Strohfadeln vorsieht, welche aus Kornstroh oder heu gemacht werden, die man von der Dide eines Armes, je von 6 zu 6 Zoll mit einem starten Band' von Weiden oder Stroh umgibt. 5 bis 6 dieser Fackeln sind für jede Person, welche bei der ersten Morgendammerung einem Weinderg zu durchwandern haben, hinreichend, indem solche ohnsgesähr 1½ Stunde lang brennen.

An Ort und Stelle werben nun bie ersten Facein angegunbet. Man rauchert bann, indem man durch bie Reihen geht, jeden Weinstod ein. Diefes Geschäft wird so lange fortgesest, bis man nach Sonnenaufgang, keinen Froftschaden mehr zu befürchten bat.

Da Frauen wegen ihren Kleibern zu leicht Triebe abstroßen, so sind Manner und Knaben zu diefem Geschäfte am tauglich= lichsten. Bier Leute rauchern einen Weinberg von einem Mor= gen vollständig aus; wenn er viele Lucken und Unebenheiten hat, so gehört eine Berson mehr dazu.

In Ermanglung von Ben und Strof tann man bie Facteln auch aus Golg, Pfriemen, Saibe ze. fertigen.

Bei dieser Methode wirkt mehr die eigentliche Erwärmung ber Lust um den Stock herum, als der Rauch, welcher zu unsbedeutend ift, um eine Decke zu bilden. Da aber diese Erswärmung der Reihen nicht auf längere Zeit andauern kann, so muß sie öfters wiederholt werden, welches ein beständiges hin und hergehen im Nebselde nothwendig macht. Obschow Babs, Weindan. II.

vielleicht nicht so wirksam, als fortgesetzts Rauchseuer, ist diese Methode bennoch besonders dort zu empsehlen, wo einzelne Berssonen kleine Streden ihrer Weinberge schützen wollen, und eine gemeinschaftliche Anstalt zur Räucherung von Seiten der Gromeinde nicht stattsindet. Sie gebraucht weniger Moterial aber mehr Menschenbulfe. Wo aber diese oder jene Räucherungsart anwendbar ist, werden Localverbaltnisse am besten entscheiven.

6) Wir baben jest noch bas Benegen ber gefrorenen Reben mit Baffer zu betrachten, welches als Berhutungsmittel bes Frontchabens von vielen Seiten ber, angepriefen wirb, aber eigentlich nur die Abficht bat, bas icon eingetretene Gefrieren ber Triebe baburch unichablich zu machen, bag bie Aufthauung berfelben fo langfam als moglich erfolge. Diefes Ginmaffern ber gefrorenen Reben gefchieht, inbem man mit einer Gieffanne alle Stode ber Reihe nach, por Sonnenaufgang mit frischem, faltem Baffer begießt, ober biefe Arbeit auch mit einer Sprite verrichten lagt. Durch die Barme, auch bes falteften Waffers, wird ber Reif langfam geschmolzen, wenn bas Baffer felbft aber auch noch gefrieren follte, fo bat bies nichts zu fagen, indem bie vorgerudte Tageszeit nun fcon mehr Barme in die Atmosphäre bringt und bas Aufthauen bald beginnt. Der in ber Luft befindliche Warmeftoff wird nun von bem Gife, fowie von bem ertalteten Baffer, eingefogen, aber nur nach und nach an die Pftange abgegeben. Es erfolgt bei biefer, von Auffen ber, mahrscheinlich auch ein erfrischenbes Ginfaugen von Baffertheilchen, und burch biefe langfame Rudfehr bes Barmeftoffes, verbunden mit einem wohltbatigen Reig, icheint bie balberftorbene Lebenefraft in ber Pflanze wieder neu erwedt ju merben. Go mirtfam biefes Begiegen ift, fo tann man es im Großen boch nur wenig anwenben, weil es eine Menge Baffer erforbert, bas an Beinberge oft nur febr fcmer zu bringen ift. Dagegen fullte man alle an benfelben binftreichenden Bachlein und Quellen fo faffen, baß fte im Mothfall fonell zu beschriebenem 3mede gu gebrauchen find. Dieje fleine Dube fann fich in einem Jahre reichlich lobnen.

Bei allen diefen Schutmitteln ift aber nicht zu überfeben, baß fie nur bis auf einen gewiffen Grab wirten und man, wenn die Ralte zu einem zu hoben Grab kommen follte, damit nicht ausreicht. Rur die Räucherung wird mit dem Bedürfniffe an Warmeentwickelung gleichen Schritt halten konnen, aber alsbann gebort ichon die nothige Aufmerkfamkeit auf den

peigenden Grad ber Kalte felbst bagu. Diese Bemerkung ift barum nicht zu überseben, weil man über die Wirksamkeit ber verschiedenen angegebenen Borbeugungsmethoden auch verschiedene Meinungen hört, welche gewiß, wenigstens zum Theil, aus ungeeigneter Anwendung berfelben, entstanden find.

Die Frage, ob die Roften ber Schupmittel wirklich mit Bortheil angumenben fenn mochten over nicht, läßt fich nicht allgemein beantworten. Bewiß ift aber, bag je mehr Winger an ben Raucherungen Untheil nehmen, bie Laften fur ben Gingelnen immer geringer merben, fowie Lagen, welche ein vorzugliches Brobutt geben, die Roften fur alle Schutmittel auch wohl werth find. Dagegen fann aber auch ber Fall eintreten, bağ ber Mangel an Gefcheinen es gar nicht rathlich macht, etwas auf beren Erhaltung anzuwenden, befonders wenn man bedenkt, wie vielen Gefahren Diefelben doch noch ausgesett find, und wie viele Rachte biefe Schutmethoben fortgefest werden muffen, fo bag fich die Laften bafür auch bedeutend anhäufen fonnen. Gin einfichte= voller Binger muß bier bie verfchiedenen Berhaltniffe genau abzumagen verfteben, ebe er zu Ausgaben verleitet wird, bie fich am Ende nicht erfeben, Damit er nicht ficheres Belb ohne Roth für einen ungewiffen Erfolg mage, ber ihm boch nur im bochften Gludbfulle bie Laften, ohne weiteren Bewinn, zu erfeten im Stanbe ift. In geringen Lagen, bei unferen fo febr niederen Beinpreifen, wird man auch in bem Falle - die Roften biefer Schuymittel genau erwagen muffen, wenn Die Befceine, nach bem Charafter bes Frühlings, fcon fo fpat erfchienen find, daß von ihnen nichts vorzügliches mehr zu erwarten fteht. lebrt bie Erfahrung, bag Fruhlingefrofte meiftene in vorzuglichen Beine jahren eintreten, wie bies namentlich im Jahr 1819, theilweife auch im Jahrgang 1834 ber gall mar. Als folche Borboten fann fich ber Beinbauer auch etwas gefallen laffen, und waren biefe untruglich, fo tonnte er fie fogar ale eine willtommene Erfcheinung begrüßen. Leiber ift bies aber nicht ber Fall, und fo bleiben fie immer eine ber unam genehmften Bufalle, benen ber Beinftod ausgesett ift.

## I. Das Pfropfen bes Beinftods.

Das Pfropfen besteht bei bem Weinbau, wie bei ber Baumzucht, in bem Aufsegen bes Zweiges einer Sorte, die man zu cultiviren wünscht, auf das Holz einer anderen, und zwar zum Behuf der Bildung eines neuen, veredelten Rebstockes. Die Kenntniß dieser Art der Beredkung geringerer Pflanzen, und der Fortpslanzung besserer Arten, reicht in das höchste Alterthum. Die Phönizier lehrten sie den Griechen und Carthaginenssern, und von den Griechen erhiciten sie wieder die Römer. Columella gibt über das Pfropfen sehr ausführliche Vorschriften und beschreibt mehrere Arten desselben. In das übrige Europa ward es durch die Römer verbreitet, man erkannte aber dabei die Bichtigkeit des Pfropfens erst später, und hielt es in der ersten Zeit nur für Spielerei.

Nach Thouin ift bas Bfropfreis ein lebender Bflanzentheil, welcher fich mit einem anderen vereiniget und, in ihn eingefest, barauf machft, wie auf feinem eigenen Stamme, wobei jeboch zwischen beiben Theilen bie geborige Uebereinftimmung ftattfinden muß. Es ift baber bentbar, baß, gleichwie fich ber Saft einer Pflanze nach irgend einer Bobenmifchung umanbert, auch ber Saft bes Ebelreises fich in irgend einer Art nach bem Saft bes Stockes, auf welchen er eingepfropft ift, mobificirt. Diefe Umwandlung, cbicon oftere bemerkbar, zeigt fich boch nicht immer febr auffallend im Gefchmad, fonbern mehr in anderen Unzeichen, g. B. baß ausländifche Pflanzen, welche unferen Raltegrad nicht aushalten, biefes permogen , wenn fie auf einheimische gepfropft find , ferner bag Arten, bie eine geringe Triebfraft besigen, folche verftartt erhalten, wenn ihr Sug aus einer gefunden, ftarktriebigen Bflange befteht. Die auffallendfte Er= icheinung ift aber, bag, je öfter gepfropft wird, bie Früchte fich immer mehr verebeln, und bag Stode, welche unfruchtbar find, burch bas Bfropfen viel fcneller zur Fruchtbarkeit gelangen.

Wenn wir bas Berhalten ber Sache naber betrachten, fo fcheint es, bag burch bas Pfropfen bie Ernahrungstanale aus bem Boben

nicht bebeutend unterbrochen werden, vielleicht beshalb, weil durch ben, zur Zeit des Bfropfens, häufigen Safttrieb, sich diese Gange vorzugs-weise ausbilden und vergrößern, so daß vom Boden her die hemmung des Safteintritts aus ben Stamm in das Ebelreis, durch die im Fruheling vermehrte Triebtraft schnell beseitigt, und hierdurch wieder ein unsgehinderter Saftzusluß, wie zuvor, erzeugt wird.

Unders verhalt fich bies aber mit ben rudführenden Ranalen. In ber erften Zeit bes Dachsens bes Zweiges ift gar teine Nothwenbigkeit vorhanden, daß ber burch bie Blatter rudfehrende Saft fich in bie unteren Barthieen bes wilben Stockes fente, fpater, wenn bies ber Fall ift, find bie Befage fcon zu fehr verhartet, ber Saft tann nicht mehr burchbringen, erleibet eine Bemmung, und zeigt als Folge ber= felben die nämlichen Erscheinungen, wie der Ringelschnitt, burch wel: den ber ebenfalls in feiner Circulation gehinderte Saft in die Fruchte getrieben mirb, fie vergrößert und mehr ausbildet. Go wie wir bei bem Schnitt ben Saft, wie er aus ber Erbe in bie Bobe geht, gurud= halten und gewiffermagen anhäufen, fo wird burch ben Ringelfcnitt. wie burch bie zwischen bem Pfropfreis und bem Wilbftamm entstebenbe Berbinbungenarbe, ber nieberfteigenbe Saft jurudgehalten. In biefer Wirkung find ber Frühlingsschnitt, bas Zweigen und bas Ringeln, ge= wiffermaßen ein und baffelbe. Wir werben in ber Folge feben, bag bas Einfürgen ber grünen Triebe ebenfalls bamit gusammenbangt.

Wenn auch das Pfropfen bei der Baumzucht von sehr großem Borstheil ift, so wirft sich boch die Frage auf, ob das nämliche Berhältniß bei dem Rebbau stattsinde. Zwischen beiden ist der Hauptunterschied, daß wir bei den Obstbäumen kein Mittel haben, binnen 3 bis 4 Jahren aus jungen, einjährigen Trieben, neue tragbare Bäume zu erziehen, während dies bei den Reben der Fall ist, daher bei diesen der Borstheil des Pfropsens nicht so hoch, wie bei Obstbäumen, anzuschlagen ist. Besitzt man aber in einem Weinberg recht kräftige gesunde und junge Rebstöcke, und wünscht darin die Traubensorte geändert zu haben ohne die Stöcke wieder herauszuwersen, so kann man durch Pfropsen in Zeit von zwei Jahren wohl wieder Früchte erhalten; so ganz vollsständig ist dies doch nur selten, und bei ganz besonderem Gelingen der Operation, der Fall, weil manche gepfropste Keben auskleiben, die angewachsenen verlegt werden müssen, auch bei trockener Witterung viele der Pfropsreiser so zurückbeiben, daß sie im zweiten Jahre noch nicht

tragen. Man hat baber eine febr große Mube und bebeutenbe Roffen, während noch babei zu berudfichtigen fleht, bag ein gepfropfter Weinberg bie Dauer eines frifch angepflanzten nicht besitzt.

- Es mare alfo ein Pfropfen nur ba rathfam, mo
- 1) man gang gefunde und fraftige Rebstode von einer Rebsorte bat, welche man ausgemärzt wunscht, wobei aber
  - a) bie in einer Gegend gebräuchlichen Berjüngungsarten ben fcnellen und sicheren Ertrag eines frifch eingepflanzten Rebestodes nicht erwarten laffen, wie biefes z B. in Ungarn ber Fall ift, ober
    - b) wo Boben : und Lagenverhaltniffe flattfinden, in benen junge Rebfelber, auch bei ben besten Rottarbeiten, nur schwer und und ungewiß aufzubringen find.
- 2) Wo man von der anzupflanzenden Rebsorte noch nicht so viel Polz besitht, um ein größeres Stud Feld neu, und mit Blind = oder Wurzelreben damit anlegen zu können. Ferner
- 3) wo man burch periodisches Weiterverlegen ber Stöcke, nicht auf bie Dauer ber erften eingepfropften Pflanzen zu feben braucht, wie 3. B. in Burgund, und
- 3) wo man in Weinbergen einzelne Rebforten ausgemärzt baben will, keine nebenftehende Stode zu verlegen hat, auch keine jungen Pflanzen einfeten kann.

Wenn man die Wahl hat, zwischen Pfropsen und dem Beiziehen von Nachbarftoden, vermittelft Berlegens, oder dem Pfropsen eines ganzen Weinbergs auf ohnehin schwache Stöde, und einem schnellen Emporkommen kräftiger und fruchtbarer Stöde durch gänzliches Umzotten eines Grundstüdes, so soll man nur immer bei dem Berlegen und dem Rotten bleiben, schon beshalb, weil man einem so viel gewisseren Erfolge entgegen sehen kann, wenn man auch vielleicht mit dem Ertrage noch ein Jahr länger zusehen muß.

Ob übrigens burch die Berschmelzung des Saftes von zweierlet Sorten irgend ein Bartheil für die Qualität zu erzielen ift, so daß z. B. Riedlinge auf frühreise Traubenarten gepfropft, etwas von beren Eigenschaft annähmen, oder weiche Sorten auf Rieblinge aufgessetzt, an Bouquet gewännen, ift noch nicht genau untersucht worden. Es ließe sich aber hierdurch vielleicht ein um so größerer Bortheil erzeichen, als nachher diese verbesserten Arten leicht durch Schnittlinge

vermehrt werben kommten, die ber Analogie anderer Pflanzen nach, biefe durch ihre Mutterstode erhaltenen Cigenthumlichkeiten wahrscheins lich beibehalten wurden. Ein Bersuch, durch Copuliren zweier Stode, verschiedener Art deren Eigenschaften zu vereinigen, wird im Augensbied durch herrn Rang auf dem Lorenziberg bei Bingen in größerem Maßtabe gemacht; sehr wunschenswerth ware aber eine genaue Beobachtung der Beränderungen, welche bei gezweigten Stoden, diese aufgeseizte Sorte, in Bergleich gegen in die Erde gepflanzies Blindholz von der nämlichen Sorte, erleiben mögte, besonders wenn man dies von einem und demselben Stode nehmen, einen Trieb aufzweigen, den ans beren aber in die Erde einlegen würde.

Da man bei Baumen beobachtet hat, baf eine gegen Frost empfindliche, ausländische Obstart diesen viel leichter aushält, wenn sie auf eine inländische hartere Sorte gepfropft ift, so könnte dies auch bei weicheren füdlichen Traubenarten der Fall seyn, wenn man solche mehr gegen Norden bin verpflanzen will.

Lenvir macht außerbem noch barauf aufmerkfam, baß man vielleicht in Gegenben, in welchen ber Wein mit Erbgeschmad behaftet ift, diesen burch Pfropfen ber Weinberge, beseitigen könnte. Obschon bie Sache ebenfalls zu probiren wäre, so scheint, wenn bas, was oben von ber Wirkung bes Pfropfens auf die Sasticirculation gefagt ift, richtig ift, hieraus eher bas Gegentheil zu erwarten zu sehn, weil die ersichwerte Rüdkehr bes Sastes eher eine größere Ablagerung bes barin enthaltenen Beigeschmacke erwarten läßt, doch kann hierüber ohne genaue Versuche nichts voraus entschieben werben.

Bei etwaigen Bersuden ift es jedoch nöthig, daß man bei ben vielen üblichen Pfropfmethoden eine anwende, die über dem Boden geschieht, weil bei allen, die unter dem Boden vollbracht werden, das Pfropfreis selbst Burzel zieht, die Einwirkung des Mutterstockes aber dann nicht mehr rein ist.

Die befte Beit jum Pfropfen wird verschieben angegeben.

Schams rath in seinem Ungarischen Beinbau, bamit zu warten, bis fich bie Augen bis zum zweiten Blatte, entwidelt haben. Lenoir halt fur ben beften Zeitpunkt, und zwar zum Pfropfen unter ber Erbe,

<sup>\*)</sup> Das Bfropfen ber Beinftode wirb in Ungarn ftart betrieben, Schams beruhrt jeboch niegenbe bie obige Frage.

jenen, wenn der Saft in Bewegung kommt ;dagegen für das Pfropfen über der Erde, jenen vor und in der Zeit der Traubenbluthe. Man muß bei der Auswahl desselben darauf achten, daß durch die Menge von Wässerigkeit, welche der abgeschnittene Rebstod ausstößt, der aufgesete Zweig nicht verschlemmt werde, und dadurch zu Grunde gebe. Bielleicht ist die Borschrift welche Columella in seinem Liber de Arboribus gibt, sehr zweckmäßig, indem er in den Stamm des gepfropften Weinstodes, auf den Seiten, Risse in die Rinde gemacht haben will, damit durch diese die zu häusige Feuchtigkeit abziehe.

Diefer Schriftfeller fest die beste Beit zum Pfropfen nach bem Winter, wenn die Tage warm zu werden und die Knofben zu treiben anfangen. Doch hält er auch bas Pfropfen im herbste fur thunlich, ohne jedoch baffelbe anzurathen.

Aus allem biefem ergiebt fich, bag man hierüber burchaus noch nicht im Reinen ift.

Die Auswahl und Behandlung der Pfropfreiser betreffend, muß man für sie große Sorgsalt auswenden. Sehr gut ist es, wenn man sie schon vor Winter von Stöden nimmt, welche sich durch ihre Fruchtsbarkeit auszeichnen. Dabei wähle man nur Reben, welche kurz gegliedert, nicht zu markig, aber auch nicht zu dunn, jedoch kräftig sind, und starke Triebe versprechen. Werden sie vor Winter oder im ersten Krühling geschnitten, so mussen sie entweder im Keller in Sand, oder im Freien an einem kühlen schattigen Orte in der Erde, ausbewahrt werden, damit sie nicht austreiben. Stark vertrodnete Zweige mussen einige Tage zuvor in Wasser eingestellt werden, ehe man sie benützt. Es ist aber auch wieder nicht gut, wenn sie zu vollsaftig sind. Man kann die verschiedenen Arten des Pfropsens eintheilen:

- A. in folde, die unter ber Erbe gefchehen, und zwar
  - a) in ben Spalt auf ben Stamm,
  - b) in ben Spalt auf Abfenter,
  - c) auf Abfenter burch Anplatten,
  - d) auf Absenter von 2jahrigem Golz,
  - e) auf die Rrone in aufgebohrte Löcher,
  - f) in ben Spalt unter ber Erbe, mit Furchen,
- g) in die Rrone unter ber Erbe, mit bem Rerbichnitt.
- B. Pfropfen ober ber Erbe,
  - a) auf ben Stamm,

- 1) in ben Spalt,
- 2) mit bem Rerbichnitt,
- b) auf bas einjährige Golg,
  - 1) in ben Spalt,
  - 2) in ben Spalt mitten in bas Bolg,
  - 3) mit bem Beisfuß,
  - 4) mit bem Rerbichnitt.
- C. Bfropfen gruner Triebe,
  - a) in ben Spalt.

Wir wollen nun bie einzelnen Arten etwas naber betrachten. Bu A. a).

Das Pfropfen auf die abgeschnittenen Burzelkerne, und zwar in ben Spalt, ift eine ber am häusigsten angewandten Metboben. Sie ift besonders in Ungarn gebräuchlich, von woher dieselbe nach Deutschs- land gekommen zu sehn scheint, wo man auf das Pfropfen ber Wein= ftode überhaupt erst in ben lepten 15 Jahren ausmerksamer wurde.

Die ausführlichste Borfchrift gibt Schams in feinem Ungarischen Weinbaue. Ich habe Diese Methobe im vorigen und vor zwei Jahren mit Glud versucht, und will fie baber als erprobt bier anführen.

Um bas zu häufige Austreiben bes Saftes zu vermeiben, welches bas eingepfropfte Reis verfäuft und zu Grunde richtet, rath Schams biefe Pfropfmethobe erft bann anzuwenden, wenn fich die Augen bis zum zweiten Laub entwidelt haben. In biefem Zeitpunkt scheint der Saft noch hinreichend, aber nicht überflüffig zum Anwachsen, zu fließen. Db Columellas Borschrift, mit Ripen der Rinde, bei früherem Pfropfen, den Ueberfluß des Saftes beseitigt, müßten weitere Bersuche zeigen.

Das Berfahren felbst wird von Schams folgenvermaßen beschrieben. Ein Theil ift in seinem Ungarischen Beinbau zu finden, die abweichenbe Befchreibung aber rührt von beffen eigenem Borzeigen ber.

Um ben zu zweigenden Stock herum wird die Erde ausgehoben und berselbe mit einer Säge ohngefahr 3 Boll ober der Theilung der Wurzeln abgeschnitten, so daß die gezweigte Stelle wo möglich 6 Boll unster den Boden kömmt. Bon dem Abschnitt an wird mit einem Stemmeisen oder scharfen Messer ein Spalt in das Wurzelstück gemacht, etwas länger als der zu pfropfende Zweig, jedoch nicht weiter, damit er dasselbe durch seine eigene Clastizität noch klemme und sest drücke. Ist der Wurzelstamm bick, so werden 2 Reiser, bei bunnerem nur ein

Reis eingepfropft. Diese werden bis an den Ouerschmitt fest aufges setzt und babei achtgegeben, daß die Rinde der einen Seite des Pfropfzeises mit der Rinde des alten Stockes gleich laufe. Ein Festbinden ist nicht nothwendig. Die Wunde wird nun mit feuchtem Moss und seiner Erde beveckt, oder man streicht sie auch mit, zu einem dicken Teige angemachtem Lehm zu, worauf man die Erde bis an die Oberstäche auffüllt.

Sehr gemu hat man auf bas Bufchneiben bes Pfropfzweiges gu achten. Wie früher ichon gefagt, nimmt man bie bem alten bolg nachften Theile ber einjährigen Rebe, und fcneibet biefen unteren Theil bergeftalt ab, bag er 3 Augen, und unter bem tiefften Auge, noch einen' Boll gange behalt, um baran ben nothigen Schnitt zu machen. macht nun unterhalb bem Auge mit einem febr fcharfen Deffer, und amar von ber einen Seite ber, einen Quericonitt bis in bie Balfte bes Martes. Diefe burchfchnittene Scitenflade wird von unten ber mit bem Deffer fo abgenommen, baß ber gange Ausschnitt einen rechten Binkel bildet. Die andere ober Gegenseite wird nun ebenfalls burch einen Querschnitt und Ablöfung von unten ber, abgeflächt, aber auf bie Art, daß ber eine Theil bes Reiles etwas dunner, ber außere Theil aber obngefahr mefferrudenbid bleibt, mobei man barauf ju achten bat, bag von biefer Geite ber, bas Golg nur in ten Splint, nicht bis auf bas Mart eingeschnitten, bas Bange aber etwas feilformig gus gespist wird. Der Reil felbft zeigt nun eine Seite, an welcher frifches Bolg; Die andere aber, an welcher bas Mart entblöft ift. aber muß fo icharf burchichnitten fenn, bag es fich nicht gufammen= brudt, welches febr leicht gefdeben tann, wenn bas Deffer nicht genug fchneibet. Auch muß ber Reil eine mit ben Augen gleiche Richtung haben, und ber bickere, außere Theil, unterhalb bes letten Muges fich befinden, bamit bei bem Ginlegen, Diefes auf Die aufere Seite bes Stodes, ju fteben tommt. Bei bem Ginlegen felbft aber gwangt man ben Spalt porfichtig auseinander, damit man ben 3meig nicht notbig bat, bineinzuftreifen, meldes Die Gefäge leicht verlegen ober gubruden tann.

Nach bem Ginfegen und Gleichmachen ber Erbe nuß bas oberfte Auge aus bem Boben fteben. Es mag ober nicht unzwedmäßig fein, baffelbe ebenfalls mit etwas leichter Erbe, wie bei bem Ginlegen bes Blinbholges, ju bebeden, um bas Austrocknen ju verhuten, und bas Austreiben ju erleichtern. Nach andern Borfchriften konnen bie

Pfropfreifer im Zimmer zugeschnitten und in Maffer gestellt, zu ber Arbeit, in ben Beinberg, mitgenommen werben. Da aber bei allem Pfropfen zu vermeiben ift, daß irgend ein fremder Körper zwischen bie Schnittmunden komme, so ist zu bezweifeln, ob das Baffer, welches jedenfalls bazwischen tritt, nicht das Anwachsen hindere.

Bu A. b). Pfropfen in ben Spalt auf Abfenter.

hier wird ber 3meig wie auf Die porige Art gurechtgemacht, aber ber Stod felbit nicht weggeschnitten, fondern beffen einjabrige Triebe gespalten, bas Reis eingesett, und am beften mit einem Band von Leinemand ober Papier verbunden, welches man in marmes Baummachs eingetaucht hatte. In Franfreich bindet man bie Stelle auch mit Beiben ober Binfen gu. Andere umbinden bie Bunde mit Ruhfoth und Lebni. Sind auf biefe Art mehrere Zweige aufgefest, fo wird ber gange Stod in eine Grube niedergelegt, und zwar fo tief, bag von den gezweigten Reifern noch 4-5 Augen in ben Boben tommen, eines aber oberhalb beffelben fich befindet, welches mit leichter Erbe zugebedt werden fann. Um bas Abftogen zu vermeiben, rathen Ginige, Die 3meige nicht eber aufzusepen, bis ber Stod eingelegt ift. Biers burch wird aber die Arbeit felbft febr erfchwert, mabrend man biefe, wenn bie 3weige noch aber ber Erbe find, leichter verrichten fann, wobei man fich freilich bei bem Nieberlegen wieber mehr in Acht gu nehmen bat.

Bu B. 0). Das Niederlegen geschieht wie bei voriger Methobe, ber Zweig wird aber nicht in einen Spalt gesetzt, fondern 1½—2 Boll lang zur hälfte eingeschnitten, und ber eingeschnittene Theil, mit möglichster Schanung des Markes, von unten her abgelößt. Auf gleische Weise wird der Zweig behandelt, an welchen man das Pfrodfreis anplattet, und das Ganze mit Weiden, Binsen, oder besser mit einem Wachsband zusammenbindet. Es versteht sich, daß beibe Zweige gleich dick sehn müssen, und daß man beide so genau als möglich auf einander paßt, damit sich ihre Klächen überall berühren. Anstatt den Duerschnitt in den Zweig, in einem rechten Winkel, zu machen, sann man ihn entweder in einem spigen oder stumpsen Winkel andringen. Der andere Theil muß aber alsdann so geschnitten werden, daß er ebenfalls genau darauf paßt, und sich überall sest anlegt.

Diese Pfropfmethobe kann man etwas früher, als bei völligem Safttrieb anwenden, was, wenn man viel zweigen laffen will, sehr angenehm ift, ba man eine längere Zeit vor sich hat.

Bu A. d). Die Abfenker auf zweisähriges Solz follen nach Bronner, in Frankreich gebrauchlich fenn. Er beschreibt fie auf folgende Art.

Man sucht in ber Bobe bes Stockes bie Stelle, wo zweijabriges Solz ift, schneibet über berselben bas einjahrige ab, und spaltet bie Rebe auf 1 1/2 Boll Tiefe auf.

Nach biefem nimmt man bas Etelreis, das bie ganze Länge seines Wachsthums behalten muß, und an welchem einige Bolle zweijah= riges Holz stehen geblieben sind. Dieses schneivet man auf 1½ 30U keilformig zu, und seht es in die gespaltene Rebe so ein, daß wenig= stens auf einer Seite Rinde auf Rinde paßt; sind beibe gleich bid, so ist es noch besser.

Diese Berbindung befestigt man mit etwas Stroh ober Bast, barauf macht man einen 1 Fuß tiefen Graben, räumt den alten Stock eben so tief auf, und legt ihn um, so daß der Berband auf gleiche Tiese in den Boden kömmt; man bedeckt hierauf alles mit Erde, bis zum Berband, stellt sich mit dem Fuß darauf, und richtet den vorderen Theil der Rebe, etwa nach dem 3ten oder 4ten Auge, von dem alten Polze angerechnet, senkrecht in die Höhe, wodurch also ein rechter Winkel, im Boden, entsteht. Ist alles mit Erde gehörig bedeckt, dann erst schneibet man die hervorstehende Rebe bis auf 2 Augen ab, und stedt sogleich einen Pfahl bei, an welchem man die kräftig treibenden Ruthen den Sommer über anheftet.

Man hute sich aber, bas Geschäft bei naffem Beiter vorzunehmen, indem sonft die Burzelbildung der jungen Rebe nicht gehörig stattfinden kann. Am besten ist es, wenn man in den Graben etwas zarte gute Wiesen = oder Gartenerde bringt, und bahin die Rebe legt, wodurch man ein sicheres Wachethum zu erwarten hat.

Die Zweckmäßigkeit vieser Methode ward burch Sn. Blank von Ettenheim, an 250 Stöcken, erprobt; diese wuchsen zwar im Anfange etwas langfam, zeigten aber später ein besto kräftigeres Wachsthum, und es blieben im Ganzen nur 11 Stöcke zurud, welche Zahl gegen jene der Angewachsenen, für sehr gering zu achten ift.

Bu A. e). Pfropfen in gebohrte Löcher.

Diese Pfropfart findet sich in Stepermark, ebenfalls in Ungarn, ift aber schon von Columella beschrieben. Es wird dabet der Weinstock, wie bei dem Pfropfen in den Spalt, möglichst tief im Boden abgeschnitten, in der Mitte desselben ein Loch gebohrt, und in dieses Loch das keilförmig angeschnittene Pfropfreis eingesett. Die Wunde wird mit Moos und Erde, oder auch mit Lehm gedeckt, und die Erde darüber wieder gleich gemacht. Bei dem Zuschneiden des Pfropfreises schont man so viel möglich die grüne Rinde. Auch muß die Dicke des Reizses zu der Dicke des Bohrers passen, obsichen es nicht schadet, wenn das Reis etwas dunner ist. Es sett sich doch in der unteren, dunneren Dessung des Bohrloches fest, nur muß es nachher auch nach dieser Form zugeschnitten werden.

Diese Art tes Pfropfens geht schnell und wächst auch gut an, wie ich es felbst erprobte. Es ift übrigens nothig, baß man aus bem gebohrten Loche bie Bohrspäne auspuye. Eben fo mag es vienlich sen, an ben Seiten bes Stammes Riffe zum Ausstließen bes Saftüberflusses anzubringen.

Eine andere Art bieses Pfropsens wird folgendermaßen behandelt. Man bohrt einen dideren Rebstamm von der Seite an, zieht einen nebenstehenden Schoß, der jedoch nicht vom Mutterstamm abgeschwitten werden darf, durch, und erst nach Jahren wird er abgeschnitten. Sat man keinen solchen Zweig, so kann man auch ein gewöhnliches Pfropsereis von der Seite einsteden.

Bu A. f). Pfropfen unter ber Erbe in Furchen.

Der Stamm wird wie bei ber vorigen Art abgeschnitten, aber ftatt ihn zu spalten, macht man auf jeber von ben 2 Seiten, eine breisettige Furche, schneibet an 2 Reben breiedige Spigen, bringt fie in die Furchen, so bag die Rinden genau zusammenpassen, und bedeckt fie mit Erbe, so bag nur 2 Augen heraussehen.

Bu A. g). Pfropfen unter ber Erbe mit bem Rerbichuitt.

Wie bei ber vorigen Art, nur baß in ben Kopf bes abgeschnittenen Burzelstocks eine Kerbe geschnitten, und hier hinein 1 ober 2 Pfropfreiser eingepaßt werben. Beibe letteren Methoden eignen fich weniger in Weinberge als in Garten, und find aus Noisettes Anleiztung zum Pfropfen nur ber Bollständigkeit wegen hier angeführts worden. oben; bis etwas über bem Auge, an ber Stelle, wo bie beiben Zaden aufhören, ben Zweig zu berühren. Im folgenden Jahre, wenn bas Pfropfreis volltommen angewachsen ift, schneibet man bie ausgetrocknezten Zacken so nah als möglich an bem Auge ab, und ebnet bie Wunde, damit sie vernarbe.

Diefe Berfahrungsart ift, nach Nolfette, die ficherfte unter allen; da aber die Operation ziemlich schwierig auszuführen ift und eine gewisse Beit ersfordert, so wendet man fie nicht leicht an, außer zum Propfen von Rebgeländern, die man in Gärten zieht, um Trauben auf die Tafel zu liefern.

(Bare hier nicht auch bas Unterbinden ber Anoten mit Bortheil anzuwenden?)

Bu B. b) 2). In ben Spalt mitten in bas Holz. Rach Noifette.

In bides, wohlgezeitigtes, einjähriges holz macht man einen Spalt zwischen zwei Knoten, ber es in seiner ganzen Dicke entzwei theilt. Hierauf schneibet man das Pfropfreis, und gibt ihm die Gestalt einer sehr flachen Messertlinge mit einer scharfen Spige an beiben Enden und mit größerer Dicke gegen die Mitte zu, wo das Auge sich befindet, an beiden Seiten mit Rinde versehen. Man bringt dasselbe in den Spalt, dessen Lippen man einander entsernt, und macht, daß die Rinden auf beiden Seiten auf einander passen. Es ist leicht einzzusehen, daß zu jedem Ende die Platte eine Breite haben muß, welche der Dicke des zu pfropsenden holzes gleich ist. Man legt einen dauerzhaften Verband an, mit Bast oder biegsamen Weiden.

Diefe Pfropfart wird in ber Gegend von Paris zur Bermehrung toftbarer Barietaten febr viel angewendet.

Bu B. b) 3). Pfropfen auf einjähriges Golg mit doppelter Rerbe (Gaisfuß). Nach Noifette.

Man mablt ein Pfropfreis, genau von der Dicke wie das zu pfropfende Golz, schneidet es zu einer verlängerten schrägen Flüche, die fich an der Spige in einen kleinen Flötenschnabel endigt, und macht eine Kerbe am Anfang derselben. Das zu pfropfende Holz wird ganz auf dieselbe Art, aber in umgekehrter Richtung geschnitten, so daß es zusammen past, wenn beides aufeinander gesett wird. Der Berband wird, wie bei der vorigen Pfropfart, gemacht.

Bu B. b. 4). Pfropfen mit bem Kerbschnitt, über ber Erbe. Man verfährt babet wie bei berfelben Art von Pfropfen unter ber Erbe. Begen ber Schwierigkeit bas Pfropfreis anzuheften, ift biese Methobe aber nicht praktisch.

Bu C. Pfropfen gruner Eriebe, in ben Spalt.

Diese Pfropfart wird, nach Schams, im Fünftirchner Weingebirge angewendet. Ich habe fie versucht, aber kein gunftiges Resultat bavon erhalten. Bielleicht wurde fie besser gerathen sebn, wenn man mit Einstehen bes Auges wie bei B. b 1) versahren ware, und den Trieb tiefer, als gerade an die Spipe eingesetzt hatte. Das Versahren wird von Schams auf folgende Art beschrieben:

Acht Tage vor ober nach Bfingften, wenn fcon bie jungen Triebe eine Lange von 14-15 Boll erreicht haben, wird probirt, ob bie ftarteren Triebe ber ju verebelnben Beinftode beim Bin= und Berbiegen. bie nothige Claftigitat haben, und nicht mehr leichtbruchig find, weil fie bann bie Operation nicht aushalten. Alsbann werben alle ichmachere 3meige, bie nicht veredelt werben follen, vom Stode abgeschnitten. ben zu veredelnden 3 ober 4 Trieben wird nun einer nach bem andern. gerade unter bem Muge bes britten Bliebes, von unten binauf, abgeschnits ten, die Rebe mit einem icharfen Deffer bis in die Balfte bes folgenben Rnotens gefpalten, und ber zugefchnittene, ebenfalls grune Ebelgmeig in Die Spalte genau und feft eingeschoben. Inbem man bie gespaltenen Theile mit zwei Fingern fanft an ben Bfropfzweig andruckt, muß mit einem Zwirnfaben bas Gange von unten binauf und wieber binab, ummunben, und ber Faben, ber haltbarkeit megen, mit ben Fingern gufammengebrebt werben.

Auf gleiche Beise werben alle grunen Triebe eines Stockes behans belt. Dabei ift noch zu bemerken

- a) Daß man die Blätter und Augen des zu veredelnden Stockes vorher ausbricht, und nur das unterfte Auge und 2 Blätter stehen läßt, um der Rebe nicht alle Begetation zu nehmen, zugleich aber auch, um ihr die Anlage zur Fruchibarkeit fürs künftige Jahr zu lassen, falls die Operation mißlingen sollte. Erst wenn das Pfropfreis seinen Trieb zeigt, kann man die anderen Augen beseitigen.
- b) Man muß beim Einschieben bes Ebelzweiges genau Acht haben, baß bie Enben bes Reilfchnittes mit jenen bes gespaltenen Anotens in gleicher Berührung sigen. Mit andern Worten haben wir hier Rolfettes v. Babo, Weinbau. II.

Borschrift, baß bas Ebelreis tiefer als an ber Spige eingesetzt werben soll, um bas Ausbörren ber gespaltenen Enben zu umgehen, wozu bei grünen Trieben, auch vielleicht noch bie günftige Wirkung einer härteren Wasse, wie jene berknoten, auf bas Anwachsen überhaupt, kommen mag. So viel ich mich erinnere, warb bei bem gemachten Versuche ber eigenkliche Grund bes Versahrens übersehen, woraus sich bessen Wistlingen herleiten läßt.

Nach 4 — 5 Tagen zeigt es fich schon, ob bie eingesetzten Zweige mit ben Nahrungsfäften bes Stockes in Berbindung getreten find, ins bem das Auge bes Pfropfreises zu treiben beginnt. Wenn alsbann bie Reben unter bem Berband auschmellen, so muß berfelbe aufgelockert werben.

Ich habe gesucht, alle bei ben Reben anwendbaren Pfropfarten bier zusammenzustellen, wodurch es sich zeigt, wie viele bem Rebmann zu Gebote stehen. Aber gerace bei dieser großen Anzahl wirft sich bie Frage auf, welche Methoden nun wieder am vortheilhafteften zur Anwendung sein mögen?

Da jede Gegend ihre eigenthumliche borten eingeführte Afropfmethobe zu haben scheint, von welcher man feither nicht abgegangen ift, fo find wohl über die zwedmäßigfte Art bes Pfropfens noch teine burchgreifenben, entscheibenben Bersuche gemacht worben, welche jeboch um fo angenehmer maren, ale biermit bie fruber berührte Frage über bie 3medmäßigfeit ber Bfropfung überhaupt genau gufammenbangt. Außer ber im Funffirchner Beingebirge gebrauchlichen Methobe bes Bfropfens in grune Zweige, scheint feine Art bes Pfropfens außer ber Erbe in Uebung zu fenn, und zwar mahrscheinlich wegen bem unficheren Erfolge biefer Pfropfart, fo wie fie nicht mit bem Ginlegen in ben Boben verbunden ift. Es fragt fich aber, ob, richtig vollführt, biefe Pfropf= methoden nicht vortheilhafter maren, als alle aubere, welche unter bie Erbe tommen, und zwar aus folgenbem Grunde: Wie ich mich felbit überzeugte, tann man einen Weinberg in Rucfucht ber Traubenforte burch Pfropfen, in der Art leicht umandern, wenn man je bie britte ober vierte Reihe bafelbft umpfropft, und, wenn die geimpften Reifer angewachsen fint, folde verlegt. Dan fann, wenn man bas Bfropfen in ein - ober zweijähriges folg, verbunden mit bem Berlegen, anwenben will, auch gleich zwei Reihen auf einmal umpfropfen, 4 fteben laffen und alsbann wieder 2 Reihen verebeln, woburch ber Weinberg burd Beitervetlegen in einigen Jahren ganglich umgeanbert wirb. Dies geschieht jedoch nur im gunstigen Falle des Gelingens der Pfropfung, welche aber, da sie von der Witterung abhängt, auch dem geschicktesten Arbeiter versagen kann. Tritt aber dieser lette Fall ein, so sind alle in der Erde abgeschnittenen, so wie die eingelegten Stöcke, verloren, der Wingert wird lückigt, es muß nachgepstanzt werden, und man hat gesen eine ganz neue Anlage mit Wurzelreben, besonders wenn man deren längere Ausdauer und vermehrte Triebkraft berücksichtiget, nichts gewonnen, da man den einzigen Vortheil des Pfropsens, nämlich jenen des Zeitgewinns, einbüßte.

Anders murbe fich bie Sache, und viel mehr gum Bortheile bes Pfropfens, berausstellen, wenn eine ber Methoden über ber Erde mit größerer Sicherheit anzumenben mare. Dies mar feither mobl nicht ber gall, burfte aber mahrfcheinlich zu erreichen fenn, wenn Roifette's Borfichtsmafregeln, und befonders die von ihm befchriebene Pfropfme= . thobe mitten in bas einjährige Golz angewandt wurde. Man konnte alsbann einen Weinberg faft wie gewöhnlich, foneiben (vielleicht etwas weniges furger) und bie fteben gebliebenen Ruthen auf bie angegebene Beife einpfropfen. Das Anwachfen berfelben mare balb entschieben, und man batte alebann noch bie Bahl, ob man bie fruchttragenben Bweige zum Bortheile ber eingepfropften vertilgen, ober folche mit be nuten will. Im anderen Jahre murbe man die gepfropften Breige mit bem Sauptstamme in ben Boben legen, und batte auf jeben Fall mit weit größerer Sicherheit ein ichnelles Anwachsen und Umanbern bes Stodes zu erwarten, mabrent vom Ertrage verhaltnigmaßig wenig eingebüßt wird.

Den nemlichen Bortheil gewährt bas Pfropfen in ben grünen Zweig, welcher ebenfalls im nächsten Jahre in ben Boben kommen kann. Eben so könnte man auch bas Pfropfen in ben Stamm durch Bohrlöcher anwenden, wenn man nur das Pfropfreis gehörig burch Berbinden mit Lehm zu schützen im Stande ift.

Sat die Arbeit des Pfropfens nur einen geringen Erfolg gehabt, so ist dabei wenig verloren, weil die Stode noch vorhanden sind, und im nächsten Jahre wieder gepfropft werden können, ja man kann, im Falle des Mißlingens bei dem Pfropfen in das Holz, das Pfropfen auf den grünen Zweig sogar noch in demselben Jahre auswenden, ohne mehr als die Arbeit, zu riskiren.

Aus allem diesem ergibt sich, wie wichtig es ift, die seither vers nachlässigten Pfropsmethoben über ber Erbe, mehr zu cultiviren, und hierdurch ließe sich diese Veredlungsart erst mit gutem Ersolge anwenden. Es ließe sich vielleicht aber auch das Pfropsen unter der Erbe mit jenem aberhalb derselben, auf die Art zwedmäßig verbinden, wenn man einem Rebstod seine, tief am Boden ausgetriebenen Schoffe läßt, diese pfropst und solche gleich den sogenannten Schonen, ohne sie vom Mutterstod zu trennen, in den Boden einlegt. Diese Ableger zeigen ohnehin einen sehr starken Trieb, würden daher die Pfropsung leicht annehmen, und wenn sie Wurzel geschlagen haben, können sie mit dem Mutterstod tieser eingesenkt werden.

Ueber diese zulett berührten Methoden habe ich selbst noch keine Bersuche angestellt, weil ich die Räthlichkeit derselben erst im verstoffer nen Sommer eingesehen habe, in welchem ich, durch eine gemachte, nicht ungünstig ausgesallene Probe des Pfropsens unter der Erde, bennoch die Gefahr erkannte, welche auf dem Mißlingen des Ganzen steht, und mir alsbann erst die Mittel wichtiger würden, wodurch man solche zu vermeiden im Stande ist. Im nächsten Frühling werde ich größere Versuche anstellen; es wäre jedoch sehr zu wünschen, daß dies auch an andern Orten geschähe, und der Erfolg bekannt gemacht würde.

Da man jest in vielen Weingegenden beschäftigt ift, ben Rebsat umzuändern, fo kann das Pfropfen, wenn mehr Gelingen und meniger Gefahr babei zu erwarten steht, von ber größten Bedeutsamkeit werben, Aufforderung genug, bemfelben eine größere Ausmerksamkeit, als bisber, zu schenken.

Bum Schluß will ich noch nach Rolfette bie Berfahrungsart anführen, wie bas Pfropfen in ben Spalt mit unter ber Erbe abgeschnitz tenem Stamme in ber Gegend von Lyon im Groffen ausgeführt werbe.

Man bereitet eine Anzahl von Pfropfreisern nach Bedürsniß ber Arbeit, indem man sie keilförmig zuschneibet. Diese nimmt eine Frau in einen Armkord. Ein Mann fängt hierauf an, mit einer hade ben ersten Stod in einer Reihe von Weinstöden bis zu 6 Joll Tiefe zu entblößen. Er nimmt alle kleinen Wurzeln weg, die sich bis zu 5 Joll unter ber Oberstäche der Erde besinden, und geht zu dem Zten Stod der nemlichen Reihe über, um ihn eben so vorzuhereiten, u. so fort. Ein anderer Arbeiter folgt ihm, und schneidet den Stod auf seinen Wurzeln ab, in einer Tiefe, welche die Umstände bestimmen, die aber nicht weniger als 3 Boll betragen barf, und nicht mehr als 6, er ebnet die Schnitts fläche, und macht in derselben, mittelst einer starken, wenig gekrümmten Siepe, eine, zwei, drei oder vier Spalten, nach der Größe des Stockes. Die nach ihm kommende Brau setzt so viele Bfropfreiser ein, als Spalten da sind \*). Endlich besestigt ein dritter Arbeiter die Pfropfreiser dadurch, daß er mit den Händen ein wenig Erde andrückt, und bedeckt das Ganze mittelst der Hack, mit Erde, aber mit größter Borsicht und so, daß die Reiser mit 2 Augen aus der Erde herausragen.

Drei Männer und eine Frau können leicht in einem Tag 10 — 12 Aren (neue franz. Quabratruthen), pfropfen.

# II. Die Bodenbearbeitung.

#### A. Das erfte Sacten (Graben.)

Pach dem Plane unieres Werkes, follen die verschiedenen, im Beinbaw vorkommenden Arbeiten und Gegenstände, allemal in jener Zeitperiode abgehandelt werden, in welcher sie in der Praxis selbst erscheinen, damit der Leser, zugleich mit den Angaben über die einzelnen Vorkommnisse, auch ein Bild ihres Auseinanderfolgens im Großen, erhalte.

Bisher ließ fich biese Zusammenstellung ziemlich, leicht und ohne besondere Schwierigkeiten durchführen, jest stoßen wir aber auf Materien, die sich vom Frühling an, durch ben ganzen Sommer hindurch, jedoch immer mit einigen Abänderungen wiederholen, und auf diese Art nicht in einem einzigen Monate vollständig durchgenommen werden konnen. Es sind dies Bodenbearbeitung und die Behandlung der grünen Ariebe. Wir halten es, zur Beibehaltung des Hauptplans, für zweckmäßig, die verschiedenen Arbeiten in der Zeit, in welcher sie zu verrichten sind, zu beschreiben, solche aber doch wieder, als Unterabtheilungen eines Ganzen, nehft ber im Monat vorkommenden Nummer noch besonders mit Buchstaben zu bezeichnen, wodurch der Zusammenhang mit den andern, dieselbe Materie betreffenden Ahhandlungen, sygleich zu ersehen sein wird.

Die Bobenbearbeitung ift bei bem Weinhau von bem größten Ginfluffe, somohl auf Quantität als Qualität bes Probuttes. Wenn

<sup>\*)</sup> Siernach burfen bie Spalten nicht über bie gange Rrone hinlaufen.

man fie aber unbedingt und ohne Rudficht auf Bobens, Lages und Begetationsverhaltniß, nach einer und berfelben Borschrift, verrichtet haben will, so geht es hier wie mit vielen anderen, beim Beinbau vorkommenden Dingen, welche zweckwidrig ober zu allgemein angewandt, nicht allein allen Nugen verlieren, sondern noch dazu sehr schädlich eins wirken können.

Der 3med ber Bodenbearbeitung ift im Gangen:

- 1) Aufloderung, bamit Barme und Luft in ben Boben bringe,
- 2) Bertilgung der zu hoch liegenden Burgeln, und
- 3) Bertilgung bes Unkrautes, namentlich bes febr tief wurzelnben, im Frühling, und bes ben Boben beschattenden, im Sommer.
- ad. 1. Daß die Barme und Luft in den Boben bringe, und, die erfte, den Bachsthum befördert, die zweite, außer dem unmittels baren Einfluß auf die Wurzeln der Reben, auch noch die im Boben befindlichen unauflöslichen Theile nach und nach auflösbar und zur Aufnahme in die Pflanze geschickt mache, unterliegt keinem Zweisel. Beides kann aber schädlich wirken, wenn man
  - a) durch zu zeitiges Auflodern ben Trieb zu früh aufreizt, welcher alebann entweder durch später eintretende naftfalte Witterung leidet, ober von Frühlingsfröften gang zerflört wird,
  - b) wenn bei fehr großer Site eine, ohnehin nur bunne Bobenschichte, zu ftarf aufgelodert und hierburch bie Ausbunftung zu ftart beforbert wird, so bag bie wenige vorhandene Feuchtigkeit verfcwindet und die Stode vertrodnen.

Eben fo ift

ad. 2. die Bertilgung ber zu oberflächlich liegenden Burzeln bes Rebstockes für Beinberge, welche einen starten Trieb behalten und fraftig machsen sollen, wohl ein hauptersorderniß ihrer Bflege Die wir aber schon früher bemerkten, gibt es Fälle, wo diese, von allen Seiten her empfohlene Burzelvertilgung das beste Mittel mare, manche Beinsberge in kurzer Zeit ganz und gar zu Grunde zu richten.

So nütlich nun

ad. 3. die Bertilgung bes Unkrautes im Allgemeinen fenn kann, so kann es bennoch Falle geben, in welchen man baburch das Abfallen und Berbrennen aller Trauben eines Beinberges veranlagt und beforebert. Duß man baber die Zweckmäßigkeit eines fleißigen Auflockerns zwar immer als Regel betrachten, so ift es nichts besto weniger von

größter Bichtigkett, auch bie Ausnahmen berfelben geborig zu berud= tigen. —

In Betreff ber Frage, ob eine fehr oft wieberholte Bobenbearbeistung von großem Rugen feb, muß vorerst auf obige Bemerkungen bingewiesen werben. Jedoch kann man im Allgemeinen annehmen, baß es zweckmäßig ist,

- 1) diefelbe ba am öfteften zu wieberholen, wo tühler, naffer Boben fich befindet, welcher Barme bedarf; befonders wenn er, wie bies gewöhnlich ber Fall ift, viel Untraut zieht, bag aber
- 2) auf Soben, an trodenen Stellen, namentlich wo bie Erbicicht aus Urfache von Felfen ober Letten nur bunne liegt, auf feichtem Boben eine zu oft kommenbe Bobenbearbeitung eber schadlich als nüglich wirkt.

Noch ift zu bemerken, baß, je tiefer bie Rebftode in ben Boben eingewurzelt find, man beren Bearbeitung auch um fo tiefer geben laffen, fie auch öfters wiederholen kann, indem durch die Möglichkeit bes Einsbringens von Wärme, Luft und Feuchtigkeit die Begetation immer besfördert wird, mährend man, bei tiefliegenden Wurzeln, keinen Schaden zu befürchten hat. Bei hochwurzelnden Stöcken aber muß man darauf feben, daß der durch das Haden veranlaßte Gewinn nicht wieder durch ben Schaden absorbirt werbe, den eine etwa eintretende zu große Sige an den Stöcken durch Einwirkung auf beren Wurzeln, anzurichten im Stande ift.

Schon früher haben wir gesehen, daß, wenn bei fräftig stehenden Weinbergen die oberen Wurzeln im Frühling abgeschnitten sind, solche später wieber nachtreiben, und als sogenannte Waidwurzeln im oberen Theile ver Bodenkrume sich verbreiten. Das Erscheinen derselben ist dem Wachsthum der Stöde so wenig schädlich, als das Aussteigen einzelner Wurzelspigen aus der Tiese in die obere Bodenschichte, im Gezentheil wird hierdurch dem Stode die auf der Oberstäche sich besindende Bodennahrung mitgetheilt. Diese Wurzeln, wenn auch im Frühling, zerstört, dürsen ohne Schaden für den Stod, im Lause des Sommers nicht beschädiget werden, und hierauf beruht die von dem Winzer in der Regel besolgte Gewohnheit, nach welcher nur im Frühling einmal ties gehackt, bei den späteren Hadarbeiten aber nur so ties eingedrungen wird, als es die Vertigung des Unkrautes oder das Durchbrechen einer harten, auf der Oberstäche gebildeten Erdkruste nothwendig macht. Das

erfte haden heißt baber auch vorzugsweise von ben anbern, (ben Rubr= arbeiten), bas Graben.

Die Beit biefes erften hadens richtet fich, wie wir fcon oben gefeben, nach Clima und Lage, bann nach bem Chargeter bes Fruhlings.

Je füblicher, je eher kann gehadt werben, ausgenommen in jenen Gegenben, in benen, ber Erfahrung nach, Frühlingsfrofte zu beforgen find.

Weiter gegen Norben muß man babei auch noch bie Zeit abwarten, in welcher, ber Begel nach, keine kalte Regen mehr erscheinen. Ausnahmsweise gibt es manchmal Frühlinge, in welchen, ihrem Character
nach, die kalten Regenschauer frühzeitig aushören. In diesen barf an
ben, gegen die Sommerfröste geschützten Stellen auch früher gehadt
werden. In solchen, gewöhnlich ausgezeichneten, Weinjahren trägt dieses
frühzeitige Haden auch viel zu ber babei stattsindenden frühzeitigen Begetation bei.

Jenen Beinbergen mit tief gebenben Burgeln schaden, ber Ratur ber Sache nach, kalte Regen nach bem haden, weniger als folden, beren Burgeln fich nabe an ber Oberfigche bes Bobens befinben.

Bei gutem, warmem Wetter geht aber bei letteren wieder die Erswedung der Triebtraft bedeutend schneller, als bei ben anderen, vor sich, und von dieser Ursache scheint, wenn nur außerdem die Lage gunftig ift, die auffallend vorgerückte Entwicklung herzurühren, die bei berartigen Weinbergen öfters bemerkt wird.

Weinberge mit leichtem Boben empfinden ben Einfluß kalter Bitterung weniger, als folche mit schwerem, besonders wenn er noch dazu feucht ift, können also frühzeitig bearbeitet werden. Trodne Soben find vor allen andern Weinbergen zu haden, weil diese hierdurch bei etwa fallendem Regen mehr Feuchtigkeit aufnehmen, bei später eintretender Size aber schon wieder sest genug liegen, um solche nicht so weit entweichen zu lassen.

Es ift immer gut, jum erften Gaden eine beftänbige, warme Witterung abzuwarten; ba man aber nicht alle Beinberge an einem Tage herumbringen kann, so kann man sich babei nach vorstehenben Regeln richten. Sat man Beinberge, welche in ber Regel nicht von Frühlingsfröften leiben, sowie sie auch von kalten Regenguffen nicht sogleich gelb werben, so hat man bei biesen burch bie Möglichkeit eines frühzeitigen erften hadens, bebeutenbe Bortheile gegen andere Lagen,

Noch ift zu benterken, baß es Thonboben gibt, welche fich burch etwa einfallenbe Regenguffe, schnell wieder verschließen, indem fich bie obere Erbschichte breiartig erweicht und fich gleich einer Scheuertenne, niederset, so daß fie der Athmosphäre alles Eindringen versperrt, und alle Thättgkeit derfelben verhindert.

In folden Fällen muß man fich nicht verdrießen laffen, bie erfte Sadarbeit zu wieberholen, ba bie frühere fo viel als gar nicht geschehen, zu betrachten ift.

Die Tiefe bes erften Hadens richtet fich nach bem Stand ber Burzzeln. Sind diese nicht leicht zu erreichen, so ist es rathsam, lieber auf mehr als sechs Boll Tiefe zu greifen. Je höher aber die Hauptwurzeln liegen, um so vorsichtiger muß man mit bem Haden seyn.

Die Art der Arbeit betreffend ift barauf zu feben, daß der Boben gewendet und möglichst locker gelegt werde, und daß man dabei der Burzeln von tief liegenden Unkräutern, Winden, Disteln, Neffeln ze: habhaft zu werden suche, um folche nachhaltig ausrotten zu können. Eben so muß, wo dies nicht schon durch eine besondere Arbeit geschieht, auf die Vertisgung der zu hoch liegenden Rebwurzeln, wo solche rathsfam ist, gesehen werden.

In Rudficht ber ftarten Zertheilung bes Bobens finbet bort wieder eine Ausnahme ftatt, wo fich berfelbe, wie ichon früher bemerkt ward, gerne verschlämmt und festlegt. Ein solcher barf nicht zu fein gertheilt sein und muß einige größere Schollen behalten, wodurch ein breiartiges Erweichen am besten verbindert wird.

Das haden selbst geschieht gewöhnlich burch Menschenhande, und am zweckmäßigken mit Kärsten, weil diese durch ihre Zinken die Erbe am besten zertbeilen. Jede Gegend hat ihre eigenthümliche Form von haden oder Kärsten. Wenn aber diese nur einigermaßen zweckmäßig sind, ist es nicht rathsam, den Leuten andere berartige Instrumente in die hand zu geben. Sie empfangen solche gewöhnlich mit Widerwillen, und bei der Schwierigkeit des Landmannes, sich schnell in etwas Ungeswöhntes hineinzusinden, geht der erwartete Nugen größtentheiß durch das Ungeschieß verloren, mit welchem das neue Instrument behandelt wird, während ein langjähriger Gebrauch von Jugend auf, und die exhaltene Uebung, an dem seither gebrauchten, manche scheinbare Unzwecksmäßigkeit desselben durch Geschießlichkeit in seiner Anwendung, ausgehoben oder verbessert wird.

In Gegenben , in welchen tregen Mangel an Menfchenbanben , bas Daden gu lange aufhalten murbe, auch zu toftspielig mare, wie g. B. in mehreren Weingegenden Gubfrankreiche, wird baffelbe mit bem Bflug Die Erziehungsart muß aber hierzu niedrig genug febn, und bie Stode wenigstens brei Fuß weit in Reihen auseinander fteben. Frangofische Schriftfteller preifen bies Berfahren, (welches fruber auch in ber Rheinpfalz und in Rheinheffen probirt murbe), weil man bem Beinberg eine Bearbeitung mehr gutommen laffen tonne. Dbichon man ohne genaue Unterfuchung an Ort und Stelle nicht mit Sicherheit über bie Zwedmäßigkeit ber Sache enticheiben tann, fo mochte bennoch zu berudfichtigen fenn, daß fich bie Bflugarbeit bei ben Reben gegen bie von Menschenhanden verhalten wird, wie jene beim Rartoffelhaden und Baufeln gegen bie von Menfchenhand gu Stande gebrachte. zwar anwendbar, bennoch kommt fie nicht auf, wo die Bearbeitung mit ber hade nicht zu foftbar ift. Denn man fann biefe nun einmal boch nicht gang entbehren, und ein Jeber halt fie, und zwar nicht ohne Grund, für beffer und vollkommener, als jene mit bem Bfluge, und fo mochte eine vierte Pflugarbeit, welche ohne große Roften gegeben werben fann, und welche als ein besonderer Vortheil angesehen wird, nicht gerade für einen folden zu nehmen febn, fonbern aus ber Nothwendigkeit einer. öfteren Bearbeitung überhaupt bervorgeben, weil man mit bem Pfluge nicht gleiche Wirkung, wie mit ber Sade burch Menschenhande, bervor= bringt.

Eine mit dem Pfluge verrichtet werdende Hacarbeit ift nur bei ebenem Boben möglich, durfte auch nur bann mit geringerem Aufwand anzuwenden sehn, wo große Beingelände ein öfteres Umwenden des Pfluges nicht nöthig machen, auch im Ganzen nicht viel Unkräuter erzeugen. Im Norden sollte aber seder ebene Beinberg, wenn nicht durch besondere Berhältnisse seine Lage besonders begünstigt ift, (und hiervon kennt man nicht sehr viele Beispiele), ausgerottet werden. Bei der fortschreitenden Barzellirung der Grundstücke werden diese ebenfalls immer kleiner, daher ist eine allgemeinere Einführung des Pfluges zu Weinbergsarbeizten wohl nicht zu erwarten, wenn sie sich schon als Mittel, den Wein wohlseiler darzustellen scheindar empfehlen möchte und sein Gebrauch wird daher im Norden auf die Bearbeitung einzelner Ackerzeilen beschränkt bleiben, wie dies manchmal in der Rheinpfalz geschieht, und auch dies hossentlich nur so lange, die die Leute einmal ihren wahren

Bortheil einseben, und ben Beinbau in ber Ebene vollends gang aus= rotten werben.

### III. Ueber bas Düngen ber Reben.

#### A. Grünbungung.

Defchon wir die von uns gesammelten Materialien über Düngung der Reben im Allgemeinen, erst später zusammenstellen wollen, so hangt doch, nach den neueren Ersahrungen, die Besserung der Weinberge vermittelst Einsaat von Pflanzen, welche grün untergehackt im Boden verwesen, und benfelben mit nährenden Bestandtheilen bereichern, mit dem ersten Behacken desselben zu innig zusammen, als daß man diese Gegenstände zu weit von einander trennen darf. Auch läßt sich die Grünzbungung als solche ohne besondere Schwierigkeit für sich allein betrachten, daher wir keinen Anstand nehmen, sie hier, abgesondert von den anderen Düngungsarten abzuhandeln, und auf ihre große Wichtigkeit ausmerksam zu machen.

Früher, und namentlich im Guben von Europa icheint man vorzugeweise nur grune Dungung zum Beinbau angewandt zu haben, und wahrscheinlich reicht man bamit auch binlanglich aus, ba ber Weinftod in ben ihm gufagenden Climaten überhaupt nicht fo vieler fünftlicher Rachhülfe bedarf, als weiter gegen Rorben bin, und erft bann, als man in ber talteren Bone einsehen lernte, bag burch Runft und Pflege bas mangelnbe marme Clima erfest werben muß, icheint man angefangen zu haben, bie Beinberge mit Biebbunger zu überbeffern. man gegen Guben, um einem zu üppigen Trieb entgegen zu arbeiten, für ben Beinftod eher trodne, unfruchtbare Stellen auszusuchen genothigt ift, (wie dies namentlich auf ben westindischen Infeln ber Fall fen foll,) fo lagt fich wohl bagegen wieber eine Bone benten, in welcher fich bie Triebfraft bes Stockes, ohne weitere Beihülfe und Bflege, gang von fich felbft icon auf ber Stufe einer fortmabrenben Tragbar= Teit erhalt, fo wie g. B. in nordlichen Climaten, Balbbaume und Straucher ebenfalls feiner besonberen Dungung und Bflege bedurfen , weil fie in ben, ihnen gang angemeffenen Berhaltniffen vegetiren.

Beiter gegen Norden fängt aber für bie Rebe bas Beburfniß einer forgfül-

tigeren Pflege und einer größeren Nahrungsmasse an. Zuerft genügen noch modernde Pflanzenreste allein weiter hinauf ist Compost vonnöthen, an der nördlichen Grenze selbst wurde man aber ohne Biehdunger gar nicht mehr ausreichen, er mag rein und unvermischt, oder sonst in einer Gestalt und Mischung, wie man solche am verträglichsten sindet, gegenben werden.

Die Belege zu biesen verschiedenen Abstufungen laffen fich leicht auffinden. Im Rheingau, als jener Gegend, welche als Repräsentant bes nördlicheren Weinbaues anzusehen ift, so wie im übrigen Deutschland, benkt wohl niemand an die Möglichkeit, einen Weinberg ohne anima-lisch, vegetabilischen Dünger tragbar zu erhalten, ja man glaubt fogar, daß in Rebstücken ohne benselben, der Wein selbst zu mager und zu leicht werbe.

Man tennt hier wohl auch ben Compost, fo wie bas Einbringen frifder Erbe, aber alles bies wird nur als Beihülfe angesehen, mahrend man bagegen für Rebselber bie grüne Düngung gar nicht betrachtet.

Weiter gegen Suben, im mittäglichen Frankreich, in Ungarn te. ist man mit der gunftigen Wirkung des animalischen Dungers auf die Quantität zwar wohl bekannt, aber eben so kennt man auch deren nachtheiligen Einfluß auf die Qualität, und hiervon ist die natürliche Folge, daß sowohl in den vorzüglicheren Beingegenden Frankreichs und Ungarns der Gebrauch des reinen Wiehdungers ganz verboten ist, als daß man auch in Ungarn noch besonders zwischen dem alten guten Beindau, ohne Dunger, und dem neuen, mit Dunger, unterscheidet, welcher letztere durch seine große Menge Bein von geringer Qualität, dorten bekannt genug ist. Der Gebrauch des Dungers in vorzüglichen Beinzgegenden beschränkt sich in dieser Jone mehr auf Verbesserung durch Compostes, welcher zu dem Einlegen der Rebstöde angewandt wird. Nur einzelne Districte von sehr magerem Boden machen hier wieder eine Ausnahme, indem sie den Gebrauch, des Düngers weiter ausbehnen.

In allen biefen Diffricten ift man mit ber grunen Dungung wes niger unbekannt, als in ben nördlichen Gegenden, und namentlich scheint fie baselbst in neuerer Zeit mehr Anwendung erhalten zu haben.

Noch weiter gegen Suden beschränkt man fich, wenn man ben Beinbergen etwas zu ihrer Berbefferung gewähren will, außer bem etwaigen Gebrauch von Dungererbe bei Gelegenheit des Berlegens, faft ausschließlich auf grupe Dungung, und zwar durch ben Anbau ber

Lupinen, welche icon Columella ale ein febr vorzägliches Dangungemittel für Beinberge erklärt.

Es findet daher die grüne Düngung hauptfächlich bort statt, wo im Ganzen überhaupt weniger Düngungsstoff nothwendig, wobei aber die Thätigkeit in der Zersetzung der Stoffe start genug ist, daß diese Zersetzung selbst schnell genug von statten gebe, jedoch aber wieder nicht zu schnell, um den Trieb des Weinstockes zu heftig anzureizen. Durch diese Stetigkeit in der Auslösung bietet sie aber in heißen Gegenden, gegen den Viehdunger, bedeutende Bortheile dar, indem dieser durch seine zu leichte Ausschafteit und dadurch entstehenden Anreizung zur Begetation einen geilen Trieb, und als Folge hiervon, einen geringen Wein, gewöhnlich mit Bodengeschmad, erzeugt.

Die Gründungung kann weiter gegen Norden hin wohl nie ben Biehdunger ganz ersehen, ift jedoch als Zubuße zur Erhaltung ber Triebkraft der Rebstöde viel wichtiger, als man gewöhnlich zuzugeben pflegt, und sollte viel mehr, als seither geschehen, angewandt werden. Um aber von denselben auch einen wirklichen Nuten zu ziehen, ist es wieder nöthig, die Art ihrer Anwendung nach den herrschenden climastischen Verhältnissen genau zu berücksichtigen.

Seben wir von ber nördlichen Weinzone aus, fo feben wir baselbst lange andauernde Winter, in welchen alle Begetation gänzlich untersbrochen ift, welche überdies nur erst in einer spät eintretenden wärmeren Jahreszeit wieder erweckt wird. Dabei erheischt die überhaupt statt findende geringere Wärme des Climas auch noch die möglichste Reinheit des Bodens der Weinberge, ohne welche die so nöthige Wirkung der Sonsnenstrahlen nicht in die Erde dringt, und wodurch die Begetation zuruck bleibt, welche daselbst ohnehin auf eine fast zu kurze Zeitperiode zusamsmengedrängt ift.

Weiter sublich werben bie Winter kurzer, die Begetation fangt früher an, und badurch erhält sowohl ber Weinstod im Ganzen eine längere Begetationsperiode, so wie auch die zur grünen Dunzung ansgewandten Pflanzen sich zeitiger entwickeln, also auch wieder schneller ben Boben räumen konnen. Noch weiter sublich wird die Wachsthumsperiode ber zur Gründungung verwendet werdenden Pflanzen zur Zeit, während welcher der Weinstod ruht, kaum gestört, ihre Entwickelung schreitet, vielleicht nicht so schnell, aber doch in gewisser Stusensolge, auch im Winter, fort, und die Zeit bes Schlass der Reben kann alsbann zur

mit fettem Blatte, und zwar gleich bei bem erften Behaden bes Weinberges, fo bag biefelbe furge Beit barnach ihr Bachothum beginnt, und foldes beendigt bat, wenn die Erdoberfläche bei ber zweiten Badarbeit gereinigt werben muß. Db biergu viels leicht bie Lupine tauglich ift, mochte noch zu verfuchen feyn, ich bielt mich bei meinen Berfuchen an bie einheimische fleine Sauober Pferbebohne, welche Pflange in einem Beinbergeboben, ber ohnebin faft nie gang ausgemagert ift, üppig genug treibt, babei fich felbft ohne Stute tragt, fich nicht an bie Weinftode anlebnt, ferner eine große Daffe fetter und faftiger Blatter und Stengel treibt, babei aber auch für ben Futterbiebstahl unbrauchbar ift, weil fie tein Thier in grupem Buftanbe frift. Beiter bietet biefe Bflange noch ben befondern Bortheil, bag fie, wenigstens nach ben gemachten Bersuchen, mit ihrer Bluthezeit gerabe in bie Beriobe bes zweiten hadens eintrifft, alebann alfo untergebracht werben fann, wenn fie in ihrer größten Ausbildung fleht, ohne noch zum Saamenanfate bie Rrafte bes Bobens in Anfpruch genommen zu haben. Dabei fügt es fich noch febr paffend, bag, fo lange bie jungen Triebe ber Rebe bie Bobenwarme und Sonne ju ihrer fchnelleren Entwidelung besonders nothwendig haben, und fo lange noch Frühlingefrofte ichaben tonnen, bie gepflange ten Bohnen noch niedrig und flein find, baber weber Schatten geben noch ftarte Ausbunftung verutfachen. Ihr Schatten fällt aber gerade in die Beit febr großer Sige, in welcher eine Beschattung bes Bobens eber mobithatig als nachtheilig wirkt. Bielleicht nüten fie alebann auch felbft baburch, bag etwa ent= ftebenbe fuble Winde meniger bie Reihen burchziehen fonnen, fo bag eine rubige, ftagnirenbe Barme ben burch bie Beschattung verurfachten Schaben wieber ausgleicht. Benigftens marb in 4 bis 5 Beinbergen, welche mit Bohnen bepflangt maren, fein Burudbleiben ber Traubeneniwidelung, gegen bie ihrer nachbarn, bemerft.

Wenn sich bei der Pferbebohne alle Umftanbe, um fie gur Grunbungung von Beinbergen brauchbar ju machen, vereinigen, so ift noch babei die Bohlfeilheit bes Saamens anzuschlagen, welcher aus allen höheren Gebirgsgegenden zu erhalten ift, während jener ber Lupine befonders erzogen werden mußte, und jedenfalls theurer zu ftehen kame. Der Einbau selbst ist übrigens ganz einfach. Nachdem ber Weinberg gehackt ift, werben in ber Mitte ber Zwischenräume, zwischen ben Reihen, nabe an einander Stufen, ober ein fortlaufendes Gräbchen gemacht, in biefe die Saamen eingestreut und zugedeckt. Wegen der bedeutenden Masse von Blättern und Stengeln ist das Unterbringen manchmal schwierig, und muß in kleinen Gruben oder Schlägen geschehen, die der Arbeiter, eine hinter der andern, aushebt. Später sindet man an diesen Stellen bedeutende Massen von Moder, welcher sich durch die nachsolgenden hadarbeiten im Boden vertheilt und dungend wirkt.

Da bie Roften biefer Grundungung unbebeutend find, fo ift es . zwedmäßig, biefelbe alle Jahre zwischen bem erften und zweiten Saden anzuwenden.

Es wird hierdurch bem Rebstüd immer mehr Dungmaffe zugeführt, und es ift die Frage, ob durch die Fortsehung dieses Versahrens eine Reihe von Jahren hindurch, nicht am Ende bewirkt werde, daß man die Düngung mit animalisch vegetabilischem Dünger den Jahren nach weiter auseinanderrücken, oder doch in der Quantität bedeutend beschänsten kann, was nicht allein den Weindau selbst weniger kostbar machen, die Qualität aber jedenfalls verbessern wurde.

Fortgesetzte Bersuche bierüber muffen biefe Frage nach einigen Jahren entscheiben, ba zu der theoretischen Wahrscheinlichkeit ber Sache noch eine genaue Ersahrung gehört. Da übrigens die Loderung bes Bobens an sich sichon so viel zum Gebeiben bes Weinstodes beiträgt, so kann eine gunftige Wirkung sichon beshalb nicht ausbleiben, weil diese gerabe durch eine größere Anhäufung von Moder besonders leicht bewirft wird, so wie berselbe auch zur Anziehung ber Feuchtigkeit aus der Luft, ebensfalls das feinige beiträgt.

Sollte man übrigens andere Pflanzen zur Gründungung mablen wollen, so halte man fich an die Regel, keine tiefwurzelnde zu nehmen, da diese, statt zu nüzen, den tieferen Wurzeln des Rebstodes die Naherung entziehen. Daher ist das Verfahren der Einsaat von Esparsette höchst unzwedmäßig, und wäre mit Luzerne ebenfalls sehr zu tadeln. Gleichwie bei dem Feldbau, darf hier ebenfalls keine Pflanze genommen werden, welche den Boden erschöpft, und bei Beinbergen ist auch noch die Rücksicht zu nehmen, daß man keine sehr start oder besonders widers lich riechende Gewächse anwende, weil sie dem Weine einen Beigeschmack geben können,

自由的概

mit fettem Blatte, und zwar gleich bei bem erften Bebaden bes Weinberges, fo bag biefelbe turge Beit barnach ihr Wachsthum beginnt, und folches beendigt hat, wenn bie Erboberfläche bei ber zweiten Sadarbeit gereinigt werben muß. Db hierzu viels leicht bie Lupine tauglich ift, mochte noch zu versuchen feyn, ich bielt mich bei meinen Berfuchen an bie einheimifche fleine Sauober Pferbebohne, welche Pflange in einem Beinbergeboben, ber obnebin faft nie gang ausgemagert ift, üppig genug treibt, babei fich felbft ohne Stupe tragt, fich nicht an bie Beinftode anlebnt, ferner eine große Daffe fetter und faftiger Blatter und Stengel treibt , babei aber auch für ben Futterbiebstahl unbrauchbar ift, weil fle tein Thier in grupem Buftanbe frift. Beiter bietet biefe Pflanze noch ben befondern Bortheil, daß fie, wenigstens nach ben gemachten Berfuchen, mit ihrer Bluthezeit gerabe in bie Beriode bes zweiten Badens eintrifft, alebann alfo untergebracht werben fann, wenn fie in ihrer größten Ausbildung fteht, ohne noch zum Saamenanfate bie Rrafte bes Bobens in Anfpruch genommen zu haben. Dabei fügt es fich noch fehr paffend, bag, fo lange bie jungen Triebe ber Rebe bie Bobenwarme und Sonne ju ihrer ichnelleren Entwickelung befonbere nothwendig haben, und fo lange noch Frühlingefrofte fcaben fonnen, bie gepflange ten Bohnen noch niedrig und flein find, baber weber Schatten geben noch ftarte Ausbunftung verurfachen. 3hr Schatten fallt aber gerade in die Beit fehr großer Sige, in welcher eine Beschattung bes Bobens eber wohlthatig als nachtheilig wirkt. Bielleicht nüten fie alsbann auch felbst baburch, bag etwa ent= ftebenbe fuble Winde weniger bie Reihen burchziehen fonnen, fo bag eine rubige, ftagnirende Barme ben burch bie Beschattung verurfachten Schaben wieber ausgleicht. Benigftens marb in 4 bis 5 Beinbergen, welche mit Bohnen bepflangt maren, fein Burudbleiben ber Traubenentwickelung, gegen bie ihrer nachbarn, bemerft.

Wenn fich bei der Pferbebohne alle Umftanbe, um fie gur Grunbungung von Beinbergen brauchbar ju machen, vereinigen, so ift noch babei die Bohlfeilheit bes Saamens anzuschlagen, welcher aus allen höheren Gebirgsgegenden zu erhalten ift, während jener ber Lupine befonders erzogen werden mußte, und jedenfalls theurer zu ftehen kame. Der Einbau sethst ist übrigens gang einfach. Nachdem ber Weinberg gehackt ift, werben in ber Mitte ber Zwischenräume, zwischen ben Reihen, nabe an einander Stufen, ober ein fortlaufendes Grähchen gemacht, in biese die Saamen eingestreut und zugedeckt. Wegen der bedeutenden Masse von Blättern und Stengeln ist das Unterbringen manchmal schwierig, und muß in kleinen Gruben oder Schlägen geschehen, die der Arbeiter, eine hinter der andern, aushebt. Später sindet man an diesen Stellen bedeutende Massen von Moder, welcher sich durch die nachsolgenden Hackarbeiten im Boden vertheilt und dungend wirkt.

Da bie Koften biefer Gründungung unbebeutend find, fo ift es . zwedmäßig, biefelbe alle Jahre zwischen bem erften und zweiten Gaden anzuwenden.

Es wird hierdurch bem Rebstüd immer mehr Dungmasse zugeführt, und es ist die Frage, ob durch die Fortsehung dieses Berfahrens eine Reihe von Jahren hindurch, nicht am Ende bewirkt werde, daß man die Düngung mit animalisch vegetabilischem Dünger den Jahren nach weiter auseinanderrücken, oder doch in der Quantität bedeutend beschränsten fann, was nicht allein den Weindau selbst weniger kostbar machen, die Qualität aber jedenfalls verbessern wurde.

Fortgesetzte Versuche bierüber muffen biefe Frage nach einigen Jahren entscheiben, ba zu der theoretischen Wahrscheinlichkeit der Sache noch eine genaue Ersahrung gehört. Da übrigens die Lockerung des Bodens an fich schon so viel zum Gedeihen des Weinstockes beiträgt, so kann eine gunftige Wirkung schon deshalb nicht ausbleiben, weil diese gerade durch eine größere Anhäufung von Moder besonders leicht bewirkt wird, so wie derselbe auch zur Anziehung der Feuchtigkeit aus der Luft, ebensfalls das seinige beiträgt.

Sollte man übrigens andere Pflanzen zur Gründungung mablen wollen, so halte man fich an die Regel, keine tieswurzelnde zu nehmen, da blese, statt zu nüzen, den tieseren Wurzeln des Rebstodes die Nahrung entziehen. Daber ist das Verfahren der Einsaat von Esparsette höchst unzwedmäßig, und wäre mit Luzerne ebenfalls sehr zu tadeln. Gleichwie bei dem Feldbau, darf hier ebenfalls keine Pflanze genommen werden, welche den Boden erschöpft, und bei Weinbergen ist auch noch die Rücksicht zu nehmen, daß man keine sehr start oder besonders widerlich riechende Gewächse anwende, weil sie dem Weine einen Beigeschmack geben können,

Ein alterer frangefischer Schriftsteller, Olivier de Serres empfiehlt als einen besonders wirksamen grunen Dunger, die Spigen des Buxes. Diefer kann aber nur da von größerer Bedeutung werden, wo der Buxbaum in besonders großer Menge angebaut wird, worüber er aber die Auskunft schuldig bleibt.

Als eine Art von Grundungung läßt fich auch bas vor einigen Jahren empfohlene Unterbringen von grünen Zweigen des Ginfters betrachten, welcher, wo berfelbe in größerer Maffe zu erhalten ift, gewiß mit gutem Erfolge zu gebrauchen sehn mag. Nur ift hierbei zu berücksticktigen, daß, wenn die Wirkung nicht ausbleiben foll, große Maffen bin und ber geschleppt werden muffen, während untergehacte Lupinen ober Pferdebohnen an Ort und Stelle entstehen und verschwinden, und keines weiteren, auf Berghöhen oft so sehr beschwerlichen Transportes bedürfen.

Das Eingraben bes, bei bem Schneiben abfallenden Golges läft fich ebenfalls zur Gründingung rechnen. Bei bem immer fteigenden Bolg-preise wird baffelbe aber viel zu theuer, auch konnen größere Weinbergseigenthumer es mit aller Mühe nicht verhindern, daß ein großer Theil bieses Materials aus ben Rebfelbern gestohlen wird, so bald die Leute bie Absicht bes Untergrabens kennen.

Man hat von mehreren Seiten das Unterhacken ber grünen Triebe beim Lauben im Spätsommer vorgeschlagen, und namentlich hat herr Berwalter Arebs in Secheim bei Darmstadt diese Methode zur Sprache gebracht. Die Zweckmäßigkeit derselben läßt sich nicht abläugnen, obsichen es nicht wahrscheinlich ist, daß, namentlich alte Weinberge, ganz ohne animalischen Dünger, und nur vermittelst dieser Art von Grünzbüngung, in ungestörter Tragbarkeit erhalten werden können. Sie läßt sich aber namentlich auch an solchen Orten nicht aussühren, wo diese grünen Triebe einen Theil der Fütterung des Rindviebes ausmachen, wodurch der Werth derselben so stelgen kann, daß man sich dafür ans dern Dünger zu verschaffen im Stande ist.

Daber muffen für die Anwendbarteit diefer Methode immer Locals verhältniffe berücksichtiget werden, mit der Affanzung von Lupinen ober Pferdebohnen ift fie aber deshalb nicht zu vergleichen, weil diefe Bflanzen zu keiner Art von Futterung verwendet werden konnen. Außerbem icheinen diefe dem Boden auch noch mehr Nahrungstheile durch die Beschaffenheit ihrer Blätter mitzutheilen, welche dicht, schleimigt, und

Etweißstoff=haltig find, mahrend bas Weinbeerblatt locker und, außer einigem Sauregehalt, sonft ziemlich leer an Düngerstoff ift.

Schließlich ware noch zu bemerken, daß die Beobachtungen über Gründungung, namentlich in unferem Clima, noch viel zu neu und unvollständig find, als daß man die Verhandlungen über diesen Gegen= stand für abgeschlossen betrachten könnte. Man follte benselben im Gezentheil um so eher einer fortgesetzten genauen Prüfung unterwerfen, als sich durch ihn für unseren hierländischen Weinbau Vortheile erwarten lassen, welche seither gänzlich, und viel zu lange, übersehen worden sind, besondere auch deßhalb, weil der erforderliche Dünger immer nicht im Preise steigt, jener des Weines aber so sehr gesunken ist, daß jede Ersparung bei der Redkultur von besonderer Wichtigkeit wird, und sogar vielleicht als Bedingung ihres Fortbestehens betrachtet werden kann.

### Junius.

### I. Behandlung ber grunen Triebe.

#### A. Einleitung.

Bielleicht feine andere Bflanze wird in ihren grunen Erleben fo verfcbiebenartig behandelt, als die Rebe; fie läßt fich fogar jahrlich wieberfehrenbe Mighanblungen gefallen, und lohnt bennoch die Dube bes Wingers. Diefer ift, fo wie fich nur bie erften Blattchen entwickeln, fogleich ben ber Sand, fünftelt baran, und fneipt bie unfruchtbaren Mugen weg. Er bricht aus, quaftet ober jatet. Bei weiterer Ausbildung werben von Ginigen bie Lotten noch vor ber Bluthezeit einge= fürzt, andere begnugen fich, fie von ihren Seitentrieben zu befrepen, wieber andere überlaffen fie faft gang ber Ratur. Nach ber Bluthe hat ber Rebftock gewöhnlich einige Wochen Rube, find aber die Trauben berangewachsen, ober zum Anfang ber Reifeperiode gelangt, fo gebt bas Abichneiben und Ausbrechen wieber an, und auch hier berricht in ber Beit und Behandlung bie nemliche Berichiedenheit. Ginige brechen nichts aus, fondern begnügen fich, die Triebe felbft mehr ober weniger ftart einzufürgen, andere laffen fie lang empormachfen, furgen fpater nur bie Spigen etwas ein (gipfeln), brechen aber bagegen bie Beigen (Abergahne) mit ber größten Sorgfalt aus.

Beldes ift nun bie befte Methobe?

Bur Beantwortung biefer Frage wollen wir zuerst bie 3wede ber Sommerbehandlung überhaupt barzustellen suchen, und nachher bie versichiebenen Methoden burchgeben, burch welche man' solche zu erreichen trachtet.

Alles Wegbrechen und Einfürzen ber grunen Schoffen foll be-

1) daß der von den Wurzeln kommende Saft in den fruchtbaren, ober zum Schnitt nothwendigen Trieben vorzugsweise verwendet werbe, und fich nicht in eine Menge unnüger Schoffen zersplittere.

- 2) follen biese unnöthigen Zweige we er die Luft noch die Sonne abhalten, sowohl die Rebstode, als besonders auch ben Boben zu erwärmen.
- ad 1. Daß durch Ausbrechen der Zweige, so wie durch das Einkurzen der Triebe, die Begetation der stehenbleibenden befördert werde, wird von Bielen bezweiselt, namentlich von jenen, welche den Ers nährungsproces der Pflanzen, nach dem der Thiere beurtheilen, und hierbei annehmen, daß die Blätter die Stelle der Lungen versähen. Nach deren Meinung wäre die Beraubung, auch nur weniger Blätter, als der größte Schaden für eine Pflanze anzusehen, weil ihr hierdurch Organe genommen werden, die folche nicht genug haben kann, indem, jemehr Saft durch die Blätter zubereitet wird, sie auch um so viel mehr Nahrung erhält.

Benn wir die über die Ernährung der Pflanzen herrschende Meinung wörtlich nehmen, und keine Modificationen gelten laffen, so erscheint die angeführte Behauptung auch nicht ungegründet. Wir konsinen sie aber nur theilweise für richtig erkennen, so wie uns auch der gewöhnlich angenommene Kreislauf des Pflanzensaftes, obschon im Ganzen sehr viel dafür spricht, und wir früher keinen Zweisel dagegen begeten, nach näherer Erwägung einzelner Erscheinungen, jest etwas and dere vorkommen will.

Nach ber gewöhnlich angenommenen Meinung geht nemlich ber Saft aus ben Wurzeln in die Höhe, wird nach den Spigen ber Zweige und nach den Blättern getrieben, von diesen aber durch ben Zutritt ber athmosphärischen Luft erst zum eigentlichen Nahrungssafte umgebildet, kehrt alsbann gegen unten hin zurud, und vertheilt sich in der Pflanze. In der Erde angekommen, dient er zum Wachsen und Ausbilden der Burzeln.

Dagegen fprechen aber folgenbe Bebenten:

1) Es ware bei viefer Umbildung des Nahrungsfaftes burch bie Blätter fast bei gewiß anzunehmen, daß bei einer Pflanze, gegen oben hin, auch die größte Menge von Nahrungsfaft sich ansammeln muffe. Die Folge hievon ware eine bedeutende Ablagerung an diefer Stelle, und da die ausdauernden Pflanzen, namentlich Baume, jedes Jahr eine immer fteigende Anzahl von Blättern entwickeln, und durch diese auch eine immer größere Menge von Chylus erzeugen, so ware

bie weitere Folge, bag fie nach oben bin auch immer ftarter und bider werben mußten, was aber gerabe umgekehrt ber Fall ift.

- 2) Ce könnte eine Pflanze, wenn fie burch Burüdschneiben einen großen Theil ibrer Blätter, vielleicht alle verliert, nicht mit so viel größerer Kraft von unten wieder austreiben, und durch dieses Einkurzen fettere Triebe bilden, wenn ihre Existenz von der Umbildung des Saftes in den Blättern ausschließlich abhängen wurde. Wir sehenaber dieses Nachtreiben bei jedem Ginkurzen. Die Operation des Schneidens im Frühling bewirkt ebenfalls, daß die nachherkommenden Triebe setter und stärker werden, obschon man hierdurch bei weitem den größten Theil des Raumes wegnimmt, an welchem Blätter hätten entstehen können.
- 3) Wenn sich eine Pflanze auch ben Verluft eines großen Thelles ihrer Blätter ein Jahr lang gefallen ließe, so muffte ste gewiß, wenn man das Schneiden und Einkurzen immer wiederholt, nach einigen Jahren schlechter werden und ausgehen. Wir finden aber gerade das Gegentheil, und muffen namentlich schmächtige Pflanzen durch Juruckschneiden verhindern, daß sie sich nicht erschöpfen, während eine folche Erschöpfung bei dem Borhandensenn einer großen Menge von ernährenden und saftumbildenden Organen (den Blättern) nicht wohl benkbar ist.

Die Wirkung ber Blatter auf Die Vegetation einer Bflange ift teineswegs zu bezweifeln. Gie icheint aber vielleicht nur zu lotal ge= nommen zu werben, und weil man bei ihnen namentlich die Function ber Berfetung ber Roblenfaure bevbachtet bat, fo fcheint man angunehmen, daß fie für biefen Prozeg bas einzige und eigenthumliche Organ ausmachen. Sollte aber biefe Saftumbilbung, anftatt in ben Blattern allein, nicht auch in bem gefammten Pflanzenförper und zwar überall vorgeben ton= nen, und die Blatter nur fo zu fagen die Ginfaugungeorgane für die athmos= pharifche Luft, die Roblenfaure, fo wie auch fur bas mit andern Stoffen geschwängerte Baffer bilben, bas ber Bflange burch ben Thau und ben Regen zugeführt wirb? Sollte aus biefen Elementen nicht viel= leicht ein eigenthumlicher Saft entstehen, melder feinen Bug von ben Blättern aus, nad unten, gegen bie Burgeln gu, bat, welcher bem Bobenfafte gewiffermaffen entgegengefest, im Pflanzenkorper an biefem vbr= beiftreicht, ihn umbilbet, von bemfelben aber felbft wieder umgebilbet wirb, und in biefem Buftanbe bas Bachfen ber Burgeln bewirft,

während bagegen der Bobenfaft, bereits im Stamme zum Nahrungsfaft ums gewandelt, gegen die Spigen steigt, und hier Blätter und Zweige hervorsbringt? Könnte nicht eine Art von Gegenbewegung statt finden, bei welcher beide Saftarten durch die wechfelseitige Berührung nicht in den Blättern allein, sondern in der ganzen Pflanze sich modificirten Loer Sinzutritt der athmosphärischen Luft, welche als solche durch die Blätter eingesogen, in eigenen Luftgefaffen durch die ganze Pflanze vertheilt ift, äußert bei diesem Prozes vielleicht noch einen eigenthums lichen Einstnsp.

Für die Möglichkeit einer berartigen Saftbewegung fprechen aber mancherlei Erfcheinungen , 3. B.

- 1) Es ift bekannt, tag in den Pflanzen, welche zu Botasche zu gebrauschen find, das darin enthaltene Kali sich immer mehr gegen die Spigen zu hindrängt, daß sogar Källe eintreten, in welchen von unten ber, in der Bflanze fast gar keines mehr zu sinden ist, z. B. wenn der Boden ohnehin arm daran war, und er davon nichts mehr an die Wurzeln abzugeben im Stande ist. Wenn eine regelmäßige Circulation des Sastes, und ein Zurücksehren besselben statt fände, so könnte es doch nicht anders gesschehen, als daß auch die in dem aufsteigenden Saste enthaltenen Beschandtheile in die untern Parthien mit zurücksehren, und wenigstens sich nicht so aussaltend gegen die Spige zu, ansammelten.
- 2) Durch ben birekten Andrang bes Erbfaftes, durch bas Steigen beffelben ohne Rudfehr, läßt sich auch bet vielen Pflanzen, namentlich ben Reben, dieses auffallend schnelle Wachsen nach oben, viel einfacher erklären, als wenn man annimmt, daß der niedersteigende Saft von andern Gefässen wieder aufgenommen, erst alsdann noch einmat wieder in die Sobe getrieben werde. Ist der Saft, so wie er aus der Erbe durch das Leben der Pflanze emporgehoben ward, in dem Körper dersselben sogleich umgebildet worden, so kann er an die Spize hingetriesben, sogleich zum Ausbilden der Triebe und Blätter dienen. Es scheint dies dem ohnehin weit einfacheren Bau der Pflanze viel angemessener. als eine verwickelte Circulation. An der Spize, oder in den Blättern angekommen, entledigt er sich durch die Ausdünstung, der zu seiner seitsherigen Bewegung nöttigen Teuchtigkeit, und gerinnt gleichsam in die ihm von der Natur vorgeschriebenen Formen.

Bei feuchtem Better geht biefe Ausbunftung schlecht von ftatten, es bleibt mehr Bafferigfeit gurud, baber geht bie Bilbung ber Triebe

wohl vor sich, aber bas nicht verdunftende Baffer muß ebenfalls aufgehoben werben, die Gefäße erweitern sich, man erhält in folcher Zeit schnelle und üppige Triebe, aber sie bleiben wafferig nabrungslos und unfräftig, während bei trodenem Better alle Pflanzen kleiner bleiben, aber consistenter sind. Sollte ein Umkehren des Saftes nach der Tiefe angenommen werden, so durfte es natürlicher scheinen, daß die nicht durch Berdunftung entweichende Wässerigleit eber in den Boden zurücklehre und nicht so ausschliessend auf das Wachsen der ganzen Pflanze einwirke.

3) Wenn das Wachsthum der "Pflanzen von dem, in den Blättern umgebildet werdenden Nahrungsstoff allein abhinge, so ließe sich nicht gut einsehen, wie Bäume ohne Blätter irgend ein Bachsthum, so lange die Blätter nicht vorhanden, beginnen könnten. Wir sehen aber manche berselben ohne Blätter blüben andere grosse Triebe machen, ohne erst ihre Blätter gehörig entfaltet zu haben, auch dürsten, namentlich eingelegte Reiser, wie Schnittlinge von Reben, gar nicht zu treiben anfangen, wenn der aus dem Boden kommende Saft nicht eine Art von Uebergewicht behaupten und selbstständig, ohne weitere Umbildung in den Blättern, zur Ernährung dienen könnte.

Bir fagen mit Bebacht, Umbilbung in ben Blattern, benn eine Art von Umbilbung im Stamme icheint ber Saft auch obne Blätter gu erleiben, und vielleicht ift dies ber fprechenbfte Beweis bafur, bag ber auffleigende Saft nicht in die Blatter ju fleigen nothwendig bat, um ju feiner Bestimmung zubereitet zu werben. Bir miffen nemlich, bag bei ausbauernben Bemachfen im Spatjahr, in ben Bellen mehr Startmehl als in ben anderen Jahreszeiten, vorhanden ift. 3m Frühling wird bies Stärfmehl gleich wie in ben Saamenlappen feimenber Bewächse, burch bie Diaftafe, burch irgend einen ahnlichen Stoff, in Bucker umgewandelt, welcher fich mahricheinlich mit bem auffteigenben Safte verbindet und ibn an neuen Bilbungen vorbereitet. Später treten bie in ben Blattern bereiteten, nieberfteigenben Safte an bie Stelle ber vom vorigen Jahre aufgespeicherten Stoffe, und bereiten ben auffteigenben Mahrungefaft vor, abnlich, wie bei aufgebenbem Saamen, fo lange bie Blatter ber neuen Pflange ihre Functionen nicht verrichten konnen, bie im Saanienforn befindlichen Stoffe Die Burgel und bie erften Reime ju bilben und zu ernähren haben, welche aber, fo wie bie Blatter er; scheinen, consumirt und aufgebraucht find, worauf ber von ben Blattern felbit bereitete Saft an beren Stelle tritt.

Zwischen vieser Ernährung, burch gleichfam aufgespeicherte Stoffe, und ber Umbildung bes aufsteigenben Saftes, durch ein entgegenwirkens bes Prinzip, scheint ein bedeutender Zusammenhang statt zu finden. Offenbar vertritt hier eines die Stelle des andern, da aber der Nahrungsfaft, bei dem Nichtvorhandensehn der Blätter, nur allein im Körper der Pflanze, umgewandelt zu werden scheint, so folgt daraus, daß diese Umwandlung auch an dieser Stelle überhaupt möglich, nicht an die öfters sehlenden Blätter gebunden ist, und, wenn diese später vorhanden, den von ihnen ausgehenden Nahrungsfaft in dieser Umwandlung auch das bin treiben können.

- 4) Die Ablagerung bes Kohlen = und Wassertosses zur Holzsaser geht augenscheinlich am einfachsten vor sich, wenn diese Stoffe in der Flüssigleit des Sastes selbst an Ott und Stelle hingeführt werden, ohne daß vorher eine besondere Umbildung vor sich geht. In allen Theilen der Pflanze, nicht in den Blättern allein, müssen alsdann umbildende Gefäße angenommen werden, und da es derselben eine große Mannichfaltigkeit gibt, so könnte es sehr gut der Fall sepu, daß einige zum Aussteigen, andere zum Absteigen der beiden entgegens strömenden Säste dienen. Da die Blätter mit dem Innern der Pflanze durch Luftkanäle in Berbindung stehen, so ist es weiter denkbar, daß durch sie beideachteten Aushauchungen von Sauerstoff oder Kohlensfäure statt sinden können, nur daß alsdann die Umänderung nicht in ihnen selbst ausschließlich, sondern in der ganzen Pflanze vor sich geht.
- 5) Daß die Bildung der Wurzeln aber von dem aus den Blättern heruntersteigenden Safte vorzugsweise geschehen muß, scheint daraus zu folzgen, weil z.B. bei eingelegten Reben, die Wurzelbildung nicht eher anfängt vorzuschreiten, als dis die Rebe bereits schon Blättchen getrieben hat. Bei dem Erscheinen der Anospe sieht man am Wurzelende kaum eine Wust. Sind Blätter vorhanden, so wird diese größer, und endlich ersischen die Wurzelspissen. Der aussteigende Sast bildet hier offenbar die Triebe, während der von den Blättern niedersteigende, zum Wachsthum der Wurzeln beiträgt.

Wenn wir aber annehmen, bağ ber Bobenfaft nicht ausschließlich in die Blätter und Spigen zur Umbildung zu dringen braucht, sonbern baß diese ihren eigenen ihm entgegensenden, so haben wir nasmentlich die gegen die Spigen der Pflanzen selbst dichter stehenden
Blätter zur Beförderung des Begetationsprozesses nicht ausschließend

vonnöthen, sonbern auch die unteren seitwärts stehenden Blätter verseben den Dienst des Einsaugens und Einführens der Nahrungsseuchstigkeit hinreichend. Bei der Rebe konnen wir daher, so lange die Seitenblätter der Triebe unverletzt sind, die Spitzen derselben mit dem dort besindlichen Laub ohne Nachtheil einkurzen. Die Einsaugung aus der Luft ist zur Ernährung der übrigbleibenden Imigreste hinteichend, wenn sie durch die noch vorhandenen Blätter geschieht, und da, wenn die Spitze der Triebe abgebrochen ist, der Saft sich in dem stehen gebliebenen Theil zusammendrängt, so werden auch die zurückgebliebenen Wätter an sich größer, sie erhalten mehr Fläche und letsten schon deßbalb mehr Dienste. In dieser Ginsicht wäre also gegen das Einkürzen und Ausbrechen nichts einzuwenden. Der Saft, welchen die Burzeln aufnehmen, wird wirklich, anstatt sich zu vertheilen, eher in die stehen gebliebenen Zweige getrieben, und diese dadurch dicker und vollkommener, wie wir dies ju auch in der Ersahrung selbst, sinden.

Die Ansicht, bag bie Ernährung und Bilbung ber Burzeln von bem niedersteigenden Safte vorzugsweise abhängt, veranlaßt aber auch bie Frage, ob bas Einfürzen ber Triebe nicht nachtheilig auf die Burzzelbildung einwirke, und durch fortgesetzes Einfürzen nicht am Ende bie Burzelvegetation so geschwächt werde, daß ber Stock felbst darunter leibe?

Ift bie obige Anficht auch nur zum Theil richtig, fo niuß zuge= geben werben, bag mit bem Wegnehmen von ja vielen Trieben und Blattern bie Burgelbilbung bebeutend gehemmt werbe, namentlich wenn biefes Meanehmen ichon in ber erften Sommerzeit ftattfindet. aber ber Rebftod fonell wieber zu ergangen fucht, indem er bie Bei= gen (Abergahne) austreibt, fo haben wir hierdurch ein Mittel. Die Fortfegung ber unterbrochenen Burgelbilbung zu beforbern, inbem wir biefe Beigen ichonen, und fie vor Enbe bes Augustes nicht einfurgen, eine Borfdrift, welche wir bei ber Ginfurzungemethode, gur Beit ber Bluthe, nublich und nothwendig finden, und worauf bas gewiffermaffen absichtliche Austreiben ber Beigen, worauf Frau Leonhardt aufmertfam machte, beruht. Dadurch, daß wir einfürgen, bezweden wir ein augen= blidliches Aufhalten bes Saftes, ein Benüten biefes Ueberfluffes zum Bortheil ber ftebengebliebenen 3meige, Bofdeine und Blatter, ber ba= burch augenblicflich ber Burgelbilbung zugefügte Rachtheil gleicht fich aber fbater burch bas Austreiben ber Abergabne wieber aus, und fo feht bem Ausbrechen fo wie bem Ginfurgen ber Reben im Frubling wohl

tein weiteres Bebenten entgegen; ben Nugen beffelben ertennt aber jeber bentenbe Binger, und er zeigt fich noch namentlich in ber, in mancher Gegend verbreiteten Meinung, daß ein zwedmäßig verrichtetes Aussbrechen einer halben Dungung gleich zu achten fep.

Bei bem Gesagten ward vorzüglich die Behandlung der grünen 3weige in der ersten Sommerhälfte berücksichtiget, und zwar aus dem Grunde, weil in dieser Zeit eigentlich nur die Entwicklung der Pflanze fallt, das Wegnehmen der Triebe also auch da am meisten schaden kann. Wir kommen

ad 2) zu ber Frage, inwie ferne es rathlich ift, burch Ausbrechen bes grünen Solzes bem Rebftod Licht und Luft, bem Boben aber bie nothige Warme zu verschaffen.

Aus ber Renntnig bes Ernahrungsprozeffes aller Bflangen erfeben wir, bag berfelbe eigentlich erft bei vollem Sonnenlichte recht fraftig Nur bann gerfeben folche bie eingesogene Roblenfaure vor sich geht. nebft bem Baffer, nehmen baraus ben ihnen gum Bachsthum fo nothwendigen Rohlen =, Sauer = und Wafferstoff auf, und hauchen jum Beichen ber inneren Thatigfeit, ben ihnen nicht nothwendigen leberfluß an Sauerftoff aus. Je fraftiger biefer Prozeg von ftatten geht, je mehr bie Berwendung bes Roblenftoffes ic. ju ben verschiedenen Pflan= genbestandtheilen befordert wird, je fchneller und freudiger machfen fie. Daber ihr vorzügliches Bebeiben, wenn bei geborigem Feuchtigkeitsgrabe eine belle, marme, anhaltend fonnige Bitterung ben Bauptcharafter eines fruchtbaren Sommere ausmacht. Daber rubrt in folchen Sommern bie gute Qualität aller Bflangenprobufte, namentlich aber auch bas Woranschreiten des Weinftodes, feine fchnelle Bluthe, - bie fruhe Reife ber Trauben, und befonbere noch beren Reichthum an Buderftoff. .

Da wir in ber nörblichen Beinzone jedoch nur eine verhältnismäßig geringe Anzahl folcher Sommer haben, so wird in der Lage der Beinfelder, an sonnigen Berghängen, die Rebe so sehr als möglich der Einwirkung auch der weniger kräftigen Sonnenstrahlen ausgesest. Ihre Wirkung daselbst erkennen wir immer un der verhältnismäßig früheren Reise und dem größeren Gehalt, der Trauben. Was aber im Großen bemerkbar ist, muß auch im Kleinen auf jeden einzelnen Stock gunstig wirken, wenn wir ihn den Sonnenstrahlen, so viel als möglich blosstellen, indem wir ihm, namentlich in dem Spätsommer, alle über= fluffige, Schatten bringende Triebe nehmen. Wenn wir auch den Gegnern des Ausbrechens und Einkurzens zugeben durften, daß hiers durch die Umbildung des Saftes leide, weil wir den Stock vieler hierzu bestimmter Organe berauben, fo können folche dagegen auf keine Weise läugnen, daß, durch die vermehrte Thätigkeit der zuruckbleibenden, versmöge der Wirkung des Sonnenlichtes, die Vegetation dennoch schneller und kräftiger von statten geht, und dadurch vieles wieder eingebracht werde, wenn überhaupt durch das Ausbrechen irgend ein Nachtheil herbeigesführt worden ist.

Eben so wenig können sie die wirklich gemachte Erfahrung wegläugnen, daß bei zweckmäßigem Wegnehmen der überflüßigen Triebe, Die Trauben vollkommener werden und früher reifen, welches man nur der vermehrten Kraft des Lichtes und der Wärme zuschreiben kann. In dieser Beziehung kann man von dieser Arbeit nur günstige Resultate erwarten.

Gleich augenscheinlich ist die Wirtung ber Sonne auf die Barme bes Bobens, und diese wieder auf die Entwicklung der Trauben. Im vorigen Sommer wurden an mehreren Orten Untersuchungen über die Bobenwärme angestellt. Wenn diese zwar zum Theil nur mangelhaft ausstielen, sa zeigen solche doch den Wärmeeinfluß auf die Beschleunigung der Begetation und die daraus entspringende bessere Qualität des Weines auf unwiedersprechliche Weise Es ist bekannt, daß im Durchsschnitt der weise Wein des badischen Oberlandes an Stärke und Bouquet einzelnen Lagen der Bergstrasse nachsteht, daß hier die Lagen aber wieder sehr verschieden, und die besseren gegen die andern verhältnismaßig selzten sind, daß aber alle diese vorzüglichen Lagen wieder den besseren Plätzen des Rheingaues nachstehen müssen. Die Messungen der Erdwärme im vorigen Sommer balten hiermit ganz gleichen Schritt.

| So war bei einer Meffung im Oberlande der Mitteldurchschnitt |
|--------------------------------------------------------------|
| ber Bobenwarme + 11,8 % R.                                   |
| bie bochfte im Sommer notirte Barme + 15 % R.                |
| Bei ber in Weinheim vorgenommenen Meffung                    |
| fand man in befter Lage ben Durchschnitt + 14,2 % R.         |
| ben im Laufe bes Sommers als höchsten notirten               |
| Bärmegrad                                                    |
| in geringer Lage ben Durchschnitt + 12,9 % R.                |
| ben bochften Wärmegrab + 16 % R.                             |

Bei einigen Deffungen im Rheingau:

In Asmannshausen am 17. Juli . . . . . . . + 20 % R. In Rübesheim am 3. September . . . . . . + 23 % R. (Es konnte hier kein Durchschnitt genommen werben, weil bie

Babl ber Meffungen felbit zu gering ift.)

Wenn man biese Untersuchungen, um ein sicheres Resultat zu ershalten, wohl öfters und genauer wiederholen muß, so ift der Zusammenhang des Wärmegrares des Bobens mit der Qualität des Beines zu auffallend als daß hier noch ein Zweisel obwalten konnte.

Da früher schon gezeigt warb, wie die Erwärmung bes Bobens meistens von ber ungehinderten, und durch andere Berhältniffe nicht gestidten Wirkung der Sonnenstrahlen herrühre, so wäre dieser Punkt nicht mehr nöthig zu berühren, doch bleibt es immer interessant, daß bei mehrtägigem Sonnenschein, die Disserenz des Wärmegrades zwischen den verschiedenen Lagen erst recht hervortritt, während sie sich nach mehrtägigem trüben Wetter bis auf weniges fast gleich stellt. Man kann daher wohl unbedenklich die Regel ausstellen, daß das Auslichten der Weinstöde auf das Vorrücken der Reise und der daraus entsprinzenden Dualität nicht anders, als sehr günstig wirken kann. Jedoch sinden sich auch hier einige Ausnahmen, welche die nothige Berücksichtigung verdlenen.

#### Es gibt nemlich :

- 1) Traubenforten, welche keine sehr reichlich zugemeffene Wässerigin ihren Beeren haben. Diese verbrennen an ber Sonne viel schneller
  als andere, mit weniger consistenteren Früchten, dürsen baber in heißen
  trocknen Lagen, so wie auch bei sehr heißer Witterung nicht zu viel
  Luft und Sonne erhalten. Ueberhaupt darf man nicht vergeffen, daß
  bie Trauben, nach ihrer Natur, zur Ausbildung in den ersten Monaten eine leichte Deckung sehr lieben, uud daß ihnen solche, während
  dieser Zeit, gelaffen werden muß.
- 2) Eben fo hat man trodine, fteinige Lagen von fehr bunner Erb= trume und hochliegenbem, festen Untergrund. Diese burfen ebenfalls nicht zu ftart aufgelichtet werben, weil sonst die Erbe vertrodnet und bie Rebstöde zu Grunde geben.
- 3) Sehr schwach treibende Stode bedürfen weber ein Auslichten, noch ift ihnen daffelbe von Rugen.
  - 4) Benn im Norben bas Auslichten von großem Bortheile fenn

kann, so leibet daffelbe im Suden bebeutende Modificationen, und kann baselbst, in heißen Lagen, wohl schädlicher als bei uns, wirken. Daßer erzählt Columella von seinem Batersbruder, daß derfelbe in der Sorgsfalt für die Reben so weit gegangen wäre, daß er die Trauben mit Decken von Palmbäumen beschattet habe, damit sie nicht von der Sonne leiden mögten. In Sirmien wird wegen der dortigen groffen Sige den ganzen Sommer über an der Rebe, wenn sie einmal eingekürzt ist, außer daß sie im Juni leise zusampengeheftet und die darüber wachsens ben Spigen abgeschnitten werden, nichts mehr daran gemacht.

Aus bem Ganzen mögte die einfache Regel zu ziehen febn, baß man zum 3wede der Erwärmung des Bodens und um die Stöde möglichst der Einwirkung des Sonnenlichtes auszuseten, fo fark aus-breche und einkurze, als es

- a) bie Stode, ihrer Art nach, vertragen,
  - b) als daffelbe nicht nachtheilig auf die Trauben wirkt, und
- c) als der Boben selbst hiervon nicht zu stark ausgetrocknet werbe. Es gibt Gegenden, wo der Rebe fast ein ganz freier Lauf gestattet wird, bis zum Spätsommer, in welchem man sie köpft (gipselt). Dies Berfahren, wenn es an trocknen heißen Orten geschieht, beruht auf einem sehr guten Grunde, da aber gewöhnlich das Ausbrechen der Geizen damit verbunden ist, so entsteht dabei die Frage, ob durch ein Stehenlassen derselben, mit einem gehörigen Einkürzen der Triebe, nicht der Zwed der Deckung eben so vollkommen erreicht, dabei aber Boden und Trauben doch der Wärme mehr ausgesetzt werden könnten? welche Frage sich bei Beleuchtung der Einkürzungsmethode, zur Zeit der Trausbenblüthe, wohl von selbst beantworten wird.

Manche eifern gegen bas Ausbrechen und Einkurgen noch aus bem Grunde, bag, wenn die Triebe nicht gelaffen wurden, die Reben wohl gröffere, aber nur geringe mafferige Trauben trugen

Ob biefer Einwand Grund habe ober nicht, muffen nahere Berfuche zeigen. Wahr ift es, daß durch das Einkurzen ic. ber Bobenfaft
gewissermassen in dem Rebstocke angeschwellt wird. Dies zeigt sich
augenscheinlich in dem Dickerwerden des Holzes und in dem schnelleren
Zunehmen der Trauben. Da aber, wie oben gezeigt wurde, durch die Lichtung gegen die Sonnenstrahlen eine sehr beschleunigte Begetation
und eine frühere Reise der Trauben eintritt, so erscheint im Berhältniß
der Traubenqualität hier wieder eine Art von Ausgleichung ftatt zu sinden. Wenigstens zeigten im vorigen Gerbste die eingekurzten Reben eher bessere Früchte als die andern, obschon sie größer und sastreicher waren, indem ihr Most 90, jener der nicht eingekurzten Stocke aus derselben Lage nur 88 1/2 Grad wog. Aber sie zeitigten früher, und hatten eine langere Zeit zur Nachreise', wodurch die etwaige geringere Qualität mehr als hinreichend beseitigt wurde.

Wenn aber eingekurzte Artebe auf die Erauben nachtheilig wirken konnen, so ift es gewiß nur bort ber Fall, wo neben dem Einkurzen noch ein Ausbrechen ber Geizen statt findet. Bei dieser, gewiß sehr feblerhaften Versahrungsart, wird der Saft weit mehr eingeengt, und dann ift es möglich, daß bei gänzlichem Mangel an Gelegenheit zur Ausbildung, Ablagerungen im Innern der Frucht statt sinden, welche bei Schonung der Geiztriebe in diese eintreten, und von den Trauben abgeleitet werden.

In wie ferne fehr ftark treibende Reben das Einkurgen vertragen, ohne unfruchtbar zu werben, ift noch nicht genau ausgemittelt. Man weiß wohl, daß wenn man diese Geizen wegbricht, die fruchtbaren Ausgen sich mehr gegen die Spige des Triebes hin ziehen, ob aber ein Einkurzen zur Beit der Bluthe, und dabei eine schonende Behandlung der Geizen, nicht die Fruchtbarkeit der Augen weiter zurücktreiben durfte, ift noch nicht ermittelt, wiewohl nicht unwahrscheinlich.

Bir wollen nun die mannichfachen Dethoben ber Sommerbehand= lung, in ben verschiebenen Beingegenben, etwas genauer burchgeben.

Es find folgende Sauptarten :

A. Man bricht bas unnöthige holz aus (quaftet), barauf fürzt man bie Reben, noch vor oder mahrend ber Bluthe, bis auf 2 — 4. Augen über bem hochftftehenden Gescheine ein, läßt später bie Geizen wachsen, und schneibet diese im Anfange bes Septembers, wenn fie zu groß werben auch fruher, ab.

Diefe Methobe ift in Sirmien fast burchgängig im Gebrauch, macht die Stuzen unnöthig, und ftimmt mit ber von Frau Leonhard empfohlenen, fast ganz überein.

Gine Mobification berfelben findet fich in ber Champagne, und in Burtemberg.

Im Marnebepartement werden nemlich die Reben nach und nach, so wie sie vorwachsen eingekurzt, wo aber, wie in Würtemberg, ein langer Rebschnitt gebrauchlich ist, modificirt sich bas Einkurzen selbst wies

ber in ber Art, daß ber kunftigen Schneibrebe, (und etwa noch einer gleichen, im Falle die erstere verungluden follte,) freier Lauf gelaffen, die andern Reben, welche Früchte tragen, aber eingekurzt werben. Die langen Schneibreben befreit man von ihren Geigen, während an den andern nichts geschieht. Diese Methode hat auch seit mehreren Jahren im Rheingau Eingang gefunden, nur daß baselbst keine Winkeltriebe ausgebrochen werden.

B. Man quaftet in einigen Gegenden, (3. B. in ben meisten französischen Weindepartements), oder unterläßt dasselbe (wie in einigen wenigen anderen). Vor und während der Blüthe wird nichts weiter vorgenommen, nach derselben aber werden die Reben eingekürzt, und zwar, sobald die Träubchen etwas angewachsen sind. (Vor und nach dem Jakobstag). Manche Gegenden lassen dabei die Triebe frei in der Lust herumhängen, andere binden sie oben zusammen. Später wersden die Geizen noch einmal abgeschnitten oder ausgebrochen, auch das Laub gelichtet.

Diese Methobe findet sid, namentlich im Departement ber Cotes d'or, in Rheinbayern, Rheinheffen, zum Theil an der Bergstraffe, viel-leicht auch in andern geringeren Bezirfen.

C. Man quaftet in ber Regel, (in Ungarn und Deftreich heißt bieß Jäten) läßt aber nachher die Triebe, welche man stehen ließ, aufwachsen, bricht hie und da die Nebentriebe daran aus, läßt sie in andern Gegenden aber auch wohl stehen, und gipfelt die in der höhe gezogenen Triebe erst zu Ende des Augustes oder im Anfang des Septembers ab, wobei noch hie und da später das zu dicht stehende Laub abgenommen wird. So verfährt man im Rheingau, im Mainthal, einem Theil von Würtenberg, in Desterreich, Stehermark und Ungarn. Diese Methode scheint daher gewissernassen einen Gegensat zu der in Frankreich gewöhnlicheren zu bilden, und daß diese letzte wieder mehr der alten, Römischen, entspricht, beweißt der Umstand, daß Columella sehr viel Gewicht, sowohl auf das Ausbrechen als Einkürzen der Resben legt.

Wir können nach Obigem, brei hauptarten von Sommerbehandslungen unterscheiben, welche über einen groffen Theil von Guropa vers breitet find. Jedoch mag es noch eine Menge von kleinen Nunneen und Uebergängen geben, welche aufzusuchen hier zu weit führen murbe. Dagegen ift es merkwurdig, daß für alle biefe verschiedenen Methoden kein gewisser Erund in ben Localitäte Berhältnissen fich auffinden und bestimmen läßt, warum solche hier vorzugsweise und nicht allente halben angenommen wurden. Zufälligkeiten scheinen baber hier mehr als sonst eigentbumliche Berhältnisse gewaltet zu haben, später wurde die einmal angenommene Behandlungsart eine Gewohnheit, von welcher man nicht mehr abging. Doch scheint bas Einkurzen im Borsommer mehr an die niedere Erziehungsart gebunden zu sehn, das Gipfeln aber wieder mit der höberen zusammen zu hängen.

Sollte man unter biesen so verschiedenartigen Behandlungsweisen bie beste auswählen muffen, so scheint folgendes zu berücksichtigen zu fein:

Unter allen Umftanden ist das Ausbrechen jener Triebe, welche weber Früchte versprechen, noch zum künftigen Schnitte zu gebrauchen sind, gleich in der ersten Zeit der Entwicklung zweckmäßig, und niesmals zu versaumen. Dies scheint auch in den meisten besseren Weinsgegenden eingesehen zu werden, und unter allen, bei der Sommerbesbandlung vorkommenden Arbeiten ist diese die ausgebreitetste. Wir sinden sie unter dem Namen Kdourgeonago in Frankreich, und unter der Benennung Ausbrechen, Quasten, Jaten, in Deutschland und Unsgarn, auch in Italien ist sie, wahrscheinlich noch von den Römerzeiten ber, gebräuchlich.

Schwieriger ift die Auswahl unter ben verschiebenen Arten zu Lauben, und hierbei ift zu erwägen:

- 1) Die Abstät ber Beinproduktion felbft, ob man mehr auf Duantität fieht, ober die Qualität ausschliessend berücksichtiget. (Die Sommerbehandlung hangt in dieser hinsicht genau mit der gewählten Erziehungsart jusammen.)
  - 2) Die Ratur ber Rebforte.
  - 3) Die eigenthumlichen Berhaltniffe bes Rebftodes.
  - ad 1) Ift hie Absicht ber Weinerzeugung mehr auf die Dualität gerichtet, so finden wir bereits eine lange Schnittmethode. Um diese zu erhalten, muffen auch längere Reben stehen bleiben. Da aber die anderen höher stehenden Lotten in ganzer Länge nicht nothwendig find, und sowohl den Trieb der stehenbleibenden Reben schwächen, als auch eine unnöttige Beschattung verursachen würden, so scheint die angeführte Burtembergtiche Methode, nach welcher die zum kunftigen Schnitt

nothigen Reben im Anfange steben bleiben, die Vorbeten abet einge turzt werben, wohl vor allen andern vor juziehen zu fepii? Mut wille in späterer Zeit, wenn die kunftigen Schnelbreben die gehötige Länge erreicht haben, deren Einkurgen felbst nicht zu versaumen, so wie auch die an ihnen außtreibenden Geizen bis zu Anfang des Septembets geschont werden muffen, damit die kunftige Fruchtbarkeit der Schneibrebe, welche von ihnen abhängen soll, möglicht vorbereitet werde:

Die angegebene Behandlungeweife laßt fich fowohl bei Mahmen, als Pfahl, fogar bei Rammererziehungsart anwenden.

Bei Produktion auf Qualität, gehoren sowohl bie Mehforte, als gewöhnlich auch die Stöcke selbst, nicht zu den starkaustreibenden. Gier ware ausschließend bei Zapken ober Ropfschnitt, die später zu beschreis bende Einkurzungsmethode schon deswegen um so zwedmäßiger, weil badurch die Bfahl = und Rahmenstüge entbehrlich ist. Besonders aus dieser Ursache eignet sich jene Behandlungsart auch für Weinberge, deren Trieb überhaupt gering ist, und den Zapkenschnitt verträgt, und es ist zu hoffen, daß solche immer allgemeiner werde.

- ad 2) Die Natur ber Rebforte betreffend, so haben wir zu bem Obigen nur weniges zuzufügen. Es burfte nur noch bemerkt werden, baß, wenn für die fünftige Fruchtbarkeit gesorgt ist, bei stark treibenben setten Rebstöden noch viel fleißiger auf Lichtung burch Ausbreschen und Einkurzen ber unnöthigen Triebe zu sehen sen, als bei masgeren, bei benen eine schädliche Deckung bes Bobens ohnehin nicht so leicht vorkömmt.
- ad 3) Die eigenthumlichen Verhaltnisse eines Rebstückes können in einer großen Reigung zum Austrocknen bes Bobens bestehen. Hier kann unter Verhältnissen bas Höhererziehen aller Triebe, wie im Rheinsgau, in Destreich, günstige Wirtung äussern. Doch trist dieser Fall gewiß nur äussert selten ein, und es ist sehr die Frage, ob jene Weinsgegenden, in welchen eine berartige Sommerbehandlung eingeführt ift, nicht sehr gut thäten, solche aufzugeben, die Vellecht nötbige Beschattung durch Schonung bet Aberzähne zu erreichen, And Vierburch ven großen Golzanswand zu vermeiden, welcher am Ende, die beit geringen Welmpreisen, noch den Weinsan selbst vernichten wird.

Fruher ward gezeigt; bag bas Einklitzen ber Erlebe Goffanbilin ber Bluthe bes Rebftodes webet ber Rtaft beffelben noch feinem Pro-

butte icabet. Es ift alfo gar tein Grund vorhanden, bie großen Bors ihelle nicht zu benühen, welche biefe Methobe barbietet.

In biefer Ueberzeugung, follen bie, auf jene Methobe naberen Bezug habenben Arbeiten feiner Beit genauer burchgegangen, jest aber mit ber erften, bem Ausbrechen, begonnen werben.

#### B. Das Ausbrechen.

Nachdem bas Möthige über beffen Nugen ober Shablichteit ges fagt worden ift, bleibt noch übrig, bas Berfahren hierbei naber zu beforeiben:

Die befte Beit bagu fann nicht auf ben Sag beftimmt werden, fonbern tritt ein, wenn bie hauptschoffen etwa 4 Boll lang bervorge= wachsen find. Alebann haben fich auch fcon an bem Stamm und ben Aeften jum Theil fleine, schmächtige Laubrofen, jum Theil aber auch Schoffen gebilbet, von benen zu erwarten ift, bag fie fraftig werben, und nach einem Jahre als Borratheholg jum Anschneiben von Bapfen ju gebrauchen febn mogen. Was die Laubrofen und fcmachen Schofflinge betrifft, fo muffen biefe alle abgebrudt werben. Bet ben anbern Arteben bat aber ein aufmertfamet Weingartner wohl zu bebenten, ob er teinen ale erften Anfang eines Borrathegapfen gebrauchen fann. In biefem Falle muß er gefcont, und wenn es nothig, angeheftet werben. Bet ber Auswahl folder Triebe muß man jeboch barauf achten, bağ fie nicht blos oben auf ber Rinde auffigen, wie bieg bei vielen ber Ball tft, fonbern aus fraftigen, mit bem Splint in Berbinbung ftebenben Augen entsproffen find, welcher Unterschied feinem erfahrnen Binzer unbefannt ift.

Ginige Gegenden begnügen sich, nur die am Stamme und ben bitleten Aeften figenden unnügen Schossen wegzubrechen. Wer vies Besthaft aber genau verrichten will, muß auch an dem zweisährigen und besonders an bem einfährigen Tragholze, von allen doppelten Triestripfienen welcher teine Gescheine hat, wegbreihen, und auch bei einfachstehenden Augen darauf achten, ob fie zum schneiden als zwectos und Teine Frückte bringend, uicht besser zwentfernen waren, sie find aber manchial gungabireich und vern Wegnahme wurde, wenn man fich zu zwählne bei Wegle halten wollte; ben ganzen Stod verunftalten. Geist also biet nach Rückten daf die Form, ab zund zuzungeben. Wienn die

boppelten Augen zu bicht auf einander figen, muffen die geringeren weggenommen werben, wenn fie auch einige Gescheine zeigen, sonst wird aus allen nichts. Wenn die hinteren, im kunstigen Jahr, zum Schnitt zu verwendenden Reben auch ohne Gescheine find, so versteht es sich bennoch, daß sie, der Sorge für die Zukunft wegen, stehen bleiben.

Bei der Arbeit des Ausbrechens findet man ofters, besonders an den Spigen, schon sehr weit hervorgetriebene Schossen, welche bereits ihre Gescheine ausbreiten und 3 — 4 Augen vor sie hinausgewachsen sind. Diese kann man schon jest einkurzen. Man bringt hierdurch die Triebkraft des Stockes gewissermassen in das Gleichgewicht, indem nach der Einkurzung der vorderen Schossen, die hinteren schneller voranwachsen, was besonders bei niedergezogenen Stöcken mit Laudenbacher Schnitt sehr angenehm ist, indem man hierdurch für das nächste Jahr die tieser stehenden Lotten zum Anschneiden vorbereitet und ftärkt.

Wenn bas Ausbrechen etwas zu fruh vorgenommen ward, so ift es oft nöthig, bie Arbeit nach 14 Tagen zu wiederholen, und die Stode noch einmal zu durchgeben. Man kann bies alsbann mit bem Einkurgen verbinden.

Sehr schadlich ift aber bas, namentlich in Deftreich und Ungarn, bier und ba gebrauchliche Mitausbrechen ber unteren Blatter. Da biefe gerade im ersten Frühlinge zur Ausbildung ber Schoffen am nothe, wendigsten find, so ift biefes Berfahren geradezu widersinnig und unzweckmäßig, und um so weniger zu rechtfertigen, als durch das Aus-brechen etwaiger doppelter und unfruchtbarer Triebe bem Stocke ohnehin schon Luft genug beschafft wird.

In einzelnen Gegenden follen die an dem Stamme hervorkemmens ben Laubrofen und Schoffen stehen bleiben, und lettere nur eingekurzt werden, so daß alsbann das alte Holz grün bekleibet erscheint. Wenn, wie früher bemerkt, auf die Schonung einzelner Schoffen als Ersabolz gesehen wird, so ist das Stehenlassen der übrigen durchaus unndethig, und nimmt den Stöden den Saft, oder wenigstens den Weinbersgen die Luft.

Schluflich ift barauf aufmertfam ju machen, bag bas Befchaft bes Ausbrechens nur teinen unwiffenben ober unaufmertfamen Berfonen anvertraut werbe. Es hangt bie Erneuerung bes Beinbergs in tunftigen Jahren bavon ab, fo wie auch, bei eiwaiger Unachtfamtelt und

Begreiffen von Gefcheinen, ein großer Theil bes Berbftes ju Grunde gerichtet werben tann.

Wenn bei bem Schneiben im Frühlinge, die Stocke von allen unregelmäßig sitzenden Augen und Auswüchsen (sogenannten Nestern), gereinigt werden; so ist bei dem nachherigen Ausbrechen, viele Arbeit und Mühe erspart.

#### C. Das Einkurzen vor ber Bluthe.

Wenn fcon bis jest biefe Arbeit nicht fo allgemein bekannt ift, als fie es zu fenn verbient, fo ift fie bennoch geeignet, in ber Sommer= behandlung bes Beinftodes eine formliche Umanderung herbeizuführen. Das Berbienft, hierauf aufmertfam gemacht und größere, bagu aufmunternde Berfuche angeregt zu haben, gebührt ber nun verftorbenen Frau Leonhardt in Mannheim. Wenn ichon in wenigen, von bier entfernteren Bein= gegenden, bas Ginfurgen por ber Bluthe im Bebrauche ift, fo fcheint biefe erfahrene Rennerin bes Rebbaues hiervon feine Motiz genom= men, und ihr Bertrauen auf biese Methobe mehr auf eigene Berfuche und Erfahrungen gegrundet zu haben. Gewiß ift aber, bag mehrere intelligente Beinbauverftanbige, wie Schams, Bronner ic. burch bie bei berfelben im Jahr 1838 gefebene Erfolge überrafcht, biefe Methobe aller Beachtung werth fanden, fo wie Schams felbft, bei feiner Anwesenheit in Beinheim, fich febr gunftig barüber aussprach. Nach der Frau Leonhardt Meinung, werben burch biefes frube Ginfurgen, Die Geigen (Abergabne) bervorgelodt, und burch beren vollendetere Ausbildung, ba ihr hervortreiben ichon im Borfommer ftatt findet, auch die an bem Saupttriebe befindlichen Augen, auf welchen bie Fruchtbarteit fur bas fünftige Jahr beruht, volltommener ausgebildet, fo bag, wenn fle im nachften Frühling hervortreiben, fie viel ficherer und babei mehr und größere Gefcheine bringen, als wo diefe Abergabne (von Frau Leon= hardt Binkeltriebe genannt), entweder gar nicht, oder fpater hervortommen, wohl gar aus Unverftand weggebrochen werben. im Frühlinge 1839 angeftellten genauen Besichtigung ihrer Reben mar beren größere Fruchtbarteit unvertennbar, und um fo auffallenber, ba gerade in biefem Jahr bie anbere behandelten Weinftode einen geringen Ertrag versprachen, indem fie nur mit bunnen, fruchtlosen Augen antrieben, wahrend bie Reben ber Frau Leonhardt bide, mehrere Befcheine gei=

gende Sproffen trugen. Hierdurch veranlaßt, wurde biese Behandlung in Weinheim sogleich mit mehreren Beinbergen versucht, und wirklich zeigte sich außer andern Annehmlichkeiten, im Jahre 1940, eine gegen die anderen Rebstüde, erhöhte Fruchtbarkeit und ein verhältnismäßig reicher Gerbst, mit schönen, vollkommenen Arauben, wohingegen die Nachbarweinberge nur wenige ober verkrüppelte Arauben aufweisen konnten. Es mögte zwar dieser Erfolg von einem Jahre noch nicht als ganz untrüglich angesehen werden, jedoch läßt sich berselbe nicht leicht von einer anderen Ursache herleiten, und dürste daber wohl als Bestätigung der Anwendbarkeit der Einkurzungsmethobe, mit Worbehalt weiterer Ersahrungen, dienen.

In einem, bei ber Berfammlung ber beutiden Bein = und Dbit produzenten in Beibelberg gehaltenen Bortrage, fuchte ich bie Urfache biefer Ericheinung aus bem, bei ber Rebe ftattfindenden Ernahrungsprozeffe zu erflaren. Wie man aus bem Borbergebenben erfeben wirb, scheinen bie bort vorgetragenen Anfichten mehrerer Mobificationen que beburfen. Es fdeint nemlich ber aus ben 3weigfpigen und Blattern rudfehrenbe Saft bei feinem hinunterfteigen nicht nach und nach und immer mehr von feinen Beftandtheilen abzugeben, baber auch nicht bie Umbildung beffelben Durch bie Binkeltriebe, naber an bie himeren Augen gerudt zu feyn, woburch folde vollkommener und fruchtbarer wurden, fonbern eber fcheint anzunehmen, bag burch bas Ginfurgen ber Triebe, mitten in ihrer Entwicklung, ber vom Boben auffteigenbe Saft, gleichsam aufgeftaut, fich gegen bie noch vorbandenen Mugen tebre, und folde burch Ausbehmung ihrer Gefäffe, gur fünftigen Frucht= barteit vorbereite. Beil-aber burch bas Austreiben ber Binfeltriebe neben biefen Augen, bie Safteireulation an ihnen vorbeigebt, und fich burch biefe wieber bie bagu bienenben Gefage mehr ausbebnen und vervolle tomminen, fo ift es febr möglich, bag im nachften Sabre, wenn bie Beigen weggeschniften find, nun eben biefe Ranale gur Ernabrung bes aus bem Auge kommenten Triebes verwandt: werden, und berfelbe bierburch eine bobere Begetationstraft erhalte. Eine im vorigen Jahre fcon vor fich gebende Prabisposition jum Bluthentragen, wie man folche an ben Fruchtbaumen, in benen befonberen, nur auf Fruchtbilbung gebenben, aber niemals neue Triebe bringenden Tragangen erkennt, ift übris gens bei ber Rebe nicht wohl anzunehmen, weil bei biefer nicht, wie bei jenen, bie Blutbenknospen, unmittelbar aus: bem Auge felbit bere vorfproffen ... fondern. an dem; neugebildet, werbenben Triebe, als ein Theil besselben, hangen, und erft bann erscheinen, wenn derfelbe bereits aus bem Auge felbst berporgetretten ift.

Sollte biese Ansicht die richtige seyn,, so bestätigt fie gang bie Beobachtung ber Frau Leanhardt, welche bie Winteltriebe als Pfleger ber funftigen fruchtbringenben Augen ansah, und fie als solche sorgsam gebstegt miffen wollte.

Aber nicht allein auf die künftige Fruchtbarkeit scheint die Einstürzungsmethode wortheilhaft zu wirken. Aus den angegebenen Ursachen erkräftigt sie fchnell die von den Schossen steden gebliebenen Triebreste, und micht sie geschift, sowohl den Winden zu widerstehen, als auch die Krauben zu iragen, ohne daß den Stöden, wenn sie nach einer niederen Erzeichungsart behandelt werden, noch eine Golzstüge nothwendig wäre, Aeltere Weinberge mit nach Kopf – oder Laudenbacher Schnitt behandelten Stöden, bedürfen, wenn hiervon keine verlegt werden sollen, und dagen, durchaus keiner Pfähle, und junge Rottanlagen haben nur so lange niedere Pfähle nöthig, als der Rebstamm noch nicht erstarkt gesnug ist, um die obere Last zu tragen. Welchen Vortheil hierin die Einskrungsmethabe gewährt, ist wohl nicht nothwendig weiter auszusühren.

Gin meiterer Bortheil besteht in ber Einfacheit ber Behandlung ben grünen Ariebe im Sommer. Wenn die Schoffen einmal eingekürzt And, so preihen foliche ihre Minkeltriebe. Diese hängen sich um den ganzen Stoff herum, schuben die heranwachsenden Aräuben vor den sengenben Sonnenstradien, so wie vor etwaigem Gagel. In der nicht sehr dichten Loudosse, haben, sie jedoch immer Licht und Luft genug, wir sichten Loudosse, und menn sie herangewachsen sind, und ein freieres häusen ihnen zuträglich wird, ist gegen Ende des Augustes nichts weiter nöthig, als die Geizen einzukürzen, (nicht auszubrechen), und etwa, wenn man Käulnis besürchtet, sie oben zusammenzuhesten, wobei sich der Stock mit seinen Arauben trägt, und die Luft den nöthigen Kaum erhält, zwischen den Neiben hindurch zu streichen. Nur bei sehr Maus erhält, zwischen den Neiben hindurch zu streichen. Nur bei sehr wand werdelt, wenn das erste wegen zu dichtem Ineinanderhängen der selben, und zu flarker Deckung, früher gescheben muß.

Daß die Erguben vollkommener werben, im Bluben nicht fo leicht abrobren, und früher zeitigen, warb icon früher bemerkt, fo wie auch,

baß man, wenigstens im vorigen Jahre, teinen Unterfchied in ber Dualität, fonbern biefe eber noch etwas beffer fand

Ob übrigens bie Meinung ber Frau Leonhardt richtig fen, daß bie Einkurzungsmethode die Rebstode auch vor mehreren Krankheiten schütze, muffen erft weitern Bersuche zeigen. Bum Boraus läßt sich kein Grund bafür anführen, wenn nicht vielleicht jener, daß, durch das Einkurzen, überhaupt eine neue Triebkraft im Stode angeregt wurde, welche ihn befähigte, etwaigen Anlässen zu Krankheiten leichter zu widersteben.

Die Einfürzungsmethobe läßt fich übrigens nicht allein bei nieberer, furzer, fondern auch bei jeder anderen Erziehungsart und Schnitt ,
amwenden. Die Burtembergische Methode des Einfürzens ber vorberen Lotten beim Ausbrechen, ift nur eine Modification berfelben. Benn nur das Schneidholz etwas länger gelaffen wird, fo hat fie bei niederer und höherer Rahmerziehung selbst an Kammern und Lauben, den immer gleich günftigen Erfolg.

Bei Allen ift es aber nothig, bag verftandige, aufmertfame und mit ber Schnittmethobe gang genau vertraute Manner bas Ginkurzen beforgen, fonft fanne baburch mehr Schaben als Nugen gestiftet werben:

Die Zeit bes Einkurgens ift vor ber Blüthe. Nach barüber ges machten Bersuchen kann solches auch felbst mahrend bem Blüben gesschehen, und selbst eine sehr heiß brennende Sonne hat babei keinen Schaden gebracht, im Gegentheil setzen die schon verloren gegebenen blübenden Samchen schnell Früchte an, welche bald die Größe von kleinen Schroten erreichten. Db dies noch einmal so glücken mag, ist ohne neue Bersuche wohl nicht zu ermitteln; es ware daher, die mehrere Beobachtungen die Unschädlichkeit des Einkurgens während der Blüthe, und des Blosstellens der Samchen, besonders gegen die brenznenden Sonnenstrahlen, näher dargethan haben, immer die nothige Borsicht dabei zu beobachten.

Da bie Schoffen an ben Reben nicht gleich lange wachfen, auch manche bie andern an Ueppigkeit übertreffen, fo läßt fich bas Einkurgen nicht in einer einzigen Arbeit beschaffen, sondern man muß ben Weinberg öfter burchgeben, um die nachwachsenben Lotten, welche nach bem Abbrechen ber erften ftarter nachtreiben, einzukurzen. Dierburch kann man besonders die-auf Laubenbacher Schnitt behandelten Riesling-reben rund, wie geschnittene Rosenstächen hinstellen.

Roch ift gu bemerken, bag, wenn man gu fpat einkurgt, teine,

ober nur fcwache Binteltriebe erfcheinent, baber man bie Arbeit nicht zu lange auffchieben barf.

Für den geusten Bingerter ift das Einfützen felbst nicht schwieseig. Es richtet sich hauptfächlich nach ber angewandt werdenden Schnittmethobe. Bei langen Schneidarten durfen die Schoffen, welche hierzu bestimmt find, nicht eingekurzt werden, sondern muffen erst später gestipfelt werden. Bewöhnlich wird die eigentliche, tunftige Schneidrebe jest schon ausgewählt, dabei aber, für den Fall, daß sie verunglücken sollte, noch eine Borratherebe stehen gelassen.

Bas aledann noch von Schoffen auf bem jährigen holze fteht, wird eingefürzt, und zwar auf 2 — 3 Augen oberhalb bem höchststehen= ben Gefcheine.

Bei Rahmenerziehung muß für jene Reben Sorge getragen werben, welche im nachsten Jahre jum Anheften an bie Rahmen bestimmt find. Aule andern Schoffen werben bagegen eingefürzt.

Bei Laubenbacher und Ropfichnitt ift bas Einfurzen am einfachften. Da bier feine Rebe langer als bie andere, sonbern alle auf Japfen, (Stifte), geschnitten werben, so ift bei ben grunen Trieben feinem eine befondere Lange vor bem andern zu geben.

Bei allen Erziehungsarten burfen jene Reben nicht eingefurzt wersben, welche zum Berlegen bestimmt find. In Beinbergen ohne Golz=
ftupe muß man biefen Reben Pfable geben, bamit fie durch bas Liegen auf bem Boben nicht leiben.

Bo es gebrauchlich ift, im Fruhlinge, nach bem Schnitt, einzelne Reben zum Behuf großerer Tragbarteit in ben Boben zu fenten, burfen biefe Reben ebenfalls nicht eingefürzt werben.

Da, durch das Einkurzen, die Fruchtbarkeit der hinteren Augen an ben Rebtrieben bervorgerufen wird, so wirft sich die Frage auf, ob dies bei langtreibenden Rebsorten ebenfalls der Fall sen, und ob solche, statt sie in Bogenreben zu schneiden, alsdann nicht auch den Zapfenschnitt vertrügen. Die Sache ist um so wichtiger, als nur in diesem Falle die Möglichkeit vorhanden ist, solche langaustreibende Traubensorten, wenn sie nicht ganz mager stehen sollten, ebenfalls ohne Holz zu erziezhen. So viel bekannt, ist dies aber noch viel zu wenig erforscht, um eine gewisse Entscheidung aussprechen zu können.

Bei einzelnen Stoden von Baltliner und Elblingen, welche bie legten Sabre ber mit Rieblingen und Splvanern auf biefe Art und

obne Golgftige besandelt murben, ftellte fich hierdurch teine auffallenbe, Unfruchtbarteit ein, wenn fie auch auf Rahmen vielleicht icon, desinegen; mehr ertregen hatten, weil mehr Golz angeschnitten morben ware,

Beinberge, welche eine große Quantität geben follen, werden ber ichen aus biefem Grunde ber Dolgunterflügung nicht entbebren können. Ba aber ber Boben ein ftarkes Anschneiben, auch von sonft ftarkreibenden Rehforten abnebin nicht verträgt, scheint die Einkurzungs-wethode und die dadurch bedingte Erziehungsart ohne Golgfüge, mit gutem Erfolge anzuwenden zu sehn.

Frau Leonhardt wollte ihre Erfahrungen über die Ginkurgungsmethode in einer eigenen Schrift bekennt machen. Bahricheinlich hat: fie ber Tob an der Bollendung berfelben verhindert. Es ware aber fehr wünfchenks werth, daß die von ihr nachgelaffenen Rotigen und Bararheiten dazu gesammelt, und bekannt gemacht wurden.

### II. Das Ringeln.

Werben jest ungefähr 20 Johre seyn, daß man von Frankreich aus einen großen Larm machte, und ein Mittel, reiche und sichere Weinerndte zu erhalten, in dem Ringeln der Reben gefunden zu haben glaubte. Auch in Deutschland wurde dasselbe versucht und angepriesen. Man fand, daß jene Trauben, welche sonst bei schlechtem Wetter, in der Wlüthe abgeröhrt, und nur ganz keine Träubchen von der Größe des Bogeldunstes gebracht hatten, durch den Ringelschnitt zwar nicht ganz vollkommen ausgebildete, aber dennoch diedere, sastigere Beeren auseigen, und war eine Zeit lang durch diese Entdeckung sehr ersreut. Zeht scheint der Enthussams basur gänzlich erloschen zu seyn, und man hört seizten mehr etwas davon erwähnen. In damaliger Zeit ließ auch ich mehrere Zahre lang das Ringeln zur Zeit ver Blüthe, und zwar augens scheinlich mit Vortheil, anwenden, jest ruht es ebenfalls, aber aus dem Grunde, weil ich nach und nach die dem Abröhren unterworsenen Traubensorten ausmätzte, und bessere dafür anpflanzte.

Im allgemeinen mag bas Ringeln auch bestalb wieber mehr in Bergeffenheit gerathen fenn, weil man fibon lange ber, das in früherer Beit fo läftige Abrahren ber Tranben, in geringerem Maase, als das

mals, borbachtete, fo wie auch iene Derbite feltener murben, in welchen; man gar nichts erhielt, ::wie bies in ben Jahren 1820 — 1826 mehre; mals ber Fall mar. Das Ringeln bleibt immer ein fehr gutes Occi-bengungsmittel gegen bas Abrohren ber Trauben, weshalb baffelbe hier, genauer beschrieben werben soll.

Bei den Ibftbumen manbte man ben Ringelfchnitt mit gutem Erfolge zu zwei 3weden au, und zwar:

- 1) um zu ftark treibende junge Baume jum Ansag von Fruchteaugen zu bringen, von welchen ihre Fruchtharkeit im folgenben Jahre absängt, und:
- 2) um bas Taubblüben und fpatere Abfallen ber Früchte zu verz, hindern, in welchem Valle bas Ringeln feine Wirkung noch in demfele; ben Sabre zeigt.

Da man für den ersten 3weit bei der Atebe andere Mittel, in der Art sie zu beschneiden, besigt, so ist hier das Ringeln zum Rehus der nächstährigen Fruchtbarkeit nicht allgemein angewendet worden. Bei der schon früher berührten Berschiedenheit der Tragaugen der Obstelbäume gegen jene der Weinstöde möchte es auch sehr die Frage senn, ab hier der Ringelschnitt einen gleichen Arfolg haben würde. Dagegen sand seine Anwendung allgemeiner statt, um bei der Rebedie schon gebildeten Sämchen vor dem Abröhren der Träubchen selbst. zu bewahren, und daß man diesen Zweit erreichte, word bereits schon oben bemerkt.

Die Zeit, wann bafür ber Ringelschnitt angewandt werben muß, ift gerabe in ober Turz nach ber Blüthe.

Man sucht babei jene Meste, welche mit Samden tragenden, grunen Trieben bedeckt sind, and, und macht mittelft einer eigenen bazu gesevtige ten Zange \*) hinter der Stelle; an welcher die tiesstischenden Lotten aus dem jährigen Polze heraudtommen, einen schmalen Ring um dies sestere herum, durch welchen Ring, wenn er richtig und zwedmäßig ausgeführt ist, die Rinde gegen beide Seiten bin, rein abgeschnitten, und bis auf den Splint herausgehoben, die nebenstehende aber burchs aus weder verschoben noch fanst verletzt wird.

hat man Schnallen - ober langere Bogenreben, fo bringt man ben Ring am zwedmäßigften vor jener Rebe an, welche zur nachfte

<sup>🍽)</sup> Derartige Bangen wurden früher in violeriei Formen jum Bertaufe ausgehoten.

jährigen Bogrebe bestimmt ist; benn bie Ersahrung bat gezeigt, baß bie geringelte Stelle immer etwas brückig bleibt, und ber Stoll leicht burch einen Windstoß sein Tragholz ganz verlieren könnte. Es wirkt alsbann ber Ring freilich nicht auf die, an jenen Reben hängenden Traubchen, solche können aber eher zu Grunde geben, als daß der künstige Bestand des ganzen Stockes in Gefahr gebracht werde.

Aus bem angegebenen Grunde, ift es auch durchaus nicht rathfam, ben Saupistamm felbft zu ringeln.

Der Erfolg biefer Operation ift, daß burch biefelbe bie Befruchtung ber Samchen, zwar nicht beffer, als ohne fie, bewirkt wird, daß aber, wenn keine Kerne entstehen, die Beeren benuoch größer und fastzeicher als die ganz abgeröhrten, werden, daher für den Most nicht ganz verloren sind. Uebrigens erreichen sie doch nie die Größe von vollständig gebildeten und ausgezeitigten Beeren, auch nicht die Dichtizkeit des Sastes, weshalb die Meinung Einiger, welche behaupten, daß man durch das Ringeln zwar mehr, aber einen geringeren Bein ershalte, nicht ungegründet sehn mag.

Die Ursache ber Erscheinung bes Ausschwellens ber Beeren scheint bies ebenfalls zu bestätigen. Einige Tage nemlich, nach bem Rinzgeln, sieht man den Rand der oberhalb des Ringelschnittes, gegen die Spize hin stehengebliebenen Rinde dicker werden, und nach und nach einen Bulft entstehen, der oft mehr als nocheinmal so dick als der Zweig selbst ist. Dieser Bulft senkt sich über den Schnitt herab, bis er den Rand der unteren Kinde erreicht, mit welchem er später verzwächst und die Sastverbindung wieder herstellt. Durch dieses Anschwelzlen erkennen wir augenfällig, daß durch den Ring der niedersteigende Sast ausgehalten werde. So lange als die Verdindung in der Rinde nicht hergestellt ist, dauert dieser Zustand an, da aber immer neue Säste hinzukommen, so müssen sie siehen Gefäße ausdehnen, wodurch nachber die Vergrößerung der Beeren entsteht.

Es hat bas Ringeln momentan etwas von ber Wirkung bes Pfropfens, nur bag fich bas Berhältniß zwischen auf und nieberfteigenbem Safte balb wieber ganz in bas Gleichgewicht ftellt, was bei bem gepfropften Zweige nicht so ber Fall zu sepn scheint.

Wenn man übrigens wegen ber geringeren Qualität bes Beines bas Ringeln unterlaffen will, fo hat man Unrecht. Denn gewöhnlich find

bie Sahrgänge, in welchen baffelbe nothwendig wird, wegen ungunstiger verzögerter Weindluthe, ohnehin gering, follten fie fich aber fpater berseftalt verbeffern, daß auf die Qualität Rücklicht zu nehmen ift, so kann man die geringelten Trauben, welche wan sehr gut erkennen kann, duslesen, und erhält alsbann doch noch bort einen Wein, wo sonst fast gar keiner gewachsen wäre.

Dag man nur folde Traubenforten ringele, von denen man aus Erfahrung weiß, baß solche leicht abröhren, versieht sich aus dem Gesagten von selbst. Eben so ringle man auch nicht in ben Jahren, in benen, wegen gunftiger Bitterung, kein Abröhren zu beforgen ift. Rinsgeln, um die gesunden Trauben gröffer und saftreicher zu machen, läßt sich nicht anrathen, weil gerade hierbei die Qualität leiben kann.

Ein ftartes Einkurzen in der Blüthe, scheint die Stelle des Rinsgelns in vielen Fällen zu vertreten. Wenigstens werden hierdurch die Trauben ebenfalls vollkommener. Es scheint daher wohl, daß beide Arten von Saft, sowohl der auf = als niedersteigende, wenn sie einmal in ihrer Bewegung gehemmt werden, den gleichen Erfolg hervorbringen, und die Sefäße ausdehnen, wobei es gleichgültig ist, welchen man hierzu wählt. Nur hierin mag ein Unterschied statt sinden, daß bei dem Einkurzen die Trauben selbst besser werden, indem hier nicht eine einzelne Art von Sastbewegung für sich allein, ganz unterbrochen wird, die Sastbildung daher naturgemäß von Statten geht, während bei dem Ringeln nur allein der niedersteigende Sastgang unterbrochen wird, also eine Art von Uebergewicht erhält, während bessen Umbildung noch nicht gänzlich vollendet ist. Ob aber diese geäusserten Bernruthungen Grund haben ober nicht, wage ich nicht zu entscheiden.

Schluplich ift übrigens noch ju bemerten, bag, bei einiger Uebung, bie Operation gang leicht von Statten geht, und ein Mann einen Bierztelmorgen und mehr in einem Tage recht gut fertig machen kann.

### IH. Das Seften und Anbinben.

Weil die jungen Schoffen, wenn fle nicht eingefürzt werben, schnell emporwachsen, und oft durch ihr eigenes Gewicht schon den schwachen balt überwinden, welcher sie, namentlich im Anfange bes Commers, mit

bein fahrigen Bolge in bet Stille, wo fie heraustanien; verbindet, fo fallen fiebe, duch bet gung windstillen Better, ab, und biefes Ab-fallen vermehrt fich natürlicher Beife nich in hobem Grade, wenn bie Botten von dem Wind hin und bet getrleben werden konnen. Je fetter und übpiger die Artebe find, um fo mehr findet Moann diefes Deradsfallen ftatt, und die Stode verlieren nicht allein eint beträchtliche Menge von Gescheinen, sondern off die gunt kunftigen Schnitte brauchbarften Rebeit. Um biefen uebelftand zu vernteiben, wird bas Anheften nothig.

Ueber die Zeit beffelben findet man verschiedene Angaben. Einige wollen vor, Andere erft nach der Blüthe geheftet haben. Wahrscheinlich hatten die Ersten fette, farktreibende Weinberge, die Andern aber wesniger üppige, Zene die Pfahl =, Diese die Rahmenerziehungsart vor Augen. Denn es ist einleuchtend, daß bei stark treibenden Rebstöcken die Nothwendigkeit, ihre Zweige anzuheften, früher eintritt, als bei den andern, und daß die an Pfählen, (vielleicht auch etwas höher) erzogesnen Reben dem Winde mehr ausgesetzt sind, als Rahmen, besonders wenn solche niedrig sind.

Wenn man sich an die Sache felbst balt, so mochte ber richtige Beitpunkt zum Geften alsbann eintreten, wenn baffelbe, nach der Länge und bem Gewichte ber Reben, nothwendig wird. Doch muß alsbann wieder babei berückschitget werden, ob die Blütbezeit vorüber ift, ober nicht.

Weil es für die kleinen Gescheine von großein Rügen ift, wenn sie sich bei ber Bluthe, so viel als möglich, frei und ohne Iwang in der Athmosphäre bewegen können, und jedes Sesten kin Annäheren ves Entible Feigen die Scheine bewirkt, das Taub selbst aber durch einen Fesch, gezwünigenem Stand nicht nicht bei Frei mit der Lust im Gerbitzdung steffen kann, wie wicher, so muß das Gesten als die Wegetation im Ganzen einengend, aber durch die Nothmendigkeit bedingt angesehen werden, weßhalb es nicht unterbleiben darf, (sobald man die Einkürzzungsmethode nicht anwendet). Man muß daber in der Zeit, in welscher es am schallichken einwirkt; auch nur das Nothwendigste davon vornehmen, und beschalb scheint es zwecknäßig, wenn es die Triebkrast
Der Respikate zulästzei von der Mitzeleinen bei Kriebkrast

Diefes vordläufige Aufhoften läßt fich fibr gut mit bem Rachbolen ver Ausbrechens verbinden; fo wie auch schon bet bem erften Ausbrechen einzellie Schoffen angeheftet werben können.

Bel' ber Arbeit felbft muß übrigens mit bee' größten Borftcht gu Berte gegangen werben. Sie muß

- 1. Rut bel gang troditen Wetter geschehen, und nicht im Dorgentstane, benn kommt feuchtes Laub in nabere Berührung fusammen, To Jann baffelbe fich leicht erfigen, und nebft bem Triebe felbft; abs faulen.
- 2. Das Band nilmure man am beften von Kornftrob, weil baffelbe nicht fo leicht, wie einzelne Binfen ober Beiben, einfchnelbet. Daffelbe imuß indofficfft loder angelegt werden, bandt bie Schoffen nicht burch ben Drud leiben, und in ihrer Ausbildung gefehnnt werben.
- 3. Man muß alles zu ftarte Anziehen ber Schoffen vernweiben, weil fie gegen ben Grund bin fonft zu nabe aneinander kommen, und die Traubchen, zwischen ben Solzern eingeengt, zu wenig Luft ers halten.
- 4. Bei langeren Schoffen und Pfahlerziehung ift es fehr zuträgs lich, ben ganzen Stock, wenn beffen Lotten oben an ber Spize zusammengeheftet find, von oben herein am Pfahl etwas niederzudrücken. hierdurch beugen fich die Schoffen zu auswärts gehenden Bogen, und der Stock erbalt eine Augelform, welche in dem hohlen Inneren eine freie Girculation der Luft werstattet. Auch bei der Stockerziehungsart ohne Pfahle, kann man auf die Bildung einer folden kugeligten, innen hohlen Form hinwirken, wenn man die flakken Lotten oben gegeneinander gebogen, nicht in der nemlichen Richtung, zusammenheftet.

Bei Rahmen werben bie Schoffen fo viel es angeht, an bem Bal= ten neben einander angeheftet.

5. 3meige, welche vermoge ibres Stanbortes fich nicht mit ben anberen zusammen anbeften laffen, muß man getrennt beften, und gwar an anbere Bweige. Oft ift es aber beffer, biefelben gleich einzukurgen.

Das Aufbeften muß fpater immer wieber geschehen, wenn fich burch bas Rachwachsen ber Schoffen, die Nothwendigkeit bazu zeigt. Es fällt aber alebann gar oft mit anderen Arbeiten, z. B. bem zweiten haden, Abgipfeln ze. zusammen, so baß es mit biefen zugleich verrichtet werben kann.

Bei ber Ginfürzungsmethobe fällt faß biefe gange Arbeit hinmeg,

und nur, wenn man im Spätjahr den Jutritt der Luft in einem Weinsberg befordern will, findet ein Zusammenheften der oberen Triebe statt. Wer an dieser Methode das östere Nachsehen und Nachholen, als eine vermehrte Arbeit, tadeln will, mag dies in Erwägung zieben. Wenn überhaupt aber jener Sat richtig ift, das durch das Bewegen der Zweize in der Luft auch eine vermehrte Einsaugung der athmosphärrischen Nahrung statt sinde, so kann die Unzweilmäßigkeit alles Aufsheitens, besonders im Worsommer, gewiß nicht weggeläugnet werden, und es ist lediglich nur der oben angeführte Grund des Abfallens der Schossen, später wieder die Nothwendigkeit der Blossfellung des Bodenst gegen Licht und Wärme, welche es bei der gewöhnlichen Art der Rebertziehung unvermeidlich machen; ein Grund mehr, daß man die Einskürzungsmethode vielseitig prüfen, und, wo nur immer möglich, einsführen sollte.

#### Inlius.

## I. Die Bobenbearbeitung.

(Fortfegung von Dr. II. bes Maymonats.)

. B. Die zweite Sad = ober Rührarbeit.

Menn im May das erfte Graben regelrecht und forgfältig geschehen ift, so wird sich in ben meisten Rebselbern, bereits im Anfang des Julius schon so viel Unkraut gesammelt haben, daß ein zweites Behaden, und zwar bald nach der Traubenbluthe, nothwendig geworden ift.

Die Unkrautvertilgung ift bei diefer Arbeit ber Sauptzweck, boch a kann biefer nun akth bei Gründungung mit Pferdebohnen das Untersbringen berselben sein. Dabei ift ben meisten Rebselbern eine Aufloderung des Bobens sehr zuträglich, damit Luft und Wärme gehörig eindringe und die Auslösung und Zersegung der humosen Theile bes Weinberges bewirke. Weil in dieser Zeit die Rebe nahe an der Obersstäche ihre jungen Wurzeln getrieben hat, welche, obwohl sie für die Zukunft nicht stehen bleiben dursen, jest aber geschont werden müssen, da ihre Beschädigung die Vegetation des Stockes unterbrechen konnte, so darf im Ganzen nicht tief eingegriffen werden. hat man Gründungung unterzudringen, so muß man gerade nur so viel Erde aushacken, als hinreicht, diese leicht zu bedecken, wobei man freilich etwas tiesere Schläge, als bei dem gewöhnlichen hacken machen muß.

Wenn der Boden, graswüchsig, feucht, oder kalt ift, so ist es manchmal rathsam, mit dem Unterbringen des Unkrautes nicht immer bis in den Julius zu warten, sondern früher, aber dann im Sommer auch 4 Mal, zu haden. Auf jeden Fall hüte man sich aber, besonders auf schwerem Boden, bei nassem Wetter oder auch bei Strichregen mit untermischtem, heißen Sonnenschein, die hadarbeit vorzunehmen, da dies den Rebstöden

äußerst schädlich ift, und die Störung ber Begetation, Gelbsucht und Brenner erzeugt. Kann man wegen einer bedeutenden Menge von Rebfeldern bei solchem Wetter die Dadarbeit nicht sogleich unterbrechen, so lasse man alsvann wenigstens nur die loderen Sandboden rühren, welchen aus Gründen, die wir später sehen werden, von der nassen Bitzterung keinen so großen Nachtheil, als Thonboden, eileiben.

Das zweite Saden beforbert besonders die Oxidation und Berfepung ber im Boben befindlichen, tohlenftoffhaltigen Subftangen, weil es bas Einbringen ber athmosphärischen Luft erleichtert. Chen fo mag es zur fchnelleren Berffüchtigung ber Rohlenfaure aus bem Boben felbft, bei tragen, wodurch die Pflangen gleichfam in einem Meere von Luftnahrung schwimmen, welche fie burch ihre Blatter einsaugen und fich aneignen. So gunftig biefe Wirtung ift, fo fann foldes bennoch auf folden Stellen bochft nachtheilig werben, Die entweder burch ein gefleigertes Bermögen, die Berdunftung ber Bafferigfeit zu beforbern, ober burch eine ju bunne Erbichichte auf brandigen Plagen überhaupt fcon zu troden und zu burr find , ale bag bas Entweichen ber Freuchtigkeit , burch Lockerung ber Erbe, nicht noch vollends alle Lebenstraft heranszlehen muß. Solche Stellen finden fich vorzugeweife in Lagen, welche burch befondere Berhaltniffe in der meiften Beit bes Commers auch ber Thaunieberfchfage entbebren, und biefe burfen bann nur in ohnebin feuchten Jahren gerührt werben. In trodinen ift es beffer, fie anszujaten und ben Boben nicht zu berühren, fo wie es in folden Fallen fogar von Rugen fenn tann, fie mit furgem Rafen gu befaeu, und gar nicht aufzulodern, wobei aber ber Rafen burch öfteres Grafen nieber erhalten merben muß. Sind aber Blate biefer Art häufigen Thaumieberfcflagen ausgefebt, fo wirft im Gegentheil ein leichtes Behaden wohlthatig, inbem atebann bie Luftfeuchtigfeit eber eindringt, befanders wenn fie humofe Theile finbet, von welchen fie angezogen wird. Gine feste Regel läßt fich bier nicht Der Rebmann muß felbft beobachten und bas geeignete Berfahren ausmahlen. Sind folde Stellen mit grunem Dunger eingebaut, fo wird freilich berfelbe immer untergehadt werben muffen. Dann bilbet berfelbe aber auch schon felbft im Boben eine Dede, welche bie Renchs tigkeit jufammenhalt, und bei ber Bermefung folde fogar noch and ber Luft angiebt.

Statt bem Behaden wurde von Einigen bas Ausrechen bes Unfrautes nit eifernen Rechen empfohlen. Diefes burfte in Fallen großer Arodenheit bes Bobens nicht unzwedmäßig fenn, und beshalb wollte ich nicht faunen, auch hierauf aufmerkfam zu machen, bamit genauere Broben hierüber angestellt werben konnen.

Noch ist zu bemerken, daß, wo es gebräuchlich ist, bei bem ersten Graben die Erbe gegen die Mitte der Zwischenräume (auf Balken) anzuhäusen, solche sest eben gezogen wird. Dieses Aushäusen bei dem Graben ist jedoch, besonders an Bergabhängen, nicht anzurathen, weil sich bei schwerem Regen das Wasser in den Stöckreiben sammelt, dort oft tiese Rinnen aufreist, und die Wurzeln bloß legt. Daher geschieht es auch in jenen Gegenden, in welchen das Zuziehen gebräuchlich ist, gewöhnlich nur im ersten Frühlinge, in welchem noch keine Gewitter zu befürchten sind, und schon bei dem ersten Hacken wird die Erhöhung der Erde geebnet, so daß alsbann diese Arbeit bei dem Rühren nicht mehr vorksmmt.

# II. Behandlung ber grünen Triebe.

(Bortsetjung von Mr. I. bes Junimonats.)

D. Das Ginfürgen nach ber Bluthe.

Wie bereits früher bemerkt, ift diese Arbeit in vielen Weingegenden von bedeutendem Ause, gebräuchlich. Gegen dieselbe haben sich mehrere benkende Weindagern des Südens, z. B. Rozier ausgesprochen; indem dieser behanptet, daß dasselbe wohl vielen, aber geringen Wein erzeuge, und den Weinstod schwäche. Wenn dies auch in südlichen Gegenden der Fall seint mögte, so bleibt es doch immer noch ungewiß, ob im Norden derseibe Fall eintrete, indem die Begetationsverhältnisse des Rebstockes in beiben Jonen verschieden sind, und in der südlichen durch diese Operation der Weinstock wohl noch einmal zu einem späten, zu kräftigen Ariebe bewogen werden kann, während in der nördlichen, die bereits schon sinkende Begetation nicht mehr so start anzuregen ist. Dennoch scholt die Behauptung, daß die Arauben wohl saft aber weniger gehaltreich werden, aus dem früher Gesagten mehreres zu sprechen. Wir haben dort nemlich gesehen, daß dei der Einkürzung vor der Blüthe, die Rebe noch Ariebkraft genug bestet, ihre Winkeltriebe zu bilben,

burch welche, eines Theile, bie Ernahrung burch bie Blatter wieber ber, gestellt, auf ber anbern Seite aber auch burd fie ber überfluffige Saft von ber Frucht abgeleitet werbe. Wenn aber nun um bie Beit bes Satobstages bie Ginfürzung vorgenommen wird, fo werben nur bie uppigften, ftarftriebigften Rebftode noch Binteltriebe bilben, bagegen bie anberen ben noch zuftromenten Saft mehr in die Frucht treiben; und bies wird um fo eber ber Fall fenn, wenn bie Schoffe auch noch ber bereits porhandenen Beigen beraubt merben, wie bies in vielen Begenden ber Rall ift. Dier ift fur bie Frucht felbft eine ichabliche Saftuberfullung febr gut möglich, ba, wenn folche jest eintritt, und nicht mehr wie fruber vor ber Bluthe, auf Die Erhaltung einer größeren Angabl von Beeren wirken fann, ein Drangen in die bereits gebilbeten Trauben entfteben muß, welches nur bie Befäße, ausbehnt, und bierburch bie Bafferiafeit ber Fruchte befordert, aber jur Qualitat nichts beitragen fann. bei biefem Berfahren ber Stock auch feiner jungeren Blatter beraubt wird, die alteren aber ichon verhartet und nicht mehr fo tauglich zur Einziehung ber Luftnahrung, wie im Frühlinge, find, fo muß bie Rraft bes Stockes auch noch auf bie Art gefdwacht werben, bag fich beffen Trauben weniger gehaltreich; ale ohne Ginfurgung, ausbilden, und bagu auch noch bie tiefer ftebenben Mugen unfruchtbar bleiben.

Ein weiterer Nachtheil bes Einkurzens zu diefer Zeit zeigt fit barin, bag die gegen die Sonne seither beschützen, halbwüchsigen Trauben jett ben größten Theil ihrer Decke verlieren, daher ben heißen Sonnenstrahlen ausgesetzt, brandig werben. Dies ift bei der Einkurzung vor der Bluthe nicht ber Fall, weil Gescheine und Traubchen sogleich an eine größere Sitze gewöhnt werden, und die später von den Winkeltrieben gebildete leichte Laubbede den halbwächsigen Trauben ohnehin den nothigen Schutz gewährt.

Bir konnen baher, wenn bei uns ber von Rozier gemachte Tabel gegen bas Berfahren ber Ginkurzung nach ber Bluthe auch nicht fo auffallend hervortreten follte, wie in füblichen Gegenben, baffelbe bennoch nicht als zwecknäßig anerkennen, und muffen bie Einkurzung vor ber Bluthe bemfelben febenfalls voranftellen.

Bei bem Einfurzen im Julimonat läßt man entweber bie Winkelztriebe steben, ober man bricht sie gleich mit ab. Aus bem bereits Gesfagten stellt sich bie Unzwecknäßigkeit bieses letten Berfahrens so klar heraus, bag hierüber wohl kein Wort weiter zu verlieren ift.

Auch gibt es Gegenben, wo man bei bem Ginturgen bie Reben

gleich oben zusammenbindet, (auf Puppen fest) andere laffen die Schoffen frei umberhangen. Dies Lettere ift gewiß weit zwecknäßiger, indem durch das Zusammenbinden bem mittleren Theil bes Stockes das zur Ausbildung fo nothwendige Licht entzogen wird.

An einigen Platen läßt man die Reben länger, als man fie für ben kunftigen Schnitt nothwendig hat, an andern richtet nan sich wieder mehr nach diesem. Wenn man die Nachtheile des Einkurzens in dieser Zeit überhaupt zugibt, so muß man auch die längeren Schoffen für zweckmäßiger, als die kurzen ansehen. Bei diesen ist aber alsdann gerade das Zusammenhesten nothwendig. Um deffen Nachtheile zu verbindern, ist es nöthig, daß man die Auppen nicht so stark macht, und solche wo möglich auf die Art zusammenbindet, daß sie an den unteren Barthieen weit auseinanderstehen, um überall die Luft hindurch zu lassen.

Bei nieberem Schnitt und Pfahlerziehung kann nian bies recht ichon und zwedmäßig zu Stande bringen, wenn die Schoffen oben zusammenz gebunden, dann aber am Pfahl hinunter etwas niedergedrückt und gezstrippt werden. Sie weichen alsbann gegen die außere Seite hin aus, und ber Stod bildet eine Eiform, welche in das Innere Luft und Licht eindringen läßt und die Traubchen babei auch hinreichend beschattet.

Bei Lauben und boppelten Rahmen, wenn ber Schnitt ber Reben regelmäßig geschehen ift, kann man bas Anhesten ber Triebe in ber Art sehr zweckmäßig vollführen, bağ man jeden für sich anbindet, und ben Raum bazu unter die vorhandenen Schosse gleich vertheilt. hierbei ge- schieht basselbe, was man um diese Zeit bei den Pfirsichen vornimmt, jedoch werden bei diesen die Triebe horizontal, und einer über den ansbern, angehestet, während bei der Rebe alle Schossen neben einander senkrecht zu stehen kommen.

Es ift zum Schluffe noch zu bemerken, daß bei ftarktreibenden, setten Weinbergen das Einkurzen später wiederholt werden muß, indem nach der ersten Arbeit die kurzeren Schoffen mehr zum Triebe gereigt, verwachsen, und die dichte Laubbede wiederherstellen. Man muß alsbann mehrere Male Luft machen, und bieser Zweck ist überhaupt wohl der einzige, weshalb man das Einkurzen um diese Zeit vornimmt, und wosdurch sich dasselbe auch einigermaßen rechtsertigen läßt.

### III. Ueber bie Dangung ber Rebfelber.

(Bergleiche Dr. III. bes Maymonates.)

In ben späteren Sommermonaten ruht das Geschäft bes Winzers, er erwartet von dem Wirken der Natur die Erfolge, welche sein Fleiß vorbereitete. Sein Geschäft besteht während dieser Zeit nur in der Ueberwachung der Triebkraft des Rebstockes und dem Wegbringen des in den Weinbergen wachsenden Unkrautes. Daher sorgt er, daß die durch besonders setten Boden oder günstige Witterung zu üppig wachsenden Triebe nicht zum Nachtheil der Träubchen überhand nehmen, und daß der Weinbergsboden nicht von Unkräutern überwachsen werde.

Wir haben fur ben Julimonat teine ihm eigenthumliche Weinbausarbeit mehr zu besprechen, wollen aber biese Lüde benuten, um von ben noch zurückstehenben allgemeinen Gegenständen, bie Lehre von ber Düngung ber Rebselber näher zu betrachten, von welcher wir früher nur einen einzelnen Zweig, nämlich die Gründungung, ba wo die Zeit ihrer Anwendung eintrat, behandelten.

In früherer Beit, als man bie Gigenfchaften ber einzelnen Dunger= arten noch weniger beachtete, weil man bie Begiebung ihrer einzelnen Beftanbtheile zu ben Beburfniffen ber zu cultivirenben Bflangenarten theils nicht fo genau erkannte, theils auch aus Gleichgültigkeit unberücks fichtigt ließ, wurde gedungt, wie man gerade bazu tam, und ben Diftporrath bazu batte. Wenn biefer nicht ausreichte, fo marb Dunger erfauft ober bas Dungen aufgegeben. Bene Begenben, in welchen Grundungung, Compost oder Mergeln und Erbeuberfahren gebrauchlich war, fetten biefe Berbefferungearten fort, ofne fich weiter um etwas Amedmäßigeres umzuthun. Go bilbeten fich in ben meiften Beinbauge= genben gewiffe Dungungemethoben, welche gewöhnlich burch bas Bedurfniß ber Lokalitat entftanben, im Gangen ben Berhaltniffen ber Lage und bes Bobens nicht unangemeffen find, obichon es wohl feine Beingegend gibt, in welcher, burch Huge Anwendung von anderen Methoben, nicht noch wefentliche Berbefferungen zu machen maren.

In neuerer Zeit haben Sprengel und Liebig ber allgemeinen Dungerlehre eine andere Gestalt gegeben, und namentlich ben Grundfat vorangestellt, daß keine Pflanze die Elemente, woraus fie besteht, felbst zu erzeugen im Stande ift, fondern folche in ihrer Umgebung, sen es nun im Boben ober in ber Luft, und in einem bestimmten Zustand von Austosbarteit, verfinden muß. Dep Landevirth hat also jenen Gemächsen, veren Andau er benbsichtiget, auch die zu ihrer Begetation wöttigen Grundstoffe, gleichviel in welcher Gestakt, wenn sie nur assimiliebar sind, zu verzschassen, und wenn er diesen Grundsay selfthält, so wird er nicht, wie bisher, oft ganz unnühr Materalien auf die Felder bringen und solche an einem Orte verschwenden, wo sie nichts nügen, mährend er sie an einem andern mit großem Vortheil hätte anwenden können. Durch das Düngen, ohne Rücksicht auf die Bestandtheile der Pflanzen, für welche gedingt werden sollte, sind seither große Düngermassen verloren gegansgen, denn oft gebrauchte man für den Ersah einzelner Elemente eine Masse von Mist, von welcher nur der geringste Theil hierzu wirklich geeignet war, während durch die beständig fortdauernde Zersehung alle übrigen Düngertheile sich unnüh verstüchtigten, ehe nur eine Pflanze, zu deren Begetation sie hätte beitragen können, auf das Feld gebracht wurde.

Diese unnute Berfchwendung wird wohl, wenn das neuere Spftem emmal anerkannt ift, ein Ende nehmen.

Rach obiger, in ber Natur ber Sache begründeten Ansicht barf aber ber Laudwirth, wenn er nicht blindlings verfahren will, die Sande nicht in ben Schoof legen. Er muß wenigstens in fo weit chemische Renntniffe besitzen, bag er

- B) die Ganptelemente und bie naheren Bestandtheile aller Gemachse lenne, welche er anbaut, er muß ferner
- b) bie Bestanbtheile und Mischungsverhältniffe seines Bobens finden sonnen, um zu beurtheilen, ob berfelbe auch die für die vorhas bende Pflanzenproduction nothigen Clemente enthalte, ober ob es nothig, sep, von biesen einen Theil zuzusegen; ferner ift es nothig, daß er auch
- 9) weiß, welche Stoffe in ben verschiebenen Dungematerialien ents halten find, bamit er tiese zweckmäßig für bas jedesmalige Bes burfniß bes Bobeus und ber barauf zu erzielenden Gewächse ans wende.

Der Chemiter von Profession wird zwar auch bie Quantitäten bestimmen, welche von jedem Stoffe zur hervorbringung der gewünschten Erfolge nothwendig find. Der praftische Landwirth hat dies aber nicht gerade nothwendig, ihm fann es genügen, wenn solche nur in größerer Menge vorbanden sind, und er, bei einer oberstächlichen Untersuchung, ihr Dasen erkennt. Auf eine ausgeführte, vollständige Untersuchung

wird er sich aber überhaupt nur seiten einlassen konnen, und wenn er mit einssachen Reagentien, bei ohnehin nicht zu erwartender, sehr genauer Arbeit, nur das Borhandensenn der Stosse erkennt, so ist es, besonders bei den mines ralischen Bestandtheilen wohl auzunehmen, daß solche dann auch in hinreichens der Menge vorhanden sind, weil bei geringen Quantitäten deren Anwessenheit gar nicht bemerkt würde. Es ist zwar nicht zu läugnen, daß eine ganz genaue Kenntniß seiner Bedenarten jedem Landwirthe sehr wünsschanswerth sehn mag, auf der andern Seite ist aber auch zu berückscheitigen, daß, um solche zu erlangen, wiele Zeit und große technische Fertigkeit nothwendig ist, welche nur in den wenigsten Fällen vorausgesetzt werden kann. Die Elemente und Bestandtheile der Pflanzen, so wie der Düngermaterien können in Büchern ausgesucht werden, die Unterssuchung des Bodens, wenn auch noch so oberstächlich, ist aber in jedem einzelnen Falle nothwendig, weil hier die Verhältnisse so sehr veränders lich sind.

In ben Fällen, in welchen eine oberflächliche Untersuchung nicht ausreicht, muß man sich an Chemiter vom Fache wenden. Es wird bies vielleicht auch bann vorkommen, wenn irgend schöliche aber unbeskannte Clemente in einem Boben zu vermuthen sind, beren Auffinden und Bestimmen überhaupt schon schwierig ift.

Es versteht sich übrigens, daß, wenn jest auch auf die chemischen Beziehungen zwischen Boben, Pflanzen und Düngermaterial, mehr als sonft, Rudficht genommen wird, die zum Pflanzenwachsthume nothwenbige mechanische Beschaffenheit bes Bobens ebenfalls genau zu beachten
ist. Seine Lockerheit, seine Fähigkeit, die athmosphärische Luft einzusaugen, seine wasserhaltende Araft zc., alle biese Eigenschaften wirken
auf die chemische Thätigkeit bei dem Pflanzenwachsthume selbst ein, alle
beziehen sich auf einander, so wie sie sich auch wechselseitig bedingen.

Die nothwendigen mechanischen Bobeneigenschaften follten den Grunds ftuden bei ihrer Borbereitung zum Pflanzenbau eigentlich immer vorher schon zugetheilt werben können. Dies ift aber in den meiften Fällen unmöglich, daher ift es bei der Dungung mit eine Aufgabe, außer dem Zuführen von eigentlichen Nahrungstheilen, auch auf die mechanische Beschaffenheit des Bobens, namentlich auf dessen Lockerung oder Befeftigung, auf dessen Fähigkeit, aus der Luft Feuchtigkeit anzuziehen und brgl., mit einzuwirken. Durch Besorderung biefer Bobeneigenschaften

ift es oft nur allein möglich, bag bie chemischen Bestandiheile bie no= thige Birtfamteit außern.

Da von ben verschiebenen angebaut werbenben Pflanzengattungen, bie einen diese, die anderen wieder jene Stoffe verwenden, so hat der Aderbauer Gelegenheit, durch eine geregelte und auf diese Verhältnisse gegründete Fruchtfolge, die dem Boden in der Düngung gegebenen Elemente in einigen Jahren wieder herauszuziehen. Er verliert dabei nur dassenige, was von Sasarten während dieser Zeit in die Luft ente wich, und durch die Pflanzen nicht festgehalten werden konnte. Sanz anders stellt sich aber das Verhältnis dar, wenn Gewächse während einer langen Zeit von Jahren immer auf einer und berselben Stelle bleiben, und hier tritt noch ein Umstand dazu, welcher besondere Verückssichtigung verdient.

Man hat nemlich die Entbedung gemacht, bag die Bflanzen nicht alle Stoffe, welche fie aufnehmen, in fich felbst verbrauchen, sonbern baß folche bas ihrem Organismus Unnüte, Ueberfluffige ober Schab- liche burch die Wurzeln wieber ausscheiben, welche Ausscheibungen mit ben Ercrementen ber Thiere zu vergleichen find.

Diefe Secretionen werben aber immer junadft bie Burgeln um-Sie werden fich freilich burch bie im Boben berrichenbe chemifche Thatigfeit wieber gerfegen, aber biefe Berfegung erforbert immer eine gewiffe Reit, und auch wenn fie eintritt, fo fann es nach langerer Rortbauer" boch wohl nicht anbers tommen, als bag bie Burgeln endlich von biefen Stoffen faft gang umgeben werben, und fich folde um fie berum anbaufen, was um fo eber geschieht, je langer die Bflanzen an einem und bemfelben Orte vegetiren, und je weniger fie im Stande find, durch Bilbung neuer Burgeln in ben frifden Boben einzubringen. Tritt aber biefer Fall ein, fo ift leicht einzuseben, bag folche Bewachse nur fummerlich vegetiren fonnen, und am Enbe ju Grunde geben muffen. Rolge Diefer Berhaltmiffe feben wir, wie auf Biefen oft gange Bflanzengattungen vergeben und burch neue erfett werben, bie fpater ebenfalls. wieber verfdwinden. Da es febr mahricheinlich ift, bag aus ben Ausfcheibungen einer Bflanzengattung wieber anbere Arten üppig vegetiren tonnen, fo find bei ber Fruchtfolge auch biefe Berhaltniffe zu berudfichtigen. Bo aber Bflangen eine Reihe von Jahren hindurch auf ein und berfelben Stelle gebaut werben, bifvet fich am Enbe ein hinderniß ihres Bebelbens gang von felbit, welches zwar oft nicht genug berudfichtiget wirb,

aber nur auf die Art entfernt werben tann, bag von Beit gu Beit bin Bobenmifchung fo viel als möglich eine Umanberung erleibe.

Nach bem Gesagten erweitert sich der Begriff des Dungens im Allgemeinen um ein Bedeutendes, es ist nicht blos ein Zusühren neuer Nahrungstheile, sondern auch ein Einwirken auf die mechanische Bezichaffenheit des Bodens, und, wo es thunlich ift, ein Entfernen und Zersegen solcher Stoffe, welche sich im Boden zum Rachtheil des Bachsthums gewisser, längere Zeit darauf vegetirender Pflanzen, gebildet haben-

Namentlich bei bem Beinban muß man die Dungung im weiteren Sinne versteben, benn hier treten obige Falle bei allen alteren Rebfelsbern um so eher ein, als teine anderen Pflanzen barauf gebulbet werben, welche die etwaigen Ausscheidungen bes Beinftodes für fich benuten, und sie auf biese Art entfernen konnen.

Dir wollen verfuden, bie obigen angebeuteten Grundfase, in Bezug auf die Lebre ber Dungung von Beinbergen, naber auszuführen. Bestandtheile bes Beinftodes betreffent, mochte bier eine, bie gange Pflanze umfaffenbe, demifche Analyfe fur ben 3wed bes Beinbauers febr munfchenswerth fenn. Betrachten wir folde oberflächlich, fo zeiat es fich, bag, außer ben gewöhnlicheren Beftandtheilen einer Bflanze, wie Bafer : und Gerbeftoff, Bflangenfoleim und Gimeiß, Gummt ic., bie Rebe eine befondere Ginneigung gur Bilbung von Pflanzenfauren bat, welche burch Fortschreiten bes Lebensproceffes wieber theils in Juder pon perfcbiebener Ant verwandelt, theils von alkalischen Bafen, wie Ralt und Rali gebunden werben, theils aber auch, namentlich im unreifen Buftande, bei schlechten Sommer, frei bleiben. Als mehr zufällig scheint babet eine geringe Menge schwefel: und pho3pborfaucer Salm porque fommen, mobel es monlich ift, bag bie genannten Gauren eber vont Ralf und Ralt, gebunden werben, um fle ju entfernen, als daß folche per Bilbung ber Pflange felbft etwas beitragen.

Das Uebergewicht ber Sauren unterscheibet in ihren Bestandtheilen bis Rebe von den meisten anderen Contropstanzen, außer den Runkelzüben, es zeigt sich im Geschmade aller ihrer Theile, und bilvet später den vorherrschenden Zudergehalt. Die Erzeugung von mehligen und öbligen Stoffen, so wie von Kleber- und hefenstoff tritt dagegen aber mehr in den hintergrund. Der hefenstoff erscheint sogar nur damn in größerer Menge, wenn ungünstige Jahre ober Standorte die Ausbildung der Rebbystanza im Sanzen mangelbaft machen und die Umünderung

beffelben erfdweren, benn in subfiden Gegenben ober in vorzäglichen Sahrgängen verfdwindet er, mahrend bagegen ber Budergehalt fleigt. Auch findet man ihn nur ba in großerer Menge, wo eine ftarte Dangung eine größere Maffe von Elementen zu feiner Entstehung zufammenhäuft.

Aus dieser größeren hinneigung zur Säures und Juders, statt zur Mehlbildung, läßt sich nun schließen, welche Bestandtheile die Rebe vorzugsweise zu ihrer Begetation nothwendig hat. Es sind dieselben Stoffe, welche auch die anderen, weniger zusammengesesten Pflanzenben standtheile bilden, deren Borhandensehn aber wieder von einer quantitativen Verschiedenheit dieser Stoffe abhängt. Bon dieser Seite her bilden daher der Sauers, Wasser und Rohlenstoff die Hauptelemente. Bon den Säurebasen sind es der Kall, hauptsächlich aber das Kali, welche in der Rebe am meisten enthalten sind, und welche bedeutende Rolle das Kali dabet spielt, zeigt sowohl die Weinsteinablagerung, nachdem der Rost gegobren hat, so wie der Umstand, daß das Rebholz zu jenen Raterialien gehört, die zur Potaschsseherei am tauglichsten und ergiebigsken sind.

Bei ber vorherrichenben Neigung zur Saurebitdung charakterisitet noch ferner das Wesen ber Rebe die geringe Menge von sticktosschaften. Materien, und als Zeichen, wie wenig Sticktoss eigentlich von ihr affimilirt wird, erkennen wir, daß bei Düngung mit Stoffen, welche Ammosnium entwickeln, solches sogleich dem Wein als ein zufälliger, widriger Bestandtheil mitgespeilt wird. Auch sollen salpetersaure Salze höchst nachtheilig auf das Bachsthum der Rebe einwirken, eine Meinung, welche, ohne sie weiter zu begründen, ausgesprochen ward, die aber manche Wahrscheinlichkeit für sich hat.

In Rudfickt ber anorganischen Bestandthelle bes Bobens, welcher bie Elemente zu jenen bes Weinstockes enthalten muß, ift barauf zu feben, daß bersetbe sowohl Kall als Kall enthalte. Es scheint, daß bie träftige Begetation ber Rebe auf verwittertem Granit vorzüglich bessen Kallgehalt zuzuschreiben ist, wogezen ber Mangel biefes Stoffes in einer andern Erdart, oft eine schwache Begetation bewirft, welche kaum burch starke Düngung etwas zu beben ift.

Der Einfluß ber verschiedenen Erbarten, als solcher auf bas Bachte thum bes Rebftockes im Allgemeinen, fo wie auch seiner befonderen Abarten, ward schon früher besprochen. Es ift also nur noch barauf ausmerksam zu machen, bag ein Rebfelb außer ben genannten anorganis

schen Bestandtheilen immer eine gewiffe Quantitat von leicht zersebarem humus enthalten muß, wenn es gehörig treiben und Frucht bringen foll.

Es waren alfo, außer ben Saupterbarten hauptfächlich ber Gehalt an Kalf, Kali und humus, auf beren Borbandenfenn ber Landwirth zu sehen hat. Wie er biese erkennt, wird weiter unten aussubrlicher auseinandergesetzt werden.

Da felten ein Boben vorkömmt, ber nicht auch noch, bie anberen, weniger wesentlichen Elemente enthalte, weil ferner ber geringe Bebarf anderer Materien, z. B. des eiwa nothwendigen Stickhoffes aus ber Luft gezogen werben kann, so scheint es nicht nothwendig, daß sich der Weinbauer mit diesen besonders befasse. Weil aber, ohne Butritt der athmosphärischen Luft, fast keine chemische Thätigkeit im Boden vorhanden ist, so darf der Zustand der Lockerheit deffelben nie unbeachtet bleiben, und ein, an allen Bestandtheilen noch so reicher Boden würde unfruchtbar sen, so bald man nicht mit der Düngung auch für gehörige Lockerheit desselben Sorge irägt.

Bei ber Auswahl bes Dungermaterials ift nicht zu überfeben, baß bie Rebe, außer ben wenigen mineralifchen Elementen, vorzüglich Sauer-, Roblen= und Bafferftoff gur Bilbung ihrer Bestandtheile bebarf. Je reiner und unvermischter biefe in einem zu Reben bestimmten Dunger vorhanden find, je weniger wird ber Wein auch einen frembartigen unangenehmen Gefchmad annehmen, und um fo mehr wird Die bem Boden eigenthumliche Gabre ericheinen. In Gegenden, in welchen grune Düngung hinreicht, ift folche wohl immer die geeignetfte. ware ber Compost zu fegen, und bann erft nach bem Diebbunger gu areifen, wenn die vorigen Düngerarten zur nothwendigen Triebkraft des Beinftodes nicht ausreichen. Durch bie Mannigfaltigfeit ber Mifchungs= theile, namentlich bes Diftes, bleibt biefer wohl immer bas ficherfte und bequemfte Dungmaterial, aber unter ben verschiebenen Miftarten ift auch wieber jene auszumahlen, welche, vermoge ihrer Grundmifchung, am wenigsten zur Ammoniafbilbung geneigt ift. Muß man aber bennoch folchen Dünger nehmen, fo barf man ibn, fo balb bie Qualitat bes Weines berudfichtiget miro, nur in gang verfaultem und verrottetem Buftanbe anwenden. Da aber hierdurch eine große Maffe von fonft anwendbaren Dungertheilen verloren geht, fo ift folch ein Dunger für Reben fo viel als möglich zu vermeiben, und borthin zu verwenden,

wo er in allen feinen Bestandtheilen ben gehörigen Rugen bringt, und nicht erst einen bebeutenben Theil berfelben zu verlieren braucht.

Bei ber Wirkung berartigen Dungers ift aber auch noch die Bosbenart zu berücksichtigen, auf welche er verwendet wird. Weil schwerer Thonboben viel Ammoniak in sich verschluckt und nur langsam wieder fahren läßt, so ist die Anwendung eines Ammonium erzeugenden Dungers auf solchem Boben dem Wein weniger nachtheilig. Auf Kalkboben gibt berselbe Beranlaffung zur Bildung falpetersaurer Salze, und daß diese nachtheilig wirken, hierfur scheint die allgemeine Erfahrung von dem Geldwerden und Zurüdgehen aller Weinderge auf Kalkboben, wenn solche mit Pferdemist gedüngt werden, zu zeugen.

Auf Sandboben ift feine Wirkung nicht weniger nachtheilig, weil bier teine Erdart fich findet, welche bas fich entwickelnbe Ammonium aufnimmt.

Rach bem Urtheil aller Weinbauern ift unter allen Miftarten ber Rindwiehdunger ber für die Rebe zuträglichste, und bies stimmt mit ben chemischen Grundsagen gang genau überein, indem biese Miftart bie wenigsten sticksoffhaltigen Clemente besitzt.

In Rudficht ber Menge bes Dungers, welche aufzubringen ift, barf fich ber Rebmann nur nach ben allgemeinen landwirthschaftlichen Regeln über biefen Bunkt richten, so baß er ben schweren Boben mehr, ben leichten weniger, aber um besto öfter, Dunger zu geben hat.

In Betreff ber Loderung bes Bobens ift es Erfahrung , bag , wenn hierauf nicht burch Materien gewirft wirb, welche die Erbtheilchen auseinander halten, folde fich immer fefter zusammenfügen, und am Enbe eine faft undurchbringliche Daffe bilben, wenn auch bei ber Rottarbeit noch fo große Bortebrungen bagegen gemacht worben find. Die Unterbaltung ber Loderheit gefdieht burch Aufbringen zerfenbarer Bflanzen= refte, Mober, Sumuserbe ober burch Grundungung. Frifcher Mift bient ebenfalls febr gur Loderung, jeboch nur in ben Fällen, mo erbem Bein burch Ammoniatbilbung feinen Schaben bringt. Als eine befonbere Art ber Bobenaufloderung, welche auch ziemlich tief einbringt, ift bas Berlegen ber Reben, befonbers bort, mo es periodifch betrieben wirb, zu betrachten. Wird ein zwedmäßiges Dungen bamit verbunden. fo ift bies bestimmt eine ber besten Methoben, ben Boben nach und nach zu erneuern. Wenn beffen Ginführung in vielen Lotalitäten nicht rathfam erfcheint, (wegen anderen, baburch berbeigeführt werbenben

Uebelftanben,) fo tann es bod Falle geben, g. B. bei naffem, teitigem, fich schnell festlegenben Boben, wo baffelbe zu ben zweitnäßigften Besbangkarten beffelben ju rechnen ift.

Bei ber Rebkultur wird das Wegbringen der Murzelausscheidungen immer wichtiger, je älter vie Rebstöcke werden, weil diese alsdamn nicht mehr durch eine krästige Verlängerung ihrer Wurzeln, die ihnen so nöthige frische Erbe anfsuchen können, die tieser gehenden Wurzeln auch oft bereits zu Grund gegangen sind. Auf Bodenarten, welche der athemosphärischen Lust den Durchgang verstatten, zeusehen sich diese Wurzelausschseitungen oft von selbst, ein Theil wird verstächtigt, ein anderer durch neu hinzukommende Elemente umgewandelt. Weit langsamer, und aft gar nicht, geht dieser Prozes auf schweren, sich leicht schließens den Bodenarten vor sich, und dieser Umstand mag öster der Grund sehn, daß sich so viele ältere Weinberge, wenn sie einmal gelitten haben, nicht mehr erholen konnen. Zedensalls wirken hier die Ausscheidungen weit schäder, als im ersten Fall, und ihr Schaden steigt wieder mit dem wachsenden Unwerwögen der Stöcke, neue Warzeln zu treiben.

Die Renntniß biefer Uebelftande führt von felbft auf bie Mittel, ihnen abzuhelfen. Diefe find:

- 1) Beibringen von frifcher Erbe und anderen Materialien fo nahe als möglich an die Stöde, jedoch mit möglichfter Schonung ber wenigen vorhandenen Wurzeln, bamit folche mit ber alten Erbe neue Berbindungen eingehe.
- 2) Tiefes herumarbeiten des Bobens, wo es ber Stand ber Wurzele erlaubt, namentlich im Frühlinge.
- 3) Das Berlegen ber Stöde, bamit folche mit jungem holze in neue Erbe gelangen, und bafelbst neue Wurzeln bilben können, biese werben freitich nun einige Jahre ausbauern, alsbann muß burch sewneres Verlegen aufs neue Hülfe geschasst werben. Es versteht sich übrigens, vaß bies Bersahren nur in Weinstegen sohnend ist, bei welchen wegen der Dualkat ves Weinsel, ein Umvotten gesfährlich ist. Geringere Rebselber erneuert man nachhaltiger durch vieses Wittel, wobei man den besten. Erbold erzielt, wenn man den Boben durch Auffahren frischer Erde, z. B. von Wiesen, so wie auch durch Herausbringen einer neuen, tleser liegenden Erdsschlichte erfrischt:

200 bie geetgureffe Sahredjett, ben Danger mefanbringen, fann mam

ben Spätherbst annehmen. Während des Winters hat der Ofinger Zett, sich mit der Erde zu verbinden, und die dem Weine etwa noch schädlischen Stoffe auszuscheiden. Die im Winter gewöhnlich herrschende Feuchtigkeit befördert die Zertheilung: Manche glauben, daß das beim Düngen oft statissindende Ausgraben der Erde bei nachfolgender Kälte schädlich wirken könne. Dies ist möglich, wenn man sich von dem Frost überzaschen läßt, ehe der Dünger in den Gruben liegt. Ist er aber eingebracht, so verbindert er eher das Eindringen der Kälte, als er es bestorert. Uedrigens fände dieser Einwand auch nur da statt, wo der Dünger in Gruben zu liegen könnnt. Bei dem Ausbringen des Mistes zwischen die gedeckten Stöcke oder auf die Bodenoberstäcke fällt diese Bedenklichkeit ganz weg.

Die Düngung im Sommer wirkt auf das Treiben ber Stocke fehr fraftig. Je naber aber folde an die Zeitigung der Tranben gerückt wird, um so mehr übt sie auf die Qualität besselben einen nachtheitigen Einsluß aus. Deshalb ift sie nur bort anwendbar, wo nicht auf bes sondere Qualität gesehen wird.

Am ungeeignetsten burfte eine Dungung im Sommer mit hitigem Difte fenn, weil bieser nicht allein bie Qualität der Trauben verbirbt, sondern auch die Begetation der Stode felbst vernichtet.

Man hat verfchiebene Methoben bes Einbringens bes Dungers, befonders in Rudficht auf die tiefere ober bobere Lage beffelben.

In einigen Gegenben, g. B. in ber Aheinpfalz, werben fußtiefe Graben gemacht und barin ber Dift ziemlich boch zugebedt.

In anderen, in welchen das Dungen mit dem Berlegen der Stocke verbunden ift, kommt das Dungmaterial in die bazu gemachten Gruben, und zwar meistens oberhalb der eingelegten Stocke.

Im Rheingau werben, besonders an den Abhangen, Gruben hinter bie Stode, gegen die Bergfeite ju, gemacht, und ber Mift hineingebracht.

In vielen anderen Gegenden begnügt man fich, bie Erbe aus ber Mitte ber Reiben gegen die Stode hinzuziehen, und in bie baburch entsftebenbe Grube ju bungen.

Wieder andere Diftritte, befonders jene, in welchen wegen unregelmäßigem Einpflanzen der Stöcke kein Zuziehen nach Reiben möglich ift, begnügen fich damit, den Mift auf die Oberfläche des Bobens anszus breiten, und mehr ober weniger tief unterzuhaden.

Für eine jebe Methobe laffen fich Grunbe anführen, teine ift gang

verwerflich, nur nuffen bie Bobens und Lagenverhaltniffe hinreichend berücksichtiget werben. Rur bann handelt man burchaus unzweckmäßig, wenn man für alle eine und diefelbe Dungungsmethobe befolgen will, und um dies zu beweifen, follen alle etwas naber beleuchtet werben.

Die Frage, ob tief ober flach gebungt werben foll, ift fcon öfters aufgeworfen worben. Ihre Beantwortung richtet fich fowohl nach bem Boben, als nach ber Beschaffenheit eines Rebfelbes, namentlich in Betreff feiner Burgelbilbung.

Ift ein Boben locker, leicht, vielleicht fandig, fo wird die Regel festgehalten werben muffen, daß der Mist möglichst tief eingebracht wers den foll, damit er die Rebwurzeln nicht in die Sobe ziehe, und ihm die Gelegenheit einer zu schnellen Zersetzung entzogen wird. Bei bins bendem schwerem Boben muß der Dünger um so viel eher an der Obersstäche bleiben, als er sich sonst gar nicht zersetzt, sondern in einen torfartigen Zustand geräth, in welchem er unaussollich und nicht mehr zur Pflanzenernährung tauglich ist. \*)

In Betreff der Lage ber Wurzeln ift genau zu bemerken, ob biese in ben Boben tief eingebrungen sind ober ob sie nur unter ber Bobenstäche sich ausbreiten, und durch irgend eine Ursache heraufgezogen wurden. Rur im ersten Falle und bei geeignetem Boben ist ein tieferes Düngen zweckmäßig, im zweiten ist ein solches immer zu widerrathen, weil die obersstädlich liegenden Wurzeln zu Grunde gehen, und die Stöcke keine mehr nachtreiben. Zedenfalls dürste hier eine tiefe Düngung nicht ploglich, sondern müßte nach und nach, etwa in der Art eingeführt werden, daß bei Reihenpstanzung erst die eine, dann in einigen Jahren, die andere Mittelreihe tief gedüngt werde. \*\*)

<sup>\*)</sup> Diese Ersahrung machte ich zum eigenen Schaben auf schwerem Thonboben, auf welchem, nach ber in Psalzbayern gebrünchlichen Beise, ber Mist einen Fuß tief eingegraben war. Der Weinberg ging schon nach ben ersten Jahren auffallend zurück, und warb ausgerottet, da er auf teine Beise wieder zurecht zu bringen war. Die auf ihn im Anfange ausgewandte bebeutende Masse von Dünger sand sich nachher schichtenweise und in torfattigem Bustande. Reine Wurzel hatte sie durchbrungen, die zuerst gebildeten waren versault, und neue hatten die Stöcke keine mehr getrieben.

<sup>\*\*)</sup> Auch hieraber machte ich felbst bie unangenehme Erfahrung bei ungeeigneter Einführung ber Rheinpfalzischen Dungungsmethobe an einem Beinfelbe, welches gleich barauf zuruckging und umgerottet werben mußte.

Neber bie Frage, ob man ben Dunger nahe an bie Stöcke bringen, ober auf ber ganzen Bobenoberfläche ausbreiten folle, ift man ebenfalls nicht einig. Wo ber Reihenbau unbekannt ift, wird ber Mist gewöhnslich ausgebreitet und untergehactt; bei Reihenbau bagegen finden mehrere Arten statt. So wird

a), in ber Bfalg, in welcher man ben Dunger tief eingrabt, in ben Bwischenreiben mit bem Spaten ein Graben ausgehoben und bie Erbe auf beiben Seiten aufgeschichtet, ber Dunger hineingebracht und mit ber ausgeworfenen Erbe bedeckt. Ginige nehmen babei alle Zwischenraume zwischen ben Reihen vor, andere überfpringen in einem Jahre ben einen, bei ber nachften Dungung aber ben anderen , wobei jedoch burch einen fcnelleren Turnus beibe Reiben in einer und berfelben Dungerperiode gebungt werben. biefer Methobe kommt ber Dift ziemlich nabe an bie Stocke, und awar an ihren unteren Wurzeltheil, fo bag fich bier immer neue Burgeln bilben fonnen, wie es im Sanb = ober leichten Boben Es fann aber nicht fehlen, bag. babei faft alle. Seitenwurzeln beschäbigt werben, mas nur in bem Falle ohne Machtheil abgeht, wenn bie Fugwurzeln in gehörigem Stande find. Berben Reihen überfprungen, fo fcheint bies in jenen Fallen zwedmäßig, in welchen biefe Fußwurzeln ichon gefchwächt murben. Indem man immer von einer Seite bie oberen Wurzeln fo lange ungefranft lagt, bis jene von ber anberen Seite wieber gebilbet find, fo erfest man bierburch bas, mas bem Stocke an tieferen Ernährungswegen fehlt. Bei biefer Dungungemethobe forgt man besonders auch noch für junge Rottanlagen, indem diese in die Quere in Graben gedungt werben. Spater, wenn einmal bie Rahmen aufgezogen find, ift bies nicht mehr möglich.

Es ift leicht einzuseben, wie zweckmäßig ein folches Berfahren ift, wenn die Loderheit des Bodens eine tiefe Wurzelbildung begunftiget und die Auflösung des Düngers selbst nicht hindert. Weil in solchen Böben die Wurzeln sich schnell ersetzen, so ist die Beschädigung derselben auch nicht sehr nachtheilig. Jedoch ist dieses Grabendungen auf schweren Boben auch schon deshalb bedenklich, weil hier die Wurzeln schwerer nachwachsen und geschont werden muffen.

Wo ein tiefes Einbringen bes Dungers nicht gewöhnlich ift, wirb v. Babo, Beinbau III.

berfelbe meistentheils in die Zwischenraume zwischen bie Reihen gebracht, und zwar aus bem Grunde, weil er fich hier leichter ben Burgelspitzen mittheilen foll.

Diese Methode scheint auf Bodenarten, welche ein Ausbreiten der Wurzeln gulaffen und eben liegen, nicht unzwedmäßig, an Bergabhansen ift solche aber die möglichst schlechte, indem hier die aufgelösten Düngerstoffe sich durch Regenguffe früher heruntersenken, ehe sie zur Aufnahme in die Wurzeln gebraucht werden konnen. Man sieht dies auch fast in allen, an Abhängen liegenden Beinbergen, von denen immer der untere Theil weit besser, als der obere steht.

Ein anderer Uebelftand babei kömmt jest mehr wie früher in Betracht, wo man die Einwirkung ber Sonnenstrahlen auf den Boden weniger berücksichtigte. Man entblößt nemlich denkelben jest so viel als möglich, damit er die Sonnenstrahlen auffange. Aber je bedeutender die Wirkung einer folchen Lichtung ift, um so mehr muß die Sige die vorhandenen organischen Düngermaterialien verstüchtigen, welche alsdann dem Boden entzogen werden.

hierbei ift auch noch bie Erfahrung ju berudfichtigen, bag auf Berghängen die Burgeln fich ohnehin nicht fo fehr ausbreiten, wie in fetterem, ebnerem Boben, fo bag es, bei einer lebhafteren Berfebung ber Dungermaffe, auch an ben Gefäffen gur Anfnahme ber gubereiteten Stoffe fehlt. Die entweichenben Elemente, wie Roblenfaure zc., mogen jum Theil zwar wieber von ben Blättern eingefogen werben, aber biefe consumiren biefelben boch nicht vollig, und bann erhalten fie folde auch aus ber, immer bamit verfebenen Luft, fo bag bas Entweichen biefer Stoffe aus bem Boben jebenfalls für einen Berluft gut betrachten ift. Wenn man früher im Rheingan biefe Grunbe fo wenig ale anbermarts beachtet haben mag, fo warb man bennoch burch bie Rothwenbigkeit einer Dungererfparung bei fehr ftartem Gebrauche, fo wie burch bie bobere Temperatur bes Bobens, auf eine Düngungsmethobe geführt, welche, besonders für warme Bergabhange, febr zwedmäßig icheint, und fich auch anderwärts als folche bewährt hat. Man bringt nemlich bier ben Dift nicht in bie Zwischenraume ber Reihen, fonbern hinter einen · jeben Stod gegen bie Bergseite bin, und zwar in fleine Quergruben, in welche ber Mift eingelegt und bebedt wirb. Durch biefes Berfahren erzielt man, bag

- a) ber Dünger fich nicht bie Reihen hinunter auslauge und unnut gu Grunde gebe;
- b) haß er von ber Sonne nicht ausgebrannt werbe, indem er, wegen bes Standes ber Stöcke gegen folche, fast immer in ben Schatten berfelben zu liegen kömmt;
- o) daß er in der Nahe des Stockes auch den weniger ausgebreiteten Burzeln zu gut kömmt, indem sich alles Auflösliche und Zersette ben Abhang hinunter um den Stock herumzieht, und ihn gleich= sam mit einer Dungerathmosphäre umgibt.

Bebenkt man, daß durch das Behaden später auch Düngertheile in , die Zwischenräume kommen, so ist die Furcht, solche möchten mit der Zeit unfruchtbar werden, ganz ungegründet. Will man aber auch die Zwischenzeilen verbessern, so kann dieses vermittelst grüner Düngung sehr leicht geschen, und auf die Art scheint solche erst recht an ihrer Stelle zu senn.

In ebener Lage ift bas Dungen hinter die Stode beshalb nicht wesentlich, weil sich hier die Dungerauflösungen ohnehin gleichmäßig vertheilen, und nicht auf eine Seite hin neigen.

Bei der Düngung zwischen die Stode wird mit dem Material viel weiter, als auf die andern Arten, ausgereicht, so wie es allgemein bestannt ift, daß das Düngen in Stufen auf dem Felde ebenfalls weniger Wift koftet, und dabei einen weit größeren Erfolg hat. Man ist durch diese Ersparung im Stande, öfter zu düngen, was namentlich der Rebe, welche man des Produktes wegen nicht auf einmal überdüngen darf, sehr zuträglich ist.

Noch ist zu erörtern, wie oft man mit der Düngung wiederkehren solle. In einigen Gegenden düngt man alle 3 — 4 Jahre, in anderen beschachtet man kürzere oder längere Zeiträume. Manche düngen, wenn sie Material haben, ohne eine besondere Ordnung zu beobachten, andere vernachlässigen die Düngung ganz, an manchen Orten ist die Mistoungung sogar polizeilich verboten, während sie in anderen Weingegenden als unerlässlich zur Erzeugung eines guten Weines angesehen wird. Alles dies gründet sich auf einzeln gemachte Ersahrungen, deren Ursache aber nicht näher untersucht wurde. Vielleicht wären hierüber solgende Grundsähe als die richtigeren anzunehmen:

Da die Nachhaltigkeit des Düngers von der Bobenart abhängt, und berselbe auf gewiffen Biden finneller confumirt wird, ohne beshalb

mehr Wachsthum in bie Reben zu bringen, so gilt auch bei bem Rebbau bie allgemeine Regel, bag man Thon: und schwere Boben weniger oft aber ftarker, leichte Sand: und Kalkboben leichter aber bagegen ofter bungen soll.

Die Stärke ber Triebkraft ber Stöcke bestimmt wieder die Menge und Wiederkehr ber Düngung, und bei Bestimmung dieser Triebkraft , steht der Zweck des jedesmaligen Rebbaues obenan, ob derselbe nemlich auf Quantität oder Qualität zu richten ist. Im ersten Falle ist ein starker Trieb und die höchst möglichste Fruchtbarkeit, also auch eine möglichst starke Düngung nothwendig, welche so ost wiederkehren kann, bis man bemerkt, daß der Trieb das Uebergewicht über die Fruchtbarkeit erhält, oder die Qualität zu sehr verringert. De geringer der Boden, und je weniger derselbe für die angebaut werdende Traubensorte sich eignet, um so mehr muß mit Düngung nachgeholsen werden, wie dies z. B. die im Flugsand angebaut werdenden schwarzen Klevner beweisen, die ohne starke und öftere Düngung nicht gedeihen, mit derselben aber sehr reichliche Erndten geben, wenn auch hierdurch die Qualität gerinzger wird.

Ob, anstatt einer, nach Jahren wiederkehrenden starken, nicht eine alljährige schwache Düngung auf allen Bodenarten am zweckmäßigsten sep, wäre noch zu versuchen, wehn der vermehrte Rostenauswand nicht die Sache überhaupt widerrath. Es wäre aber dabei noch ins Klare zu stellen, ob ein eben so bedeutender Berlust an Düngertheilen statt fände, wie bei einer weit auseinander gerückten Düngung, bei welcher durch die längere Zeit und die größere Masse gewiß mancher Bestandtheil gaß-förmig und nuglos in die Lust entweicht, der bei einer jährlichen, schwächeren Düngung zur Nahrung verwendet wird.

Bei ber Rebkultur auf vorzügliche Qualität kann ber Fall eintrezten, bag bei zu fettem Boben eine Dungung gerabezu zweckwibrig ift, und bie Qualität verbirbt, weil burch ein zu kräftiges Wachsthum bie Begetationsperiode verlängert und bie Traubenreife zu lange hinausgesichoben wird.

hier ift möglichft geringe Dungung, und folche auch nur alebann rathsam, wenn burch fie bem Weine eine gewiffe Eigenschaft, wie Schmalz, Fettigkeit zc. beigebracht werben soll. Jebenfalls kann hier die Zeit ber Wieberkehr möglichft weit hinausgerucht werben.

Ift ber Boben mager und ber Trieb fcmach, fo muß mit Dunger

nachgeholfen werben, bis bie Triebtraft fo weit vorgeruct ift, bag fie auf die möglichste Fruchtbarkeit wirkt, ohne jedoch ber Qualität bes Weines zu schaben. Wie man von dieser einen Rückschritt bemerkt, so muß mit ber Dungung nachgelaffen werben.

Dier scheint es auch besonders gerathen, öfter und nicht zu ftark auf einmal zu dungen, damit der Mift keinen Ginfluß auf den Wein außere. Dieser Einfluß ist übrigens in den Gerbsten leicht zu erkennen, wenn man in einem solchen Weinberge einzelne Trauben von geringstreibenden, und wieder andere von ftarktriebigen Stoden mostert, und beren Produkt nach geschehener Filtration, einzeln mit der Mostwage prüft.

Ein Erhalten auf gleicher Triebkraft scheint in Weinbergen auf Qualität die wefentlichfte Bedingung eines gleichmäßigen und vorzüglischen Produftes zu sehn. Dabei ist jedoch nicht zu übersehen, daß in sehr heißen, vorzüglichen Lagen die Triebkraft im Ganzen üppiger, als in geringeren, sehn barf, da schon durch die Lage die Begetation schneller fortschreitet, also in diesem Falle auch fettere Stöcke bennoch vortreffliche Trauben bringen.

Die Verminderung der Triebkraft kann aber auch in Rebfelbern auf Qualität in der Art übertrieben werden, daß, wenn die Stöcke zu mager gehalten sind, sie in der Begetation zurückleiben, und mit dersselben im Ganzen, also auch mit der Traubenblüthe und Reise hinter den anderen besser, also auch mit der Traubenblüthe und Reise hinter den anderen besser gehaltenen Reben, zurückbleiben. Bemerkt man dies, so muß die Triebkraft durch Düngung auf die gehörige Stärke zurückgebracht werden. Auch kann, aus Mangel an den nöthigen Elementen, bei sehr magerem Boden die Qualität des Weines vervingert werden. Keine dieser Borkommenheiten darf dem Rebmann entschlüpfen, um seine Maßregeln dagegen nehmen zu können. Hier zeigt sich besonders der Nuhen einer näheren Untersuchung des Bodens, und nur bei erlangter genauer Kenntniß seiner Bestandtheile ist es möglich, mit Sicherheit auch außer der gewöhnlichen Düngung, die geeignetsten Vorkehrungen zu treffen.

In Bezug auf bas feither Worgetragene, follen nun noch bie wich= tigeren, bei bem Weinbau anwendbaren Dungermaterien einzeln durch= gegangen werben. Ich habe mich hierbei vorzüglich an Sprengels Dungerlehre gehalten, in welchem vortrefflichen Werke bas Nahere hier= über weiter nachgeschlagen werden kann.

1) Der Biehounger, verfett mit Streumaterial, wie er als Mift (vegetabilifch animalischer Dunger) vorkommt.

Die thierischen Excremente ohne Einstrenung scheinen beshalb weniger zum Einbringen in Rebselber geeignet, weil ste sich, ihrer Natur nach, zu schnell zersehen, wodurch entweder der Wein leidet, oder ein großer Theil derselben sich unnug verstüchtiget. Da in den Rebselbern, wegen ihrer Wärme, die chemische Thätigkeit größer, als auf neuerem Felde ist, so ist gerade hier eine langsame Zersehung äußerst wunschenswerth, und diese wird durch das Streumaterial erreicht. Der Rebstod erhält längere Zeit eine kräftige Nahrung, während seine Früchte nicht mit Stoffen angefüllt werden, die später auf die Weinbildung nachtheilig wirken.

Als Streumaterial für bie zum Weinbau verwandt werbenben Diftarten find besonders tauglich:

- a) Das Getreibestrob, und unter biesem vorzüglich jenes von Gerfte und hafer, weil es bas meiste Kali enthält, mabrend beffen Faser nicht bebeutend von jener ber auberen Strobarten abweicht.
- b) Das Saivetornftrob, wegen geringerem Raligehalt weniger zwed= maßig.
- c) Das Bohnenstroh, besonders brauchbar wegen bebeutendem Kaligehalt, wobei aber ber Mift längere Beit zum Berrotten braucht, weil zuerst ber ftarke Sticktoffgehalt entweichen muß.
- d) Erbfen=, Widen= und Rartoffelftrob fteben an Gehalt bem vorigen nach, bagegen mare
- e) Rapsftroh burch feinen Reichthum an Kali unter bie besten Einstreuungen zu rechnen, sobalb nur bie zu starte Menge von Stidtstoff entfernt worden ift.
- f) Laubstreu. ist unter ben angeführten Streumaterialien wohl bie geringste, sowohl weil sie nur wenige für ben Beinstock anwends bare Clemente enthält, als auch, weil sich ber thierische Auswurf nie recht damit verbindet, und sich die Blätter sehr schwer zersezen. Nur in dem seltenen Falle, daß ein Boden gar keinen Kalkgehalt besitzt, durfte die Laubstreu eine bessere Wirkung außern. In diesem Falle ware aber der Kalk auf eine zweckmäßigere und leichtere Art in ein Rebseld zu bringen. Besser sind
- g) bem Gehalte nach bie Sannennabeln, vereinigen fich aber mit ben Excrementen fast gar nicht, und zerfeten fich, wenn sie nicht burch Erhigung vorbereitet werben, nur fehr fcwer.
- h) Eine gute Einftreu gibt auch ber Ginfter, (Pfrieme), er muß aber erft burch Erhitzung geborig murbe gemacht worben fenn.

Sein Katigehalt ift nicht unbedeutend, und aus diesem Grunde ist ber Borschlag, ihn zur Gründungung zu verwenden, ebenfalls sehr zweckmäßig. Bon vorzüglich günstiger Wirkung muffen bie Varrenkräuter als Ginstreumaterial sehn, ba folche so reich an Kali find. Nur find ste selten in hinreichender Menge zu erhalten,

- i) Sagefpane. Obiden biefelben nach ben Holzarten varitren, fo geben folde bem Boben boch nur wenig wirkliche Nahrungstheile. Dagegen wirken fie in schwerem Boben wohlthatig burch bie Lodes rung beffelben.
- k) Die Torferbe wirft, ba fie gewöhnlich kein Kali enthält, mehr burch ihren Humusgehalt Da fie ben Boben fehr auflockert und murbe macht, so ift fie auch an und für sich, nicht blos als Einstreu zur Düngung von Weinbergen zu gebrauchen, wozu man fie noch geschickter machen kann, wenn man fie mit Afche vermengt, ober in Verbindung mit Kalk, Kali und Rafenerde Compost daraus bereitet.
- 1) Erbe als Streumaterial scheint für Rebfelber weniger anwendbar, weil die Auflockerung fehlt, und der Dünger selbst sich zu schnell zerfetzt.

Bei Bergablung ber Streumittel warb vorzüglich auf bas barin befindliche Kali Rudficht genommen, weil biefes, außer ben organischen Reften, bas wichtigste Nahrungsmittel für die Rebstaude zu sehn scheint. Der Kallgehalt ift jedoch nach jenem bes Kalis ebenfalls nicht zu überfeben, solcher kann aber, wo er fehlen sollte, auf die leichteste Art beisgebracht werden.

Wenn wir fle auch nicht rein und unvermischt anwenden wollen, so ift es bennoch nothwendig, die Auswürfe unserer Sausthiere nach ihren besonderen Eigenschaften zu durchgeben. Unter diesen nimmt in Rudficht des Rebbaues

1) Der Rindviehbunger bie erfte Stelle ein. Derfelbe geht nicht fo fchnell, wie die anderen Arten, in Zerfetzung über, mirkt baber nachhaltiger und reizt nicht zu augenblicklich schnellem Treiben; enthält babei in seinen Clementen unter allen thierischen Auswürsen die geringste Menge von Stickfoff, wodurch weniger dem Weine schädliche Bestandtheile hervorgerusen werden. Man kann ihn daher auch noch am ersten im frischen Zustande anwenden. Da er nur wenig Kali enthält, so ift,

wenn foldes nothwendig ware, bei ber Bahl bes Streumaterials barauf zu achten. Doch fann biefes auch auf andere Weife zugeführt werben.

- 2) Der Pferbes nnb Schafmist find burch ihren bebeutenden Behalt an Stickftoff bem Weine schädlich, und nügen bem Rebstock selbst wenig, weil berselbe einen großen Theil ihrer Elemente nicht gebrauchen kann. Sie können nur in ganz verrottetem Justande angewandt werden, komsmen aber alsdann viel zu theuer zu stehen, weil sie zu anteren Zwecken gebraucht, mit allen Bestandtheilen, ohne eine Parthie davon verstüchstigen zu lassen, wirken würden. Man sollte zur Rebbungung baher auch nur im äußersten Nothfalle diese Auswürfe gebrauchen. Geeigneter noch als diese wäre
- 3) Der Schweindunger, wenn er nicht wegen bem unangenehmen Geschmad, ben er bem Beine mitheilt, vermieben werben mußte. Er kann nur in geringster Quantität mit anderem Dunger vermischt, ober ganz verrottet gebraucht werben.
- 4) Der Pfuhl.\*) Diefer besteht aus bem gefammelten Sarne ber Sausthiere, verbunden mit ben, aus den festen Excrementen berfelben durch den Regen ausgezogen werdenden flüssigen Theilen. Ohne auf die Beschwerlichkeit seiner Anwendung im flüssigen Zustande, namentlich auf abhängig liegenden Rebseldern, einzugehen, schadet der Pfuhl im frischen Zustand durch seinen Ammoniakgehalt, während er auf anderen Velbern mit größerem Nugen anzuwenden ift.

Nur bei ber Compostbereitung ift auch er für Weinbergebunger zu gebrauchen, weil alebann feine, für Rebfelder ichabliche Bestandtheile entweichen.

- 5) Der Febervieh = namentlich Gubner = und Taubentoth, ward schon von den Römern als eines der fraftigsten Dungungsmittel geschätt ift aber wegen seinem Stickstoffgehalt bei dem Weinbau weniger anzusrathen. Columella, übrigens ohnehin kein Freund von thierischem Dunger bei Reben, rath ausdrücklich nur eine ganz kleine Quantität davon an die Stöcke zu bringen. Noch untauglicher sind
- 6) Menschliche Ercremente, durch ihren Stidftoffgehalt, wenn nicht auch noch andere Grunde ben Gebrauch berselben bei bem Beinbau widerrathen.

<sup>\*)</sup> Es ift hier wohl nicht nothig, auf eine weitere Untersuchung ber aus bem Barne ber verschiebenen Thiere entflebenben Dungerarten einzugeben.

- 7) Thierische Abfalle, Bolle, haare, Rlauen, hornspahne u. brgl. werben namentlich in Subfrankreich häufig als Rebbunger gebraucht. Ihr Stickstoffgehalt scheint solche aber hierfur nicht sehr brauchbar zu machen, wozu noch kömmt, daß durch sie einige wesentliche Elemente nicht mitgetheilt werben. Dr. Liebig beruft sich auf einen Fall, in welchem bei einer fortgesehten Düngung mit Hornspähnen ein Anfangs sehr stark treibender Weinberg plöglich schnell zurückging, weil er durch diese Düngung kein Kali zugeführt erhielt, während mit Mist gedüngte Rebselder sich Jahrhunderte lang in Kraft erhalten, weil sie durch ihn die größte Anzahl verschiebenartiger Elemente ersest erhalten.
- 8) Anochen. Diefe maren höchftens nur ihres Ralkgehaltes wegen zur Rebbungung zwedmäßig.
- 9) Gründungung. Ift bereits icon im Maymonate naber Sefproschen worden.
- 10) Dehlkuchen. Ob folche mit Nuten zur Rebbungung anzuwenden find, läßt sich bezweifeln, indem ihr Sticktoffgehalt, bei deren guten Wirkung auf Getreide, den bedeutendsten Antheil hat. Dennach werden sie von Franzosen, z. B. Puvis, des divers moyens de renouveler la Vigue etc., zur Rebbungung empfohlen, wenn solche in Wasser aufgelöft, eingebracht werden. Es ware übrigens auch noch zu unterssuchen, ob nicht der, dem Reps inwohnende scharfe Stoff dem Wein einen eigenthumlichen Geschmack mittheile.
- 11) Trefter, Traubenkamme. Diese bilben, wegen ihrem bebeutenben Kaligehalt ein vorzügliches Düngmittel für Reben, nur müffen sie in größerer Menge, wie gewöhnlich, angewandt werden, die aber meistens nicht vorhanden ist. Da durch das Rochen ein großer Theil des Kalis ausgelaugt wird, so ist es klar, daß nur frische Trefter volle Wirkung äußern können, während in den gebrannten nur die Bestandstheile zu künstigem Humus verbleiben.

Der Anwendung von Trefter zu Dünger wird immer beren Gebrauch bei ber Brantweinfabrikation entgegen ftehen, und ba fie nach bem Brennen in Formen getreten, noch ein fehr gutes Brennmaterial abgeben, fo find fie auf biefe Art beffer, als zur Düngung benüht.

12) Der Kalk. Als Bestandtheil der Rebe, muß diese in jedem Boben, worauf sie steht, Kalkerde finden, wenn sie kräftig machsen soll. Ift der Kalkgehalt consumirt, so ist zum Gedeihen ber Pflanze ein Ersas derselben durchaus nothwendig.

Wie aber bas vorzüglichste Bflanzennahrungsmittel schablich wirkt, wenn es in zu großer Masse vorhanden ist, so ist dies auch hier ber Fall, indem die Reben auf wirklichem Kalkboben, wenn er keine bes beutende, sonstige Beimischungen hat, nur schlecht gebeiht.

Soll eine Kalkbungung nothwendig fenn, so läßt man am beften ungelöschten Ralk zerfallen, indem man ihn vorher mit etwas feuchter Erde gemischt hat. Diese Masse wird dunn auf die Oberstäche des Rebseldes, am besten bei trockenem Wetter, zerstreut, jedoch ohne die Blätter mit der Masse in Berührung zu bringen.

Auf eine ahnliche Art kann man ben Felbern, welche zum Rotten bestimmt find, Ralkerbe gufeben.

Bei Regenwetter barf kein Kalf aufgestreut werben, weil sich sonft ein formlicher Mortel bildet. Erst wenn ber Kalf mit ber Erbe unterseinander gearbeitet ift, ist ein Regen wunschenswerth, ber ihn nach und nach auflöst und weiter verbreitet.

Der aufgebrachte Kalk kann in gewissen Fällen febr wohlthätig wirken, indem er bie etwaigen Ausscheidungen im Boben zerftort und neue Bildungen anregt. Es ware vielleicht der Mube werth, diefer Wirkung naber nachzuforschen, indem man durch fie ein leichtes Mittel befaße, veraltete Boben, besonders wenn fie schwer und thonhaltig find, in eine neue Thathigkeit zu bringen.

13) Der Mergel. Diefer wird von Puvis als Rebblingungsmittel ebenfalls fehr empfohlen, boch möchte auch hier, wie bei andern Feldern, ber Fall eintreten, daß der Mergel bort nur wirkt, wo der Boden felbst des gröften Theils der Mergelbestandtheile entbehrt, insofern diese auch für die Rebe passend find.

Der Mergel enthält gewöhnlich Thonerbe, mit mehr ober weniger. tohlenfaurer Kalkerbe, etwas kohlenfaure Talkerbe, Gyps, Rochfalz, Riefelkali, Riefelnatron, Mangan, Duarzsand und einige andere, zusfällige Bestandtheile. hiervon dursten dem Weinstod vorzüglich die Kalk- und Kaliverdindungen zusagen. Da es aber von dem Mergel verschiedene Arten gibt, so durste bei Beurtheilung seiner Tauglichkeit zur Reddüngung, auch vorzüglich auf die letztgenannten Stoffe Rücksicht zu nehmen seyn.

Jebenfalls bleibt es mahricheinlich, bag auf ichwerem flozigem Boben ein bebeutenber Mergelzusat bie beften Dienfte thun wirb, bag aber ein ohnehin kalkartiger, leichter Boben, wenn in bem Mergel nicht Thonerbe in Uebermaß enthalten ift, keinen Bortheil bavon erhält.

Bon bem geröfteten Mergel verspurt man gewöhnlich eine größere Wirkung, als von bem ungebrannten. Db bies auch auf Rebfeldern ber Fall fen, muffen erft genaue Berfuche entscheiben.

Puvis gibt als Folge ber Mergelbungung eine bebeutende Berbefsferung ber Qualität bes Weines an, weil die Trauben weniger ber Faulnif unterworfen sehen. Man sieht aus dieser Aeußerung, daß er nur das Mergeln eines feuchten, schweren Bobens im Auge hat, auf welchem biese Erscheinung allerdings statt finden mag.\*)

- 14) Sand. Obschon Manchet bessen Düngungskraft bezweiseln wird, so können boch Källe eintreten, wo solche sich sehr auffallend zeigt. Er wirkt entweder mechanisch, durch Trennung oder Zertheilung der sest aneinander klebenden Erdtheile, und ist alsdann für schweren Thonboden eines der wichtigsten Verbesserungsmittel, oder er wirkt auch als wirkliches Düngungsmittel, sobald seine einzelnen Körnchen aus Erdarten bestehen, welche ausgelöst und in diesem Zustand eingesogen werden, wie dies der Fall bei Glimmer, Feldspath, Ralk ze. sehn kann. Sat man einen Boden, der an den genannten Stossen Mangel leidet, dabei Sand, welcher aus ihnen gebildet ist, so ist die Verbesserung sehr leicht zu bewerkstelligen. Aber auch sonst dient das Auffahren solchen Sandes zur Erfrischung des Bodens, zur Entsernung und Zersehung der Aussscheidungen und hinzugerechnet die Eigenschaft, den Boden aufzulockern, wird eine Sanddüngung immer einen günstigen Erfolg äußern. Eine ähnliche Wirkung hat
- 15) Das Aufbringen von Erbe, am beften Rasenerbe, welche außer ben inneren Bestandtheilen auch noch eine bedeutende Menge von Elementen zur Humusbildung mit sich bringt. Die Erbe an sich ist aber um so besser, je verschiedenartiger ihre Bestandtheile unter sich und in Betress des zu verbessernten Bobens sind. Je frischer sie ist, b. h. je weniger sie noch zu Acker ober Weinbau biente, um so besser ist sie, baher eine gute, mit Granittrummern vermischte Walderde vielleicht die tauglichste von allen sehn mag.

<sup>\*)</sup> Nach Br. Göriz wird im Würtembergischen Unterlande ber Mergel zur regelmäßigen Düngung der Weinberge verwendet. Man nimmt hierzu vorzüglich ben in der Leuzerformation vorkommenden blauen und rothen Schlesfermergel. Im Oberland wird Liasschiefer angewandt.

Bon vorzüglicher Birtuna ift auch Erbe, welche von verwitterter Lava herrührt. Man erkennt beren Fruchtbarkeit schon aus bem Umftand, baß Gegenben, welche aus solchem Boden bestehen, fast keiner Düngung bedürfen.

Weil übrigens bei bem Erbfahren fehr zu berücksichtigen ift, baß hierburch bem Boben neue, ihm mangelnde Stoffe zugeführt werben, fo muß biefe Absicht auch die Wahl unter mehreren Erbarten leiten.

Einen Theil bes 3weckes ber Erdbungung erreicht man übrigens foon burch bas Erbtragen, wie folches fast überall, wo abhangige Beinsberge worhanden sind, statt findet. Es wird nemlich von Zeit zu Zeit jene Erde, welche sich burch ben Bau und ben Regen von bem oberen Theil ber Rebfelber gegen ben Fuß berfelben gelagert hat, wieder auf ben oberen Theil zurudgebracht.

Dieses Erbiragen ift fast überall bekannt, besonders ausgebilbet und im Schwunge, in vielleicht etwas zu ausgedehntem Maaßstabe, sindet es sich aber in den Würtembergischen Rebgegenden. Wenn sich hierdurch vielleicht der Auswand auf ein Rebseld verhältnismäßig gegen bessen Ertrag erhöhen sollte, so läßt sich doch auf keinen Fall wegläugenen, daß, neben dem Zurückbringen des abgeschweumten Düngers, die Erde in einer beständigen Cirkulation bleibt, und die etwaigen Ausscheisdungen keinen Nachtheil äußern können, weil sie von den Wurzeln schnell entfernt werden. Man kann das Erdtragen immer zu den Dünzungsmitteln rechnen, wenn es schon nicht mit dem Ausbringen ganz frischer, für den Boden des Rebstückes ausgewählter Erde, verglichen werden kann.

Im Rheingau findet die Eigenthumlichkeit statt, daß das an anderen Orten gewöhnliche Erdtragen dort nicht gebräuchlich ift. Dagegen versorgt sich der obere Rebeigenthumer immer mit frischer Walberbe, und überläßt die unten sich ansammelnde seinem tiefer liegenden Nachsbarn. So geht es bis zum untersten Besitzthum.

Durch biefes Berfahren entsteht eine Art von Gleichheit in ber Düngung felbst. Da bie oben liegenden Rebselder gewöhnlich die masgersten sind, so erhalten sie durch die Walberde die beste derartige Dünsgung. Die unteren Rebbesitzer werden aber durch den größeren Zusluß entschädigt, der von der Mistdungung der mittleren Parthien herrührt. Doch ist dabei wieder nicht zu übersehen, daß bei der Düngung hinter den Stöcken im Ganzen nicht so viele Besserung gegen unten hin kömmt, als dort, wo sie sich in den Zwischeneihen hinunter fenkt.

16) Afche. Bon dieser hat man so viel Arten, als es Gattungen von Brennmaterial gibt. Weil diese alle nur durch die barin entshaltenen Mineralsalze düngen, so ist es klar, daß ihre Wirkung je nach ber Pflanze, für welche man düngt, so wie nach den Bodenarten, auf welche man die Asche anwendet, verschieden sehn muß. Einige Aschenarten enthalten Kali, andere gar keines, und da es wahrscheinlich ist, daß der starke Kaligebalt des Weinstockes auch einen bedeutenderen Zusat dieses Bestandtheils im Boden verlangt, so werden auf Rebselder nur die kalireichsten Aschen wirksam sehn.

Als folde find die Solzaschen, und unter biefen wieber jene bes Buchenholzes zur Rebbungung am geeignetsten. Daß aber solche vor ber Dungung nicht ausgelaugt werben barf, versteht fich wohl von felbst.

Um bie Afche recht gleichmäßig anwenden zu können, ift es gut, solche mit dem Mifte genau durcheinander zu mengen, oder auch, wenn in Gräben gedüngt wird, den Boden derselben erft zu bestreuen. Das Aufstreuen auf die Oberstäche möchte deshalb nicht zweckmäßig sein, weil auf abschässissen Lagen der Regen solche herunterwäscht, ehe der Boden etwas auffaugt. Es mag in gewissen Fällen selbst das Aufstreuen von Botasche, aber in bedeutend kleiner Portion und entweder auf den Dünger oder in die Gruben gar nicht unzweckmäßig sein.

Puvis rühmt besonders das Rasenbrennen und Ausstreuen der hierdurch erhaltenen Asche. Es scheint auch hier der Kaligehalt an der guten Wirkung dieser Operation vorzüglich Schuld zu seyn, jedoch ist, um diese Wirkung zu erhalten, das Zerstören so vieler anderer organisscher Humus bildender Stoffe gewiß nicht zweckmäßig, und sie wird zu theuer erkauft. Zwar mag das bei dem Rasenbrennen statt sindende Rösten der Thonerde wohlthätig influiren, es ist aber die Frage, ob die humosen Theile, welche sich durch das Brennen verstüchtigen, nicht mehr zur Ernährung der Stöcke beigetragen hätten.

- 17) Seifensieberasche. Sie enthält gewöhnlich vielen Kalk, und zwar im äßenden Justande, und wenn der Fabrikant Holzasche und Kochsalz angewendet hat, auch einige andere mineralische Düngermittel. Sie wirkt daher vorzüglich dort, wo kohliger Humus mit anderen organischen Resten vorhanden sind, die durch sie auflöslich gemacht werden. In dieser Art kann sie daher auch bei Rebseldern mit Nugen angewapdt werden.
  - 18) Compoft. Im Allgemeinen verfteht man hierunter eine

Menge verschiedener Dungermaterialien, aus organifchen und unorganis fchen Gubftangen beftebend, welche gur Babrung fchichtenweife auf ein= anber gehäuft, oftere befeuchtet und umgeftochen werben, bie fie eine gleichartige Daffe bilben. Ein folder Compost fcheint, wenn nicht ges rabe bem Beinftod zuwiderlaufende Materialien bazu genommen werben. ber gwedmäßigste Dunger fur benfelben zu fenn, weil er burch bie borbergebenbe Bahrung, bas lange Liegenlaffen, bas Berumftechen ic. alle ammoniathaltige, flüchtige Theile verliert, bie humofen aber fo auflos. lich gemacht werben, bag fie ber Weinftod leicht aufnehmen fann. Lenoix gibt eine Art von Compostbereitung an, welche febr zweckmäßig ericheint. Man macht nemlich an einem ichattigen Orte eine binreichenb große Grube, beren Boben jedoch bie Feuchtigkeit nicht ichnell verfenten laffen barf. In biefe bringt man nun bie verschiebenen Dungermaterialien, alle zu erhaltenben thierifchen und vegetabilifchen Abfalle, Torf, Afche, Rafen u. brgl., häuft folche schichtenweife in ber Grube auf, und bebedt bas Gange mit Erbe. Wird ber Saufen zu troden, fo wirb er angefeuchtet, bamit er geborig gabren fonne.

In die Mitte besselben stedt man Stöde. Bon Zeit zu Zeit kann man burch Ausziehen berselben ben Zustand bes Innern kennen lernen. Sind sie mit Wasser getrankt, fo hat man zu stark gegoffen, bann muß man die Oberstäche aufhacken, um die Berbunftung zu beförbern.

Bermuthet man, daß die Masse zu troden sen, so wird sie leicht und in verschiedenen Absagen angegossen, um die unteren Lagen nicht auf einmal zu fiart anzuseuchten. Bu diesem Anseuchten bient febr gut Thierharn, welcher die Gabrung befordert, bessen Ammonium aber doch noch Zeit zu entweichen hat.

Fürchtet man, Waffer in die Gruben zu erhalten, fo muffen bie felben mit einem barum berumlaufenden Graben gefchust werben. Man tann alsbann bie Composihaufen auch auf ebener Erde anlegen.

Wenn man keine thierischen Abfalle verwenden will, fo kann man folde Composthaufen auch nur von Lagen vegetabilischer Körper und Erbe bereiten.

Diese Composthaufen konnen ein Sahr an Ort und Stelle bleiben. Dan hat fie wur von Zeit zu Zeit anzugießen und umzustechen.

Brifcher Rall beforbert bie Berfehung um vieles, zerftort aber wieber manche Dungerftoffe.

Es ift fehr mahricheinlich, bag biefe Composthaufen außerft gunftig

wirken, und befonders auch auf die Qualität des Weines weniger, als jede andere Art von Düngung, einwirken. Doch ift auch hier wieder zu berücksichtigen, daß man, um folche Düngererde zu erhalten, sehr viele, werthvolle Bestandtheile opfern und entweichen lassen muß, so daß die gewonnenen Vortheile fast zu theuer erkauft sind. Ein solcher Compost wäre vielleicht nur da mit Nugen anzuwenden, wo die Qualität des Weines und ein sehr bober Preis die verwandten größeren Kosten wieder vergütes. Bei audern Rebseldern ist es gewiß zwecknäßiger, die geigeneten Dürgerarten ohne diese großen Verluste, aber nur dahin, wohin sie auch passen, anzuwenden.

Es ift wohl nicht unwahrscheinlich, daß manche Düngerarten mehr auf die Holzbildung, andere vorzugsweise auf die Frudt felbst einwirs ten mögen. Die ersteren wären alsbann wieder mehr bei langtreibenden Traubengattungen, die anderen bei den schwächlicheren anzuwenden, Doch sind hierüber noch keine Bersuche angestellt worben, so wünschensewerth solche auch seyn mögen.

Es bleibt noch übrig, einige Regeln anzugeben, nach welchen man sich auf eine möglichst leichte Art von dem Daseyn der für die Rebe nothswendigsten Hauptbodenbestandtheilen vergewissen kann. Eine sormliche, genauere Untersuchung des Bodens, ein Auffinden der quantitativen Berhältnisse seiner Bestandtheile ift, besonders nach den Forderungen der neueren Chemie, zu schwierig, als daß ein, mit den seineren chemisschen Operationen nicht ganz vertrauter Landwirth solche unternehmen könne. Will jemand solche Untersuchungen haben, so ist es klüger, wenn er sich an einen tüchtigen Chemiker wendet.

Es kann aber ein Rebbesiger wissen wollen, ob nicht in gewiffen Rebfeldern einer ber Sauptbestandtheile ganzlich mangelt, um fich mit bem
Dünger barnach zu richten, und bies ift der Fall, für welchen ich einige Berfahrungsarten bier gesammelt habe.

Um ben Boden auf seinen humusgehalt zu prüfen, wiegt man einen Theil ber zu untersuchenden Erbe, nachdem man sie getrocknet hatte, und kocht sie längere Zeit mit gereinigter Potasche, bis sich die Brühe braun färbt. Will man genau operiren, so muß bies Rochen einigemal und immer mit frischer Potascheauslösung wiederholt werden, bis sich keine Farbe mehr zeigt.

Man läßt nun bie Eude fich absehen, fcheibet bie Brube ban ihr co,

und ihuttet alle burch bie Rochungen erhaltenen Fluffigkeiten gufammen, welche man burch Flieppapier filtrirt.

Wenn man nun Salzsaure fo lange zutröpfelt, als braune Fleden entfteben, fo scheibet man ben humus aus, ben man auf einem gewosenen Filter sammeln und trodnen kann, um fpater auch beffen Gewicht zu bestimmen.

Will man wiffen, ob ein Boben Kalf enthalte und etwa auch beis läufig die Menge besselben erfahren, so verfährt man auf folgende Art. Als vorläufige Probe kann man von der zu untersuchenden Erde auf ein Brett legen und mit etwas verdünnter Schwefelsaure oder Salzfäure übergießen. Entsteht hierdurch ein Aufbrausen, so ift mit ziemlicher. Sewisheit auf Kalkgehalt zu schließen.

Bei einer genaueren Untersuchung ift folgende Methode anzuwenden: Nach Einhof nehme man schwache, mit 6 Theilen Wasser verdünnte Salzsäure, und setze sie in kleinen Quantitäten der gewogenen Erde zu, die man in ein ziemlich hohes Glas geschüttet hat; und zwar so lange, bis kein Aufbrausen mehr erfolgt. Man läst das Ganze mehrere Stunden stehen und rührt es inzwischen öfter um.

Sat fich die Erde abgesett, so wird die Saure abgegoffen, und die Erbe fo lange mit bestillirtem Waffer ausgesüßt, bis sich kein saurer Geschmad mehr darin findet. Das Aussummaffer wird zur Saure gesschüttet, um alle Kalktheile beisammen zu haben.

Diese Flüssigkeit, nachdem sie filtrirt ist, erwärme man über bem Veuer und gieße so lange kohlensaure Kaliauflösung dazu, bis sich kein weißes Bulver mehr niederschlägt. Dies ift der Kalk. Man sammelt dasselbe in einem vorher gewogenen Papierfilter, und läßt noch etwas bestillirtes Wasser nachlaufen. Dann wird es getrocknet und durch Wiegen die Menge der Kalkerde gefunden.

Die Brufung bes Bobens auf ben Kaligehalt ift sehr mißlich, schwierig, und erfordert mehr Uebung in chemischen Operationen, als die beiden anderen. Mehrere vorgeschlagene leichte Methoden sind, weil sich bas Ammoniak fast eben so gegen die Reagentien, wie das Kali verhält, zu trügerisch, als daß man sie anrathen kann. Unter den sicheren ist folgende wohl die einsachste:

Die Erbe wird in bestillirtem Wasser gekocht, und, wenn sie er= taltet ift, die Fluffigkeit absiltrirt, welche nun das Rali, wenn solches ohne Bermischung mit Kieselerde vorhanden ift, enthält. Damit die AufBonng tein Ammoniat enthalte, muß folche trocken abgebampft werben. Den Rudfland glüht man nachber eine kurze Zeit lang in einer filbetiem ober Platinabvampffchale\*) aus, und löft ihn dann wieder mit destillirtem Waffer auf. Run hat man das Kali, wenn folches vorhanden, rein und anvermischt im Waffer. Deffen Anwesenheit kann man finsben, wenn man in die Fluffigkeit Chlorplatin eintröpfelt, so lange als sich noch Trübung zeigt. Das Kali schlägt sich alsbann als ein gelbes Pulver nieder, welches man filtriren, aussühen und auf einer seinen Wage abwiegen kann. Ein Fünstheil des erhaltenen Pulvers ist die gesuchte Kalimenge. Bir dem Zwede der Gewichtserforschung muß die Arbeit sehr genau verrichtet werden, und man wird gut thun, den Beisfand eines geschickten Pharmaceuten zu Gulse zu nehmen \*\*).

Das Kali kömmt aber auch, mit Silicaten verbunden, in mehrezen Mineralien, z. B. dem Feldspath und Glimmer (und zwar baselbst bis zu 28 %), vor.

Sier ift bie Ausscheidung beffelben nur fur den Chemiker vom Fach möglich, aber für den Rehmann beshalb nicht so nothwendig, weil er, wenn er die Steinarten kennt, auch weiß, was für Bestandtheile in ihnen vorhanden sind. Es versteht sich übrigens von selbst, daß die Minera- lien sich in ihren Bestandtheilen nur durch die Verwitterung auflösen, daß also auch der in einem Boden besindliche Feldspath und Glimmer nur in diesem Zustand der Auflösung wirken kann.

Es ift Schabe, daß die Erforschung ber chemischen Beschaffenheit seines Bobens bem Landwirth folche bebeutende Schwierigkeiten entgegenfest. Wenn sich aber einmal mehr Bedürfniß dazu zeigen wird (durch allgemeinere Berbreitung ber auf chemische Principien gestügten Dünsgerlehre), so werden bald Anstalten entstehen, in welchen ein Ieder seine Erdarten untersucht erbalten kann. Dies hätte jedenfalls große Worztheile sowohl für die Genauigkeit der Arbeit, als für den Zeitgewinn des Landwirthes selbst, da dieser ohnehin beschäftigt genug ift. Auf der andern Seite bote sich aber eine reiche Gelegenheit zur Erforschung und

<sup>\*)</sup> Bei fleiner Menge thut ein filberner Löffel biefelben Dienfte. Souft bes finden fich folche in jeder Apothefe.

<sup>\*\*)</sup> Um ben Waffergehalt barin zu entfernen, muß bas Bulver nochmals abs gebampft und geglüht werben.

v. Babo, Beinbau. III.

Erklarung mancher Erscheinungen bar, bie bem Gelehrten entgehen, weil er fie nicht in ber Braxis kennt, welche aber auch ber Landmirth nicht begehtet, weil er sich noch nicht gemöhnt hat, von allen biefen mannigfaltigen Vorkommniffen die wahre Ursache aufzusuchen.

Ich schließe tiefen Aufsay mit ber Peberzzugung, bas in Rudficht ber Düngerlehre in ben letten Jahren fehr viel geseistet murbe, baß aber noch weit mehr geschehen muß, besonders wenn man beren Answendung auf einzelne Pflanzengattungen genauer inst Auge faßt. Moge baher das bishet Gesagte einstweilen nur für Andeutungen gehalten und als solche aufgenommen werden, beren Richtigkeit durch weitere Beobachtungen noch zu erforschen ift.

# Angust:

## 1. Behandlung der grünen Triebe.

(Fortfetung von Dr. I. bes Junimonate.)

#### E. Das Gipfeln.

In ienen Gegenden, welche bor ober nach ber Bluthe nur ausbrechen, aber bie grunen Triebe nicht einfurgen, werben folde an bie Pfable geheftet und ihrem Bachsthume überlaffen. Begen Enbe bes Auguftes. wenn bie ausgewachsenen Trauben anfangen fich zu erweichen, wird alebann bas Gipfeln (3miebrechen, Berhauen, Abzupfen ic.) vorge= nommen, wodurch ben reifenden Trauben die nothige Sonne verschafft Diefes Gipfeln ift in Defterreich, bem Rheingau, im merben foll. Mainthale und im Burtembergifchen im Gebrauch, modificirt fich aber pach ber Art, wie früher bas Ausbrechen gefchah. In Defterreich und bem Rheingau, mo fein Ginfurgen ftattfindet, werben die Triebe obne Babl an ben Afahl gebunden und gewöhnlich in ber Afahlhobe abgefonitten. Da wo theilmeifes Ginfurgen mit Stebenlaffen ber binteren, jum Schneitholg bestimmten Triebe im Bebrauch ift, find bie vorteren bereits behandelt, und nur die langen werden aufgebunden und abges idnitten. Go gefchiebt es meiftens in Burtemberg und in bem Mainthale. Bei Rammer: und Rahmenweinbergen, wie an ber Bergitrage, in der Mfalz, findet ein ahnliches Abschneiben ber Triebe ftatt, welche nun, anftatt an einen Pfahl, in fich felbft jusammengeheftet merben und fich tragen muffen.

"In Rudficht der Behandlung der Geizen findet wieder ein Untersichen flatt. Einige Gegenden brechen fle forgfältig aus, andere laffen fie fteben, und unter anderen ift diese Behandlung im Rheingau gesträuchlich.

Ist das Gipfeln zweckmäßig ober nicht? Diese Frage läßt sich bahin beantworten, daß man bort, wo man früher nicht einkürzte, dazu gezwungen wird, um den Trauben nur einigermaßen Licht und Luft zu verschaffen. Man hat bei diesem Gipseln das Ausbrechen der Geizen sehr getadelt. Bei starktriedigen Reben ist dasselbe zur Lichtung ebensfalls nothwendig, und an jenen Trieden, die nicht zur künstigen Tragsrebe genommen werden, auch wohl nicht gerade unzweckmäßig. Denn hiet schadet mehr die große Masse von Laub, und die Geizen haben nicht jene Ausgaben zu erfüllen, welche man bei der Einkürzungsmethode von ihnen erwartet. Bei den zu künstigem Tragholze bestimmten Trieden sollte man aber solche nur abkürzen, nie ausbrechen, weil das künstige Auge hierdurch gewöhnlich Schaden leidet.

Da, wo lange Bogreben gebräuchlich find, bie bei bem Einkurgen nicht abgeschnitten werden, bleibt das Gipfeln eine Nothwendigkeit, aber man kann biefen längeren Bogreben auch schon bei dem Einkurzen in der Blütde die geborige Länge geben, und hat alsbann nicht nothig, bei dem Rebstock zweierlei Arten von Behandlung neben einandet eintreten zu laffen.

#### F. Das Abbrechen ber Geigen bei ber Einfürzungsmethobe.

Bu ber Beit, in welcher bie Rebbauern bes alten Gebrauches gipfeln, haben Jene, welche fich an die Ginfürzungsmethobe halten, eine ähnliche Berrichtung vorzunehmen, und zwar bas Ginfurgen ber Beigen. Es haben fich nemlich nach bem Einfurgen um die Beit ber Bluthe bie Binteltriebe gebilbet, und biefe bie Rebftode gleich einem Dach umgogen, bie Traubchen in eine leichte Laubbede gehüllt und fie vor Sagel befchütt. Da aber gegen Enbe bes Augustmonates bie fchweren Ge= witter nachtaffen, weil ferner bie ausgewachsenen Trauben nun bem nicht mehr brennenden Sonnenlichte ausgeset werden muffen, bamit biefes bie Sauren zersete und in Bucker verwandle, so muß die burch bie Beigen gebildete Laubbede entfernt werben: Dies geschieht aber uicht, indem man folde an dem funftigen Tragauge abbricht, wie bies ein gewöhnlicher Digbrauch ift, fondern indem man fie über bem erften Auge, von ber Sauptrebe an gerechnet, abidmeibet. Bierburd ftellen fich die Trauben gegen Luft und Licht frei genug, und es ift nicht nothwendig, von ben hauptreben jest fchon Blatter wegzubrechen. Bet

sehr schweren Trauben kann es geschehen, daß file die Triebe gegen ben Boben ziehen. Wenn dies der Fall ift, werden solche an die mittirgen Zweige mit einem Strohband leicht angehestet. Sab man heine Pfahle, und die Stäcke fallen durch das Gewicht ihrer Trauben zu ftank auseingung der, ober besurchtet man bei leicht saulenden Trauben, daß, bie Lust nicht bintänglich durch die Reihen hindurchstreichen könne, so läßt man von den obersten Winkeltrieben, welche ahnehin gewöhnlich die stärtsen sind, einige Augen weiter stehen und bindet diese gledann mit einem Strauband zusammen. Gierdurch erhält der Stock die nötbige Festigs. teit, ohne daß seine Hauptreben, einander zu nahe berühren, und die Trauben hängen in einem Kranz um ihn herum.

Hat ein Weinberg einen zu starken Trieb, so werden die Winkelz triebe manchmal noch so stark, als gewöhnliche Reben, und die Laubs beke kaun zu dicht werden. In diesem Falle scheint es nothwendig, die, Geizen schon früher als gegen Ende des Augustes, gleich den Neben zur Zeit der Traubenblüthe, und auch in dieser Länge einzukürzen, das eigentliche Abschmeiben derselben aber doch dis zur gewöhnlichen Zeit gufzusparen. Mir ist dieser Fall noch nicht vorgekommen, wenn er aber einträte, so wäre eine solche Behandlung mit der früheren ganz übereinstimmend, und man würde nur die Einkürzungsmethode, gerade wie an den Haupttrieben, jest an den Aberzähnen noch einmal wiederzhelen. Haben dagegen die Stöcke schwacke Winkeltriebe gebildet, so ist deren Wegnehmen oft gar nicht nothwendig, und wäre nur dann zu rathen, wenn eine seuchte Witterung das Ansaulen der Trauben bestürchten ließe.

Sp wie die ganze Einkurzungsmethobe eine größere Aufmerkfamsteit des Weingartners erfordert, obicon fie deffen Arbeit eigentlich nicht vermehrt, fo muß derfelbe bei dem Wegnehmen der Geizen ebensfalls abs und zuzugeben wiffen, was übrigens demienigen gewiß nicht schwer ift, der das Berhalten der Rebe überhaupt mit Aufmerksamkeit beobachtet hat.

Es kann Källe geben, daß der Anfang der Zeitigung der Trauben etwas später, erst in den Anfang des Septembers fällt. Alsbann ift es auch rathsam, mit dem Einkurzen der Geizen etwas länger zu warten, damit die Trauben durch ein plogliches Auflichten, ehe sie solches ertragen konnen, nicht zu kränkeln ansangen.

Dan behauptet, bag bie Eraubchen in einem leichten Schatten bef-

fer wachsen und gebeißen, als wenn solche gleich im Anfang den Sonnenstrahlen ausgesetzt werden. Dies kann seinen Grund darin haben,
daß ihre Gefäße weicher und zur Aufnahme von Sästen geschickter
bleiben. Aber wegen dieser Berweichlichung mag ihnen ein plögliches
Ermörken der Sonne schädlicher als denen werden, welche ihren Strahlen gleich vom Anfange ausgesetzt sind, und daher ist es nicht rathsant,
solche früher zu lichten, als der eintretende Sast ein Gegengewicht gegen das Berbrennen bildet: Aber alsdann ist keine Zeit zu verlieren,
damit sie noch gehörtg auszeitigen können, was vielleicht schon deshalb
erwas schwerer vor sich geht, weil sie mehr Wässerigkeit enthalten,
welche nun durch Einwirkung des Sonnenlichtes ausgeschieden werben muß.

Es ware interessant, ben Most solder früher gebeckt gewesenen gegen senen von immer freihangenben Trauben auf seinen Buckergehalt zu prüsen. Diese letztern farben sich durch die Sonnendige oft ganz blau, der Sast tritt später ein, aber bennoch sind sie sogleich auffallend such etwas kleiner bleiben sollten, und so wäre es möglich, daß bei Rebkultur auf Qualität dieser Umstand zur Verheiserung berselben westentlich beitrüge, und den früher ausgestellten Sas bekröstige, daß ein zu starker Trieb, also auch eine gröspere Deckung durch die Winkeltriebe die Qualität beeinträchtige. Da aber die Seizen die Ausbildung der Stöcke und namentlich die künstige Fruchtbarkeit derselben zu bewirken haben, so wäre es in dem genannten Falle boch nicht rathsam, durch früheres Ausbrechen derselben die Trauben lichter zu stellen, und solches dürste nur nach und nach, durch Schwächung der Triebkrast überhaupt, zu bewerkstelligen senn.

### II. Die Krankheiten der Reben.

Wir tommen an einen Segenstand, über welchen noch bas meifte Duntel herrscht. Man konnte bie über bie verschiebenen Rebtrantheteten herrschende Ungewißheit am besten bei Selegenheit ber seitherigen Bersammlungen ber Weinproduzenten erkennen. Bet ben Berathungen hierüber stellten fich wohl manche interessante Rotizen heraus, aber ein

bestimintes, Allen genügendes Mefultat fand fich nicht, daher ich auchr nur mit Schüchternheit dasjenige mittheile, was dusch Jusammensellung von niancherlet Erführutigen und Thalfachen mit als wahrscheinlich erschiente.

Int Allgemeinen erkennen wir in allen Pflanzen eine Lebenstraft (Bitalität), beten Energie fogar über bie ihenischen Eigenschaften ber Rorper binausreicht, welche fie zwingt, fich nicht nach biesen, fonbern nach ben von ihr gestellten Forbetungen zu Lichten, fich hiernach zu zerseben, umzubilben und im Pflanzenkörper neue Stoffe zu erzeugen, welche offen beren Einfluß nie zu Stande gekommien waren.

Dieser Aitalität fieben aber, obwohl untergeordnet, entgegen bie Gentschen Krafte bei Körper, und zwar- in der Liet, bag fich solche, fo tänge bie Libenshärigkeit kraftig genug ist; nach ihr fügen muffen; bas fie aber sogleich ihre eigene Thätigkeit beginnen, so wie burd begund eine Utfache bie Blitiftat nicht kraftig genug ift, fie nieberzuhalten.

Die Starte bet Lebenskraft einer Pflanze aber ift bevingt, sowohl burit ben ihr angemeffenen Standort und Warniegrad als auch burd ber Reichthum des Bodens an den für sie nothwendigen Nahrungskoffest, und namente kich noch durch das nöthige Chenmaas in den Mengeverhältniffen derfelben, fo wie in der Gleichheit ihrer Auflösbarkeit. Je günftiger ulle viese Erforderniffe zusammentreffen, um fo kräftiger wirst die Lebenskraft, um's vollkommener bildet fich eine Pflanze and. Als Belge bertfelbeit nimmt sie solvohl an Körperumfang, als an Dauer ihrer Reger tattonszehr zu.

Umgelehrt, with bie Bitaltiat burch febe Stbrung in ber Maffe und bem Ebenmanfe ber Barme und bes Nahrungsfluffes gefchwächt, und wenn eine folche Störung fortbauert, fo geht die Pfanze am Ende ganz zu Grunde und wird eine Beute ber demifchen Krafte.

Sefchieht vies aus Mangel an Rahrungsftoff allein, fo findet eigentlich teine Rrantheit ftatt, das Gemachs zehrt ab und verhungert gleichfam: Findet aber ein Migverhaltniß in den einzelnen Stoffen ftatt, entweder badurch, daß einer zu fehr im Ueberflusse vorhanden, oder gegen die anderen zu leicht auflöslich ift, andere aber wieder in zu geringer Menge vorhanden find, so entsteht Kranteln. Die Pflanze stirbt nicht sogleich, naht sich aber bei Fortbauer der wirkenden Urfache immer mehr ihrem Ende. Trifft der widrige Einsluß einzelne Theile

so konnen auch biese abgesondert erkranten und eingeben, wie wir folz des ja überall beobachten.

Eine Pflanze ftirbt aber auch in ben gunftigften anderen Perhältz nissen ab, wenn irgend ein ihr widerftrebender Stoff fich im Boben besimdet, ber entweder die Wirkung der nüglichen Stoffe aufhebt, oder felbst als Gift tödtet. Rleine Wengen solchen Stoffe werden waht durch eine hinreichend fraftige Lebenstraft überwunden und ausgeschlieden, je schwächer diese aber ift, um so weniger Widerstand, kann sie gegen einbreichendes Verberben, leiften.

Ein Einfluß auf Beforderung von Pflanzenkrankheiten kann auch bie wechanische Beschaffenheit bes Bodeus, seine Reigung, sich von der Lufe abzuschließen, ausüben. Schädlich wirft, ferner ein schneller Lems bereiturmecksel, genauer betrachtet, läuft die Sache aber immer auf irz gand ein entstandenes Misverhältniß in den Erpährungsstoffen, wozu auch Licht und Warme gehört, hinaus. So z. B. enthält eine Bflanze bei Schießung des Bobens gegen die atmosphärische Luft den Sauerspaffen, nicht mehr in dem gehörigen Maaße, und nuß baber aus Manzach der aus Manzel, daran verkümmern,

Ginwickungen können ebenfalls Krantheiten erzeugen, da hierdurch die Safteixkulation gehemmt wird. Daber leiben die Pflauzen nach ftarken Gageiwettern oft lange Zeit, und können fich manchmal erft nach meh= reren Jahren erholen. Gine gleiche Wirkung bat das Erfrieren, so= wohl im Winter als bei Frühlingsfröhen, und dieses ift den vorges nannten Berlehungen an die Seite zu stellen, nur daß dabei die Gesfäße auf eine andere Art, nemlich durch Zersprengung von innen hersaud, zerschott werden.

Nicht genug, daß die Lebenstraft burch folde Ursachen faft ganglich unterdrückt wird, wirken zum totalen Untergang öfters noch verschiedene Schmarozerpflanzen, die, im Anfange nur Folge einer geschwächten Lebensthätigkeit, später ben Tod manches Gemächses herbeiführen helfen. Bu biefen gehören die beim Brandigwerben von Pflanzen entstebenden kleinen Vilze, von benen später die Rebe senn wird.

Die heilung ber Pflanzenkrankheiten ift natürlich von ber genauen Renntniß ihrer Ursachen abhängig. Aber so schwer solche manchmal zu finden ift, so bekömmt man, auch wenn bies gelang, gar oft bie Ueberzeugung, baß fle von Witterungeverhältniffen, von damit zusammenhängenden Urs

fachen im Boben herrühren, über welche man nicht Gerr werben kann. Dann bleibt nur übrig, alle Beranlaffung bagu, so viel thunlich, zu vermeiben, so wie burch möglichfte Kräftigung ber Gewächse, solche zu einer größeren Lebensthätigkeit zu bringen, bamit fie nicht so leicht äufferen wibrigen Einfluffen unterliegen.

Wir wollen bas Gefagte nun auf die Reben anwenden, beren einzelne Krankheitsformen genauer durchgeben, und bas Wenige, was wir hierüber wiffen, meistentheils Vermuthungen, zusammenstellen. Möge bies Veranlaffung geben, daß einmal später mehrere Beobachtungen hierüber zusammengetragen wurden.

Die burch Insetten erzeugten frankhaften Beschäbigungen ber Weinstode find eigentlich nicht zu ben wirklichen Krankheiten zu rechenen, und sollen in bem Kapitel über bie bem Weinstod schädlichen Thiere vorkommen.

Die bekannteren Rebfrantheiten find :

1) Der Grind, Ausschlag, Mauke, Hanab. Unter biesem Namen beschreibt Görter eine Krankheit des Rebstammes, welche vorzüglich auf schwerem, settem Boben bei dreis und vierjährigen Reben, und bei häusiger, schnell mit Kälte wechselnder Nässe im Frühlinge vorkommen soll. Es scheinen dabei die Gefäße des Stammes dem Sastandrange von unten ber nicht widerstehen zu können. Sie zerspringen und geben Anlaß zu krankhaften Berbickungen, welche später die Sastzirkulation hemmen. Die Kranksbeit selbst schein im Ganzen nicht häusig vorzukommen. Als Mittel dagegen schlägt Görter vor, den hals der Reben im Spätahr mit Erde zu bedecken, und ihn im Frühling nicht eher zu entblößen, als bis keine Kälte mehr zu befürchten ist.

Wenn an ben jungen Schenkeln beim Schneiben ein Bapfen von 2—3 Augen, gewiffermaßen als Zugaft, gelaffen wird, fo follen bie Geschwülfte nicht erscheinen.

Auch bejahrte, aber faftreiche Schenkel follen von biefer Krank= beit, aus Beranlaffung von Maifroften, getroffen werben. Solche Stode muß man burch Einlegen wieber erfeten.

2) Saftüberfüllung. Nach Ritter foll biese Krankheit von zu vielem Safte entstehen, welchen die Wurzeln aus einer tieferen, fetten Erdschicht auffaugen, wobei alsbann Alles zur Bilbung ber Triebe verwendet wird, und die Trauben nicht zu Stande tommen, kleinbeerig und ohne Samen bleiben (abröhren). Ber genannte Verfaffer unterscheidet auch noch eine Laubsucht, Bafjetsucht, welche mir aber von ber beschriebenen Krantheit gar nicht besonders, nur dem Grabe nach, verschieden eticheint.

Die beschriebene Krankheit selbst habe ich nicht gesehen, wohl aber eine Erscheinung, welche in ihren Bereich gehört, aber von Ritter nicht angeführt wird, nemlich bas Berwachsen ber schon gebildeten Gesscheine in Ranken, wenn vor ber Bluthe ein sehr feuchtwarmes, zu farkem Triebe aufforberndes Wetter eintritt. Sind die Weinberge noch bazu frisch gedüngt, so wird man die angegebene Erscheinung mestefaltig beobachten können.

Die Grundurfache biefer Rrantheit ift barin zu fuchen, bag gol= fchen ber Auffaugungefraft ber Pflange und ber im Boben vorhande= nen Rahrung ein Digverhaltniß eintritt. Die Rebe wird burch bie Bitterungeverhaltniffe, wie Barme, verbunden mit großer Feuchtigfeit, zu einem farten Triebe angereizt. Die Auflösung ber eigentlichen Rahrungestoffe tann aber nicht fo fchnell von ftatten geben. bie Durch Barme verftartte Auffaugungefraft einer größeren Daffe bedarf, und bas vorhandene Baffer Diefe vertritt, fo bleiben bie Gafte mafferig, und fo merben auch alle baraus entftehenben Bilbungen ge= Die Trauben, welche eine gewiffe Confifteng bes Nahrungs= faftes zu ihrer Ausbildung nothig haben, bleiben daber gurud, befonbers noch beshalb, weil unter biefen Berhaltniffen bie Befruchtung nicht regelmäßig von fatten geben fann. Ift Diefer Buftant von Ueppigfeit fcon fruber eingetreten, wo bie Befcheine noch weich find, fo muß bie Folge bavon fenn, bag biefe garten Fruchtanfage bem Saftanbrange nicht wiberfteben konnen, bie Bilbungen fich verflachen und in Ranken übergeben (nach bem Ausbrucke ber Landleute: vermachfen).

Mittel gegen biese Uebelstände finden wir in einer verminberten Düngung, wenn aber die Saftüberfüllung in Kolge det Witterung eintritt, so ist eine Berwundung und der hierdurch bewirkte
Sastaussluß wohl noch die sicherste Borbeugungsart. Man kann alsbann entweder die Rinde des Stammes aufschligen, oder burch Begschneiden von Solz ein Ausweinen des Sastes veranlassen, vielkeicht
auch durch Begschneiden einer Barthie von grunen Trieben und Blättern das zu geile Wachsthum mäßigen. Ift ein Rebstüd öfters dieser
Krankheit ausgesetzt, so mag ein langer Schnitt und die Gelegenheit

gum gleichzeitigen Anstreiben vieler Augen von gutem Erfolge fein. Benigstens ift burch Berlangerung bes Schnittes ichon manches Rebefets zur Tragbarteit gebracht worden, welches früher immer unfruchtbar gebtieben war.

Wenn die Bluthe nicht regelmäßig vollender wird, die Befruchtung tiltt vor fich geht und die Traubenbeeren flein bleiben, fo kann dies wohl durch eine Saftuberfullung bewirkt werden. Das Abrühren kann aber auch vorkommen:

- "a) bei veralteten Traubenforten, bie burch vie langere Zeit ber Rultur eine Migbilbung ber Befruchtungstheile erlitten haben, welche fie zum Anfat regelmäßiger Früchte untauglich macht.
- 19 Bei einfallendem Regenwetter mahrend ber Bluthezeit, wodurch bie Befruchtung verzögert wird und leibet,

welche Juftande von der vorbefchriebenen Krantheit wohl zu unters scheiden find, ba gegen sie das Ringeln und das Einkurgen vor der Bluthe schützt, mahrend diese Operation, wenn keine vermehrte Gelezgenheit zum Saftauslaufen gegeben wird, bei einer eigentlichen Kranksheit wohl wenig nügen wird.

Sat man veraltete Rebforten, welche jum Abrohren geneigt find, fo'fft es am beften, diese entweber herauszunehmen und bie Luden mit Einlegern von ben Nachbarftoden auszufullen ober fie zu pfropfen.

3) Die Gelbfucht. Eine rathselhafte Krantheit, beren Entstehen man feither in vielerlei Ursachen suchte, aber babei ben Fehler machte, baß man einzelne, aus besonderen Lagen- und Bodenverhältnissen entspringende Beranlassungen gleich zu sehr generalisirte, und die für den einzelnen Fall passenden Mittel als allgemein bel- fend angab, aber alle übrige möglichen Fälle nicht weiter berückssichtigte. Diese anempsohlenen Mittel wirkten unter gleichen Berhältnissen wohl auch günstig, in den übrigen Fällen halfen sie nichts, und hierdurch entstand die über diese Krantheit entstes hende Ungewisseit.

Jeber Rebmann wird schon bemerkt haben, baß in ben gunftigsten Sahrgängen einzelne Stöcke schon vor der Bluthe gelb werben, und auch baß beren Blätter einen befondern Glarz zeigen. Manchmal gibt es ganze Stellen, welche wie abgesonderte Streifen burch die Rebseiber ziehen, auf welchen die Reben fast alljährlich gelb werben. Oft sind ganze Gewannen biefer Krankheitssorm besonders ausgesest. Dagegen

gibt es aber Sahre, in welchem faft alle Rebfelber an bem Gelbmer-

Wenn die Gelbsucht nicht start um sich greift, so bleibt es gegewöhnlich bei dem Entfärben einzelner Stode, ja oft nur einzelner Aeste an denselben. Wo aber die Neigung dazu vorherrschend wird, so werden die Blätter immer farbloser, und an den Rändern fangen sie endlich an braun zu werden und einzudörren. Die grune Faxbe tritt dann gänzlich an die Hauptrippen zuruck, später verschwindet sie auch dort; die braunen, verdorrten Stellen nehmen an Umfang zu, ergreisen am Ende die Blattrippen, und wenn der Stock keine passende hülfe erhält, so geht er zu Grunde.

Im Falle fich aber Boben= ober Bitterungsverhältniffe gunftiger gestalten und die Krankheit nachläßt, so fangt die grune Farbe wieber zuerft an ben Blattrippen an und breitet fich von bort weiter aus.

Als nachfte Urfache biefer Erfdeinung fann man mohl mit Bewißheit eine Störung bes Ernahrungsprozeffes, und zwar vorzugemeife bes burch bie Burgeln ftattfindenben , annehmen. Dies zeigt beutlich bas Burudziehen bes Blattgruns gegen bie Blattftengel, und bas von baber mieberfommenbe Berbreiten beffelben bei eintretender Genefung. Wir erfeben, bies auch baran, bag im Anfange weber bas grune, noch bas einfährige Rebholz leibet, weil es mit ben Burgeln in einer nabe= ren Berbindung als die Blatter fteht. Es fcheint, bag burch bie ge= ftorte Thatigfeit ber Burgeln, und die baburch fogleich bewirfte Bers minderung ber Lebensthätigfeit, weber bie Berfepung ber Roblenfaure, noch bie Uffimilation bes Lichtes in ben Blattern mehr vollfommen vor fich gebt, benn fie hauchen, gleich ben im Finftern ftebenben Pflan= gen, feinen reinen Sauerftoff, fonbern beftanbig nur Roblenfaure aus. Da aber bei jeder Störung ber Lebenofraft bie chemischen Eigenschaften . ber Rorper fogleich bie Dberhand erhalten, fo veramlagt ber mit eingebaucht werbende Sauerftoff auch bie gelbe Farbe, ja es ift bie Frage, ob nicht eine eigene, fich burch bie Degeneration bilbenbe Gaure bas Belbwerben beschleunige. Der oft flattfindende flartere Glang ber Blatter möchte vielleicht in ber eintretenben mangelhaften Bilbung bes Blattgrunes feinen Brund haben, welches Alles mohl ber Muhe werth mare, naber zu untersuchen.

Sind jeboch einmal bie Blätter in einen folden Buftand von Schmache verfallen, fo' daß fie ben chemischen Einwirkungen gar nicht

mehr widerfleben tonnen, so geht die Berftorung immer foneller vor fich, der Stock verliert feine Lufternahrungskanale und er muß, gleich einem ganz entblätterten, eingeben. Man sieht ihn auch öfter noch die Augen aus ben Blattwinkeln hervortreiben, welche aber ebenfalls schnell bem allgemeinen Berberben unterliegen.

Nicht bie näheren, woht aber bie entfernteren Ursachen biefer Ersicheinung find eigentlich die für den Redmann intereffanteren; weil er nur durch Beseitigung berselben (biese mag nun in feiner Billführ liegen ober von der Witterung abhängig senn), Berhütung ober Geilung der Krantheit selbst erwarten darf.

Wir wollen fie baber etwas naber betrachten Sie find:

eine allgemeine Schwäche in ber Begetation ber Stode, herbeisgeführt entweder burch Alter, burch ben Boben oder bie Indivisualität. Wenn ältere oder sonft geschwächte Rebpstanzen von irgend einem ungunstigen Einsluß der Witterung oder bes Bostens betroffen werden, so können solche demselben weniger als jene Stode widerstehen, die überhaupt zur Aeberwindung von hinderniffen in der Begetation noch die nöthige Kraft besigen, und dies ist die Ursache, daß oft nur einzelne Pflanzen, manchemal auch ganze Rebstöde zwischen anderen, frisch fortgrünenden, von der Gelbsucht betroffen werden.

Manchmal zeichnen sich bierbei fogar die Araubenforten aus. Wenn nämlich die zärtlicheren schon bereits gelb find, prangen die harteren Arten oft noch in frischem Grun und scheinen durchs aus nicht zu leiben.

Die in den Weinbergen zu bemerkenden gelben Streifen können, außer anderen Urfachen, fehr leicht davon berrühren, daß die dort stehenden Stode durch schlechteren, vielleicht naffen Boden, welcher daselbst durchziebt, ohnehin geschwächt, früher als die anderen den etwaigen ungunstigen Bitterungsverhältnissen unterliegen, ohne daß gerade ein besonderer Bodenbestandtheil hierbei thätig ist.

b) Ungunftige Witterung, burch welche bie Ernabrung bes Rebftodes unterbrochen ober geftort wird. Wenn baber zu viel und Kalte Räffe bie Wurzeln berührt, besonders bann, wenn frisch gehackt worden ift, wird oft eine große Flache von Beinbergen ganz plöglich von der Gelbsücht befallen. Dies geschieht wieder' um so leichter, je schneller die Reben durch vorhergegangene sehr gunftige Witterung fich entwickelt hatten, weil alebann die frisichen Eriebe fowohl ale die jungen Wurzeln noch nicht erftarkt genug find, um eine solche Krankung ohne Schaben ertragen zu thunen.

o) Fehler in der Bodenmischung, wodurch sich entweder zu viele Feuchtigkeit ansammelt, oder sich auch durch die chemische Thätigteit der Bodenbestandtheile Stoffe bilden, die der Redvegetation hinderlich sind. Dr. Kassebe eer äußerte bei der Versammlung der deutschen Wein- und Obstproduzenten in Mainz, daß salvetersaure Salze für die Vegetation des Weinstockes sehr schädlich seben und östers das Geldwerden verursachten, und daß der in der Erde besindliche Kalk oft die Veranlassung solcher Salzbildungen gabe.

Diese Meinung wird durch den Umftand bestätigt, daß besonbers bei regnerischer Witterung, die in Lösboden angelegten Rebselber vor allen andern zum Gelbwerden geneigt sind, und daß, wenn auf solchen Böden noch mit Pferdemist gedüngt wird, die Stöde sich von der Bleichsucht gar nicht erholen können, oft sogar ganz zu Grunde geben.

Dr. Liebig erwähnt eines Falles, in welchem burch unterirbisch ausgehaucht werbende Rohlenfaure, einzelne Plaze immer nur mit gelbem mageren Grase bebeckt find. Wenn diese überhaupt auch nicht häusig vorkommen mochten, so lassen sich boch noch andere bergleichen luftförmige Ausströmungen benfen, welche aber bieselbe Wirkung äußern können.

d) Fehler in der Bearbeitung des Bodens. Wenn nemlich in binbenden Bodenarten bei Regenwetter gehackt wird, so schließen sich
diese sehr leicht ganz zu, hindern das Eindringen der atmosphärischen Luft und die dadurch bewirkt werdende Zersetung der Nahrungsstoffe und bewirken, daß, so zu sagen, ein momentaner Mangel an Borennahrung für die Rebe entsteht, welcher die
Gelbsucht zur Folge hat.

Eine gleiche Wirfung beobachtet man ja auch, wenn nach längerer Zeit, nachbem gehackt worden ift, der Boben durch schwere Regen zusammengeschlagen wird und eine harte Krufte bilbet. Die Unterhrechung des Einstuffes der atmosphärischen Luft zeigt sich auch bier in der Gelbsuche, welche aber schnell verschwindet,

wenn in einer gunftigen Beit eine neue Sadarbeit vorgenommen marb.

Ein anderer Fehler wird auch häufig barin gemacht, daß man Rehfelder, beren Wurzeln sich schon zu hoch an der Oberfläche des Bodens besinden, zu tief hackt. So wie durch die Aufhebung des Gleichgewichtes in den Nahrungsstoffen die Wurzelthätigkeit gestört wird, ebenso muß auch eine Störung erfolgen, wenn man die sich bildenden Wurzelverlängerungen in der oberen Schicht der Erdkrume vernichtet und in der Tiefe sich keine Ernährungs- werkzeuge besinden, welche die am oberen Burzeltheile erlittene Kränkung auszugleichen im Stande sind. Diese Kränkung muß übrigens um so schadlicher wirken, je mehr noch eine ungunstige Witterung einwirkt und das Gelbwerden befördern hilft.

Obichen man die genannten, die Gelbsucht hervordringenden Ursachen einzeln herzählen kann, so folgt daraus nicht, daß auch immer nur eine einzige wirke, sondern es können mehrere zusammenhelfen. Es würde dann der einzelne schwächere Einfluß vielleicht gar nicht bemerkt werden, wenn ihm die Mitwirkung der übrigen nicht zur Seite flünde. Solche Fälle sind es, in welchen die Krankheitserscheinungen oft alljähr= lich wiederkehren, ohne daß man deren Ursache deutlich erkennen kann, und welche für den fleißigen Nebmann oft eine wirkliche Plage aus= machen. Doch darf er sich nicht zurückschrecken lassen und nuß nur um so mehr Fleiß anwenden, die rechten Gegenmittel auszusuchen, die um so allgemeiner sehn können, je wahrschelnlicher es ist, daß nicht eine einzige, sondern mehrere Ursachen der Krankheit zusammenwirken.

3ch will bie mir rathlich icheinenben heilmittel nach ben Folgen ber angegebenen Krantheitevexanlaffungen hier beifügen:

Bei allgemeiner Schwäche kann wohl nichts Befferes angewandt werben, als eine paffende Dungung, und zwar nicht auf einmal zu ftark, aber womöglich wenigstens alle zwei Jahre wiederholt, bis bie Begetation fich gehörig erstarkt hat.

Sollten bie Stode noch ziemlich ftark treiben, fo konnen fie verslegt werben, welches Berlegen aber periodisch fortgesest werben muß, weil die dabei erzeugt werdenden Wurzeln nie lange halten, daher immer neue gehilbet werden muffen.

Das Einfürgen vor der Bluthe erkräftigt die Begetation der fleben

gebliebenen Triebe, kann alfo ebenfalls bis zu einem gewiffen Grabe bie Bleichsucht verhuten.

Eine ftarkere Rasendungung hat bei bem Gelbwerden ber Reben schon febr gute Dienste geleistet. Uebrigens ist es, wenn man wegen ber Qualität bes Weines nicht an eine einzelne bestimmte Traubenforte gebunden ist, sehr räthlich, daß man sich in der Wahl berselben nach ben Bodenverhältnissen richte. Man wird hierdurch in vielen Fällen das Gelbwerden ohne andere Mittel, blos durch Aenderung der Rebeforte, ganz verhüten können.

Gegen Witterungseinfluffe ift eigentlich am wenigsten etwas zu machen. In Gegenden, in welchen man periodisch kalte Regen erwarten kann, ware es vielleicht zweckmäßig, nie vor diefer Zeit tief zu haden, sondern sich nur auf bas Bertilgen bes Unkrautes zu beschränten. Da Weinberge mit hochliegenden Wurzeln dem Gelbwerden durch Räffe mehr als andere ausgesetzt sind, so ist bei diesen eine flache Bezarbeitung ohnehin schon geboten.

Wenn Fehler in ber Bobenmischung die Krankheit veranlaffen, fo kann man oft ganz leicht helfen, aber oft ift es auch unmöglich, biese Fehler zu entbeden, besonders wenn ihr Sig in tiefer liegenden Erbschichten zu suchen ift.

Eine chemische Untersuchung ber verschiedenen Bobenschichten burfte hier ben größten Nugen gewähren; solche kann aber ber Rebmann nur in den seltenften Fällen selbst vornehmen, weil es sich hier nicht um Auffindung ber gewöhnlichen Bobenbestandtheile, sonbern unbekannter, vielleicht ganz verschiedenartiger fremder Materien handelt, welche durch verwickelte Operationen gewissermaßen erst entdeckt werden muffen, zu welcher Arbeit die ausgedehntesten chemischen Kenntnisse nöthig sind. Ift baber eine solche Untersuchung nothwendig, so wendet man sich das mit wohl am besten an Chemiker von Fach, ehe man Zeit und Kosten nugloß verliert.

Sollten im Boben Sauren vorherrichend fein, so wird die Bermischung des Düngers mit Asche sehr gute Dienste leiften. Ebenso
kann, besonders bei nassem Boden, ein Urberstreuen besselben mit Kalk,
jedoch unter den früher angegebenen Vorsichtsmaßrezeln, von Rugen
sehn. Bei nassem, schwerem Boden hat einmal ein starkes Ueberfahren
besselben von mit Sand vermischter Steinkohlenasche die Krankheit ganzlich gehoben.

Um aber so wenig als möglich zur Bilvung einer überschussigen Menge von falpeterfauren Salzen Beranlassung zu geben, ift es rathsfam, auf Lös- und ahnlichen Böben keinen Mist zu bringen, der zur Ammoniakbildung geneigt ist; baber ware besonders der Pfetdedunger zu vermeiden, und immer nur alter verrotteter Mist anzuwenden. Kür solche Fälle scheint der Kompost und die Rasenerde ganz besons ders zu passen. Auch ist hier eine jährlich fortgesetzte grüne Düngung sehr anwendbar und zwedmäßig.

Nähere Borschriften für einzelne Fälle zu geben, wäre unnüt und würde zu weit führen. Rur eine genaue Beobachtung aller Berhalteniffe und eine Bergleichung mit anderen berartigen Fällen, wobei auch eine genauere chemische Bobenuntersuchung den rechten Weg zeigen kann, wird hier zum Ziele fübren. Man darf sich auch durch einiges Mißlingen im Anfange nicht abschrecken lassen, aber man wird, wenn man nur seiner Sache aus wissenschaftlichen Gründen gewiß ift, doch endlich, wenn auch erst nach Jahren, seine Mühe und Beharrlichkeit belohnt finden.

Um in ber Bobenbearbeitung bie Anläffe zur Gelbsucht zu vermeiben, gilt als erfte Regel, baß man nach Regen, überhaupt so lange ber Boben zum Zusammenballen geneigt ift, nicht hacke. Leichte Sandhoben vertragen übrigens ein Hacken bei naffem Wetter noch eber, als Thouboden, worauf man, wenn man aus andern Gründen bie Hackar=
beit nicht ganz aussegen will, zu sehen hat.

Sft aber einmal ein Mifgriff geschehen und man bemerkt, bag bie Stocke bleichgrun werben, so ift oft noch zu belfen, wenn man bei trodenem Wetter nach einmal haden, aber wenn es sonft nur angeht, etwas tiefer greifen läßt, damit man zu ben oberen, zusammengemörtete ten Erbe etwas lockere, frifche, von unten herauf erhalte.

wie fcom gefagt, überhaubt nicht tief gehacht werden. Aber hier beswirkt eine ftarke hige mit Aöffe verbunden, manchmal deshalb Gelbsfucht, weil sich einzelne Bodenbestandtheile zu fchnell auflösen, und von biefen ein Ueberfluß eingefogen wird, während es wieder an den andern nangelt, wodurch das nöttige Gleichgewicht in der Ernährung aufgeshaben wird.

Befürchtet man bies, fo ift es beffer, gar nicht zu haden und ben v. Babo, Weinbau III.

Weinberg lieber nur durch Iden oder Futtergrasen rein zu erhalten. Wird in solchen Fällen nicht gerade auf die beste Qualität gesehen, und sind die Lagen sehr heiß, so kann es zweckmäßig sehn, die Weinberge mit einer niederen Graßart zu besäen, und zwar je nach der Lage entsweder ganz oder auf die Art, daß die eine Zwischenreihe mit Graß ausgesäet werde, die andere aber der Bodenbearbeitung überlassen bleibe. Daß durch eine solche Behandlungsart das Geldwerden verschwinde, kann man schon aus dem Umstand ersehen, daß alle neben Graßpfäben stehende Stöcke dieser Krankheit saft gar nicht unterworfen sind. Auch wurde bei Mainz ein alljahrig gelb gewordenes Rebstück durch Einsaat mit Graß von diesem Uebelstand gänzlich befreit.

Die Düngung hinter die Stöcke scheint ebenfalls bem Gelbwerben in etwas zu steuern, vielleicht weil hierdurch sich die Stöcke erkräftigen, vielleicht aber auch, weil sich der Mift nicht so schnell zerseht\*).

## 4) Die Auszehrung.

Diese ift, wenn sie auch von manchen Schriftstellern für eine befondere Krankheit ausgegeben wird, sehr oft nur die Folge eines fortgefetzten Gelbwerbens, im Falle beffen Ursache nicht gehoben werben kann, wenn ihr ursprünglich eine mangelhafte Ernährung vom Boben ber zu Grunde liegt, zu welchen sich später bas Wegfallen ber Luftersnährung gefellt.

Aus gleicher Urfache können aber auch andere Anläffe biefe Rrantbeit herbeiführen, z. B. Froftschaden, befonders wenn fich bieselben einige Winter nach einander wiederholen. Die Stöcke treiben noch, bringen aber entweder nur sogenannte Laubrosen, oder schwächliche Triebe mit kleinen Blättern, welche schnell gelb werden und abbörren. Ban Früchten ift unter biefen Umftanden natürlich keine Rebe mehr.

Liegen ber Krantbeit keine fortwirkenden Ursachen zum Grunde, so erholen sich die Stocke oft wieder, besonders wenn man ihnen mit paffender Düngung zu Hülfe kömmt; ift aber dies nicht der Fall, fo hilft manchmal nur Berlegen, sonst aber muffen die Stocke herausgesnommen und durch Einleger von gesunden Nachbarstöden ersest wer-

<sup>\*)</sup> Ein fast alljährlich bleich geworbenes Rebstidt, welches im Jahre 1840 auf diese Art gedüngt worben war, zeigt im gegenwärtigen (1842) feine Spur von Gelbwerben, obschwa dasselbe burch ben Winterfroft fehr faxt , gelitten hat.

ben. Sat bie Krantheit ganze Weinberge ergriffen, fo find folche, ehe wan mit konfpieligen Geilversuchen die Beit verliert, beffer fogleich auszurotten. Auch tann hier bas Dungen hinter bie Stocke von gutem Erfolge fenn.

## 5) Der Brand. Laubranfch.

Wenn Regenschauer mit heißem Sonnenflich wechseln, so entiteht wiese Krankheit oft plöglich. Man hat beren erste Urfache ber optischen Mirkung von auf ben Blättern fiehen gebliebenen Regentropfen zusschreiben wollen, welche wie Brenngläser die Sonnenstrahlen auf einen Bunkt zusammendrängen und den ersten Keim zur Zerstörung der Blätzer in einem wirklichen Anbrennen derselben, bilden.

Diese Meinung scheint beswegen nicht richtig, weil ein solches Berbrennen einzelner Blattheile nicht ein Umsichsressen der Brandstelle zur Folge haben kann, so wenig als eine andere örtliche Berletzung dies bewirkt. Es ift auch deshalb nicht wahrscheinlich, weil der Brand an den Blatträndern anfängt und krebsartig um sich frist, die das Blatt, die Stiele, der obere Theil der Triebe und endlich auch die schon gebildeten Trauben, wenn solche noch zurt genug sind, unterliegen. Ost hört der Brand bald wieder auf, ost endet er mit einer sast allgemeinen Berstörung, je nach dem die spätex eintretende Witterung die Besestationskraft überhaupt wirder mehr begünstigt oder nicht. Bei Weinsbergen mit hochliegenden Wurzeln soll der Brenner eher ansehen, als bei jungen, in besserer Triebkraft stehenden, was wegen deren größerer Krassoligkeit auch nicht unwahrscheinlich ist.

Das Wefen der Krankheit liegt vielleicht in einer Stockung der in dem oberen Theil des Blattes gelegenen Safte, veranlaßt durch den Weckfel von Raffe und Sonnenhitze. Es durfte vielleicht auch hier eine platikhe Zersetzung der Safte und eine Berstopfung der Boren durch dieselbe stattsinden, wodurch auch der gesunde Abeil des Blattes wordereitet und angesteckt wird. Bielleicht ist die anstellende Wirkung auch rein mechanisch, indem die plotzliche Zusammenziehung der von dem Bende etgriffenen Gefäße die noch gesunden, an der Grenze des Branz des liegenden, gewissermaßen einengt, etdrückt und den Saft daraus gunderbengt, worauf alsdann das weitere Ausdehren erfolgen muß. Für diese Meinung spricht vielleicht der schmale gelbe Rand, der sich gestwöhnlich zwissen der dürren Brandstelle und dem noch gesunden Theil des Blattes besindet.

Gegen viese Krantheit ift mir tein Geilmittel befannt. Sotter empfiehlt bas Einfürzen ber grunen Triebe, um Binteltriebe gu ver= anlaffen.

Im Jahr 1840., wo ich ben Brenner ber Gegend von Weinheim in fehr großer Ausbehnung beobachtete, widerstanden meine eingefürzeten Rebstode biefer Krankheit wohl langere Zeit als die andern Weinsberge, litten später aber auch baran; obschon nicht so stark, weil bei bem verspäteten Erscheinen ber Krankheit die Blätter schon harter und weniger empfindlich waren. Die schon erweichten reisen Trauben empfanden gar nichts mehr davon.

## 6) Der fdmarge Brand.

Chenfalls eine Krantheit, über beren Entftehung man nicht einig ift, welche vorzugsweise bie schwarzen Clavnertrauben zu ergreifen scheint, mahrend andere Sorten berselben langer wibersteben.

Frau Leonhardt beschreibt sie sehr genau auf folgende Art: Im Beginn ber Krankheit sehen die Blätter an ihrer Oberstäche noch gesund und grün aus, während sich an der unteren Blatistäche medrere dunkle Punkte zeigen, die immer größer werden, sich auch in der Jahl vermehren und endlich die ganze Blattstäche überziehen. Mit der Loupe betrachtet, sind sie bouteillengrun, und bestehen aus einem eigenen moosoder pilzartigen Gewächse. Die Zwischenräume des Blattes vertrocknentimmer mehr, endlich werden die Punkte selbst durr, stach und unkenntilich. Das Blatt erstirbt, wird schwärzlich, rauschend und fällt ab. Die Krankheit tritt immer am unteten Theile des Stockes zuerst ein und verbreitet sich nach oben, die der ganze Stock von ihr befallen ist.

Nach herrn Dr. Zeller aus heilbronn tritt bie Krankheit ges wöhnlich in seinen Rebselbern gegen Ende bes Augustes ein, mo bei Tage noch eine ftarke hipe stattsindet, während die Nächte kuhl werben, und in ben Thälern schon kalte Nebel aufsteigen.

Sie fängt jährlich an einer bestimmten Stelle an und breitet fich alebann weiter aus, bis bas ganze Rebstud befallen ift.

Tritt die Krankheit frühe ein, wenn die Trauben zu ihrer Ausbildung noch ber von den Blättern eingesaugt werdenden Luftnahrung bedürfen, so kann es nicht fehlen, daß folche fille fteben und nicht auszeitigen. Bei späterem Entstehen schadet sie der Traubenreife weniger, wie ich dies in einem meiner Weinberge feibst bevbachtete. , Die Urfache ber Krantheit ift noch nicht mit Sicherheit ausgemit= telt worben. Bielleicht ift fie folgenbe:

Bei vielen Pflanzen, wenn fie in fraftiger Begetation von plotischer katter Raffe überfalten werben, erzeugt fich Roft, vermöge ber fos gleich eintretenden Stockung der cirkulirenden Säfte unter der Oberhaut, welche fich auch am ersten in der aufhörenden Ausbildung des Blatta gruns äußert, weshalb die mit dem Roste befallenen Pflanzentheile auch anders gefärbt erscheinen\*).

Als weitere Folge diefer Störung entstehen aber an ben mit bem Rofte befallenen Pflanzentheilen fogleich eine Menge von fleinen Schmazrozerpilzen, vielleicht hervorgerufen burch eine Art von vorhergegangemer Saftentmischung, die aber, einmal vorhanden, sich wahrscheinlich burch Samen, unglaublich schnell vermehren, und alle benachbarten Pflanzentheile, wenn diese nicht kräftig genug sind, zurücktoßen, ja später auch die nebenstehenden Pflanzen, ergreifen.

Bei bem schwarzen Brande der Aeben sehen wir biefelben Erscheinungen und können auch die abnlichen Ursachen bavon auffinden. Gewöhnlich befällt diese Krankheit die Clawnersorten, welche ohnehin zärtlicher als manche andere Traubensorten, baber auch gegen ungunftige Witterungsverhältniffe empfindlicher find.

Der Ort, wo die Krankheit erscheint und in ihrer Ausbehnung eine wirkliche Blage wird, sind Thäler, welche am Tage die hitse ber Sonnenstrahlen durch Restex verdoppeln, während sie in kublen Nächten wieder mehr ben kalten, seuchten Nebeln ausgesetzt sind. So ist die Lage ber Weinberge, in welchen herr Leller ben schwarzen Brand schon mehrere Jahre beobachtete, so sah ich voriges Jahr im Rheingan ganze, bem Flusse nahe gelegene Weinberge mit dem schwarzen Brand befallen, mahrend hoher liegende Rebstöcke keine Spur davon zeigten, se liegt auf ähnliche Art, am Ausgang eines Thälchens, jener Theit

<sup>\*)</sup> Bahrend bem Drud bes Obigen siel im Junius 1841. nach großer Dige eine empfindliche Ratte von 5-8 Grad ein. Als Volge bieses Temperaturwechsels sanden sich an ben Clavnerarten fast die nemlichen Erscheinungen, wie bei dem schwarzen Brand, aber keine Pilze. Dagegen fand sich an den Randern ber am hartesten getroffenen Blatter ber Rauschbrand ein, welcher schnell um sich griff. Rieblinge, welche den kalten Winden besonders ansgeseht waren, wurden bleich, und auch hier sehte der Rauschbrand sogleich au.

eines meiner schwarzen Weinberge, an welchem ich blese Krantheit schon mehrere Male bemerkte. In solchen Lagen wird burch die fortoanernde Warme am Tage die Triebkruft der Stocke aufgereizt, in der Racht aber um so beftiger zurückgeschreckt. Beobachten wir die in Thälern in solchen kalten Rachten stattfindenden häufigen Ausdunftungen ves Bodens, so mag vielleicht gerade die Verdünftung der Wäfferigleit, welche aus dem Wingerischoden selbst kattfindet und die Stocke am nächsten berührt, zu einer Entkräftung und Saftstockung in den Blättern vorzüglich beitragen, was durch den Umstand wahrscheinlich wird, daß gerade die unteren Seiten der Blätter, und von diesen wieder die niederigststehenden zuerst erkranken.

Ift aber einmal die Bildung ber Schmarozerpitze geschehen, bann pflanzen sie sich durch Samen fort und entziehen ben Blättern die Rahterng. Diese fterben ab, und die Thatigkeit des Stockes in der Ernäherung der Früchte hört aus Mangel an Organen zur Lufteinsaugung auf, ähnlich tem Verhalten best von Rost befallenen Getreides, bessen Aehren ebenfalls unvollkommen bleiben.

Daß man über die Seilung ober Berbitung biefer Krantbeit faft gar teine Erfahrungen habe, zeigt ber Umftand, baß in ben beiben stattgefundenen Bersammlungen ber Weinproduzenten tein Mittel bages gen genannt wurde.

Das befte Berhütungenittel niag bie Regel fenn, teine bem fcmarz gen Branbe unterworfene Rebforten an Stellen anzupflanzen, wo bie Lotalität bas Erfcheinen beffelben erwarten läßt, wo aber bie Sache gefcheben, ware boch vielleicht Folgenbes von Nuben:

Da zu erwarten ift, baß, je üppiger ble Rebe noch gegen bas Spätjahr hin wächet, folche auch um so eber burch plogliche Saftkos dungen leibet, so wäre alles Mögliche anzuwenden, um die Begetation berfelben so sehr zu beschstennigen, daß vor Eintritt ber gefährlichen Periode, sowohl die Sastthätigkeit schon nachgelassen habe, als auch die Traubenreise so sehr vorgerückt sen, daß die später eintretende Krankstit nicht mehr so zerstörend auf sie wirke.

Diefe Erfolge burften erzielt merben:

- a) Durch bie Ginfürzungemethobe mit Belaffung ber Winfeltriebe.
- b) Durch Schwächung bes Rebfelbes im Dungerzustand, bamit bas Nachlaffen ber Begetation balber erfolge.
- c) Durch einen möglichft weiten Stand ber Traubenfidde, wodurch

ben Sommer über bie Sonne fraftiger einwirken kann, gegen ben herbst bin ber Boben mehr getrocknet wird, damit er wenisger zu einer Fortsetzung ber Wegetation sich neige, sowie auch alsbann seine etwaige Ausbunftung bie Stöcke nicht so unmittels bar berühre und zwischen ihnen gleichsam stagnire.

Dr. Sprengel führt Die Erfahrung an, bag ein mit Rochfalg gebungter Baigen bem Rofte weniger unterworfen mare, als anbere. Bielleicht mare eine Rochfalzüberftreunng nicht lange vor ber Gintrittsperiobe bes fcmargen Branbes ebenfalls nicht ohne Mugen. Es mare vielleicht auch ftatt Rochfalz eine Ueberftregung bes Bobens mit Bolgafde, Ralf und bergleichen wenigstens an jenen Blagen im Rebfelbe von Mugen, an benen bie Stode querft von ber Rrantheit befallen werben. Die Urfache einer etwaigen gunftigen Wirkung ließe fich bann vielleicht baburch erklaren, bag die etwa int Boben vorfind: liche Phosphorfaure, welche als ein vorzuglicher Bestandtheil ber ben BBaigenbeand bewirkenben fcmammartigen Gemachfe auch zu ihrer Bils bung beiträgt, neutralifirt und unschädlich gemacht merbe. . mare es übrigens febt, bie gum fdmargen Brand geneigten Bobenarten auf ihren Bhosphorgehalt zu unterfuchen, weil man bie Bemerkung gemacht haben will, bag umgebrochene Lugernefelber tie fpater auf ihnen angepftangten Reben jum ichwarzen Brand geneigter machen follen, ale anbere, bie Lugerne felbft aber eine nicht unbebeutenbe Menge phoes phorfaurer Galge enthält, welche die faulenden Burgeln dem Boden mittheilen Bonnen.

Beil die entstehenden Schwämmichen gewöhnlich von unten anfans gen und an den Stöcken hinauffteigen; fo ließe sich leicht die Rranks heit in ihrem Entstehen unterdrücken, wenn fogleich im Anfange die neit Brand befallenen Blätter abgenommen wurden. Das Entlauben wurde zwar einzelnen Stocken schaden, aber vielleicht bas Umsichgreifen der Rrankheit verhindern.

Dbart in seinem Exposé des divers modes de Culture de de la Vigne sto. rath an, um die Ausbreitung ber Rrantheit, welche er Roft (rouille) neunt, und beren Entstehen er ben Schmarozerpilzen gufchreibt, zu verhindern, tiefe Graben um die angestecten Stocke herum zu ziehen.

Db eine von anderen Seiten angerathene ftarte Dungung geeignet fen, ben femarzen Brand zu verhuten, mochte ich bezweifeln, weil hier:

burch die Triebkraft verlängert und das regere Leben ber Rebe zu wett in jene Jahreszeit vorgerückt wird, in welcher die Krankheit gewöhnlich eintritt. Doch ließe sich auch der Fall denken, daß durch geeignete Düngung die Rebvegetation so sehr erstarke, daß die ungunstigen Bitzterungseinslüsse keine Gewalt auf sie ausuben konnten.

Es ware fehr wünschenswerth, wenn über biese Gegenstände genauere Bersuche angestellt wurden. Bielleicht fande sich hierdurch ber eigentliche Berhalt ber Sache genügend heraus, und zwar zum Gelle Bener, welche ben Sommer über reiche Erträge hoffen, aber sie später burch ben schwarzen Brand größtentheils einbugen.

#### 7) Der Sonnenbranb.

Wenn es im Julius und August recht heiße, klare Sonnentage gibt, und die halbausgewachsenen Trauben noch keinen Saft haben, so entstehen auf jenen, welche der Sonne start ausgesetzt find, oft plotith welke Stellen, die sich schnell braun farben und verdorren.

Trauben, welche länger in Schatten gehangen haben, und bem Licht und ber Luft plöglich ausgesetzt werden, find diesem Sonnenbrande eher unterworfen als die, welche schon langere Zeit freihangen. Doch trifft man bei solchen auch Brandfiellen an, wenn sich die hipe zu einem besonders hoben Grad erhebt.

Um ben Sonnenbrand zu verhüten, barf man nicht ausbrechen, und die Trauben von den Blättern bedeckt lassen. hat der Stock nicht viel Laub, so rath schon Columella, die Reben mit Blättern und Zweigen von andern Bäumen, auch wohl mit Stroh zu bedecken. Er führt hierbei das Beispiel des Markus Columella an, welcher seine Weinberge mit Decken von Palmblättern beschattete.

In der Einfürzungsmethode besigen wir ein fast sid eres Berhütungsmittel des Sonnenbrandes. Die zur Blütbezeit blosgestellten Gescheine segen nemlich fast ohne Schattendecke ihre Träubchen an, welche hierdurch gleich von Ansang an gegen die Sonne abgehärtet werden. Später sind sie von den auswachsenden Winkeltrieben leicht beschattet, und bei dieser Behandlung habe ich seither noch keinen Sonnenbrand gefunden, mahrend ich ihn früher öfter beobachtete.

Eine besondere Krankheit der Mieslingtrauben gehört gewiffermafen auch hierher, nemlich das plögliche Abwelken derfelben, wenn fie reifen sollen. Ich hielt diese Erscheinung im Ansange für Folge eines Insektenstiches, was aber der Fall nicht war. Denn sie entstand nur baburch, bas ich in einem starkgedungten Boben und bei einem noch starktreibenben Weinberge anstatt einer längeren Schnittmethobe, ben Laubenhacher Zapfenschnitt ohne Modification auf die vorliegenden Berskältnisse, anwenden ließ. Es scheint, daß durch einen starken, saftigen Trieb die Traubenstiele so erweicht werden, daß auch sie die Sonne verbrennen kann, welchem nachber das Abwelken der Trauben folgen muß. Dieses Abwelken ward durchaus nicht mehr hemerkt, als die Rebstäcke wieder einen längeren Schnitt erlitten.

## 8) Saure und füße Fäulniß.

In geringen Jahren, wenn die Buderbilbung noch nicht weit geung vorgeschritten ift und zur Beit der Traubenreise ftarke Regenguffe einfallen, welche die Trauben zur Fäulniß bringen, kann diese nicht anders als sauer seyn, da auch noch in der gesunden Traube die Saure ben Buderstoff überwiegt.

Tritt nicht ein sebr gunftiges Wetter ein, so kann eine ganze Ernte auf biese Art ruinirt werden. Bei besserer Witterung aber und bei nachfolgender Zeitigung der gesund gebliebenen Trauben hute man sich ja, die sauersaulen zum Weine zu thun, da sie keinen Alkohol bilben, dagegen die Säure vermehren und gewöhnlich noch einen unangenehmen Beigeschmack mitbringen.

Die füße Fäulniß unterscheibet fich von ber faueren nur baburch, baß hier die Zuderbildung bereits weit genug vorgeschritten war. Sie ift mit der sogenannten edlen Fäulniß nahe verwandt, welche bei den härteren Traubensorten beobachtet wird, aber boch darin verschieden ift, daß biese wieder mehr bem Morschwerden ähnelt, wie wir solches bei anderen Früchten, 3. B. Birnen, beobachten.

Tritt in naffen Jahren, bei vorgerudter Reife, die fuße Faulniß ein, fo leistet ein starkes Ausbrechen der Blatter oft fehr gute Dienste, indem hierdurch nicht allein die vegetative Thätigkeit und der Saftandrang in den Tranben selbst geschwächt, sondern auch der Luftzug und die Berdünstung befördert wird, daher der Wassergehalt des aus ben Trauben ausgelaufenen Saftes sich vermindert, deren Zuckerstoff aber, wenn er in größerer Menge vorhanden ist, sich hierdurch verdichtet und eintrocknet, und dem Weiterfaulen ein Ziel setzt.

In folden Fällen bient bie fuße Fäulniß manchmal gerade bagu, febr porgugliche Weine zu produziren, und die in Ungarn fo febr gesichähten Trodenbeeren entfleben auf abnlichem Wege.

Da manche Traubenforten leichter ber Faulniß als andere untersworfen find, weil ein fetter Standort eher als ein magerer hierzu bisponirt, so muffen berartige Rebfelber immer mehr, als trockne, hochliesgenbe, im Auge behalten werden.

Außer ben eigentlichen Krantheiten ber Rebe gibt es noch mehrere, burch ungunftige Lage und Witterungeverhaltniffe berbeigeführte Bufalle, welche bier noch turz angeführt werben follen.

Außer ben früher schon besprochenen Frostschäden gehören bie durch hagelschlag bewirften Verherrungen zu den unangenehmsten Justaken, da sie in wenig Minuten die ganze hoffnung bet Rebbauern zu vernichten im Stande sind. Man hat früher gesucht, durch ausgesstedte hohe Stangen hagelableiter zu bilden; die Sache hat sich aber nicht bewährt, und so hört man nichts mehr davon. Wenn man sich gegen den hagelschaden durch Eintritt in eine Affeturanz wohl am sichersten zu schüßen im Stande ift, so habe ich doch auch bereits mehrs mal die Erfahrung gemacht, daß bei der Einkurzungsmethode die herzabhängenden Aberzähne eine sehr gute Schuhdede gegen hagelwetter, wenn solche nicht zu heftig sind, abgeben, indem sie durch die Elastieität der Triebe die Eiskörnchen abweisen, und nur wenige davon auf die darunter hängenden Trauben durchschlagen.

Uebrigens ift bies nur bei fpateren hagelwettern der Fall. Im Jahr 1839 erprobte fich biefer Schut aber bennoch auf eine Art, baß, mahrend bie Trauben ber Nachbarweinberge fehr ftart befchabigt wurben, jene meiner nach ber Ginfurjungsmethobe besanbelten fast unverfebrt blieben.

Ein sehr empfind liches Witterungsübel find lange fortgefetzte Regen. Ereten fie in ber Blüthes over in ber Reifezeit ein, so schaden sie mehr als in der Zwischenperiode, in welcher eine größere Feuchtigsteit; wenn sie nur mit Wärme verbunden ist, die Begetation der Trausben oft sehr befördert. Kälte mit andauerndem Regen vernichtet aber nicht allein die Ernte, sondern wirft durch Berhinderung der Begetation oft auch noch auf den nächstährigen Ertrag nachtheilig fort.

Bon bem Nachtheil bes eintretenven falten Regens, gur Beit ber Bluthe, ift bereits bei bem Ringeln gerebet worben.

Eine weitere Unannehmlichkeit, welche jedoch im Guben eber als im Norden eintritt, ift lange andauernde Trodenhelt, wodurch bie Blatter abfallen und die Tranbenhaut fich bermaßen verhartet, baß keine Reffe eintreten kann. Eine folde Erscheinung ward im Jahr 1834 auch ber an fehr beiß gelegenen schwarzen Rebselvern gemacht, in beserw eine giemliche Anzahl von Tranben gar nicht vie gehörige blaue Frede erhielt und sauer blieb.

In solchen Fällen ist es fehr angenehm, wenn es bie Lage gestatett, eine leichte Wäfferung bes Bobens anzubringen. In heißen Lansbein, wie in Spanien, geschieht blese oft zum Nachtheil bes Weines, well sie einmal eingerichtet ift; im Norben fehlt gewöhnlich die Ginsrichtung felbst; aber es findet sich gewiß doch manche Gelegenheit, wo eine solche Wässerung im Nothfalle schnell und ohne große Rosten hergestellt ift, und bier sollte wan diese nicht vorübergeben kaffen, um in vortomsmenben Fällen seinen Weinertrag zu sichern.

Starke Binde bringen in Debfeldern oft großen Schaven hervor, besonders wenn der Redmann mit dem Anheften faumig wor. Auch leiden die ohne holz erzogenen Rebstode gewöhnlich mehr als andere-Bei ber Einfürzungsmethode fällt die Gefahr aber gleich nach vollens beter Arbeit faft ganz hinweg.

Um häufigsten gefchiebt ber Windfhaben gleich im Aufange ber Begetationsperiobe, wenn die Triebe febr fett hervorkommen, fo lange fie noch nicht fest genug an bem jahrigen Golze angewachfen find.

Bu biefer Zeit ift eine große Sorgfalt im Anheften vorzüglich nothig. Wenn teine Pfahle vorhanden find, ift ein leichtes Zusammenheften ber Zweigenben an einander oft schon hinreichend.

Wenn in eingefürzten Rebfelbern einzelne Stode, zum 3wede bes Berlegens, mit langen Trieben belaffen werben, fo muffen bierzu Bfable geftedt werben. Ift ber Trieb aber nicht befonbers ftart, fo laffen fich bie ungefürzten 3weige auch unter einander in Bogen anheften.

Manche Traubenarten haben bie Unart, daß sich deren Trauben, an dunnen langen Stielen hängend, durch den Wind abdrehen, nicht mehr fortwachsen und welf und fauer bleiben. Salche durfen nicht an Stellen gepflanzt werden, welche den Winden ausgesetzt sind. Auch muß man bei der Lese alle diese verdrehten Trauben wegwerfen, da fie zu nichts zu benugen sind.

Noch find hier die ftarten Regenguffe bet Gewittern anzuführen, burch welche oft tiefe Rinnen in bergig liegende Rebfelber eingeriffen werben. Diese wird ein fleißiger Rebmann gleich, nachdem der Boben genug abgetrodnet ift, wieder ausfüllen, und Sorge tragen, daß bie

blosllegenden Wurzeln schnell bebeckt werden. Ift zumal Erbe mit berunter gekommen, so muß sie baldmöglichst wieder nach oben gebracht werden. Ift bies nicht der Fall, so kann man solche unten auf Borrathshausen hinlegen, und mit dem Eintragen warten, bis die Erdsarbeiten im Winter vorgenommen werden.

Sind Regenguffe häufig und ift die Lage ziemlich fteil, so ift es in folden Rebftuden burchaus nöthig, von Strede zu Strede Fangsgräben (Schläge) anzulegen. Eben fo leiften fogenannte Wafferpfabe, befonders wenn fich folche in größere Fanggräben ausmunden, febr gute Dienfte. Sind folche Wafferpfabe vorhanden, so kann hierhinein bas Waffer auch burch förmliche Wafferfurchen eingeleitet werden, wie man folche ebenfalls auf schief liegenden Feldern mit dem Pfluge zieht.

Jebe Segend hat übrigens hierin ihre besondere, Methode, an welcher aber von aufmerksamen Rebbauern oft noch Mancherlei versbessert werben kann.

Ich foliefe diefen Auffan mit ber Bitte an die verebrlichen Lefer beffelben, etwaige Beobachtungen über die verschiedenen Rebrantbeiten mir gefälligft mittheilen zu wollen, damit ich im Stande bin, spater einmal hierüber etwas Bollftandigeres zu liefern.

# September.

# I. Bodenbearbeitung.

(Fortfegung von Rr. II. bes Maimonats.)

## C. Das britte Baden.

Die auch unter bem Namen: Zweites Rühren, Lautengraben vorstommende Bobenarbeit geschieht in der Regel, wenn die Trauben weich werden, und hat sowohl die Bertilgung des Unkrautes als auch die Bermehrung der Thätigkeit des Bodens zum Zwede. Denn wenn dersselbe in dieser Zeit noch einmal der atmosphärischen Luft aufgeschlossen wird, so gehen die Zersezungen seiner Bestandtheile rascher voran, die Rebe sindet reichliche Nahrung und die bessere Ausbildung der Trausben ist die Folge dieser vermehrten Lebensthätigkeit.

Dabet kann auch die Wärme tiefer in den Boben eindringen, welche in dieser Jahredzeit gewöhnlich nicht mehr so hoch steigt, daß sie schaben könnte, dagegen aber auch auf den trockenliegendsten Rebfelbern die Reise der Trauben befördert, mährend setzt die Fruchtigkeit aus dem Boden entweichen darf; theils weil diese nicht mehr so nothewendig ift, theils weil sie durch den jest stärker fallenden Thau wieder ersetz wird.

Bei naffen Beinbergen ift zu biefer Jahreszeit fogar ein tieferes Saden rathfam, eben um bie Bobenausbunftung möglichst zu befördern. Rur burfte vielleicht die Sturcht, baburch den schwarzen Brand ju erres gen; bavon abhalten; wetwes aber boch erst burch nabere Bersuche als gewiß herausgestellt werden mußte.

Auf febr trodnen Rebfelbern fällt mit ber Rothwenbigkeit ber Berbunftung ibrer Feuchtigkeit auch ein tieferes Saden meg. Da bier bie Burgeln, an welchen gewöhnlich kein Ueberfluß vorhanden ift, ges

Noch ift zu bemerken, baß es Traubenarten gibt, beren Früchte, wenn bie Stode nicht fehr mager stehen, bem Faulen so sehr untersworfen sind, baß, auch auf bie Gefahr hin, man möchte bas Reiswersben unterbrechen, hier bas Laub frühzeitig und zwar gleich ziemlich stark ausgebrochen werben muß.

Auf diese Art muffen bie gelben Ortlieber behandelt und, nach bem Ausdruck der Winzer, fonnenhart genacht werden. Da von dieser Traubensorte nur in höchst seltenen Fällen ein vorzüglicher Wein genwonnen und er auch nicht dazu angebaut wird; weil ferner berselbe frühzeitig reift, so läßt sich dieses Versahren durch die Nothwendigkett entschuldigen. Vielleicht hindert bei ihm die Unterbrechung der Begestation auch den zu starken Saftandrang gegen die Trauben, so daß diese nicht so wässerig werden, und der Fäulnif bester widerstehen. Ich lasse diese Versahren schon mehrere Jahre dann beobachten, wenn seuchstes Wetter eine starke Fäulnif besürchten läßt, und hatte dabei immer guten Ersolg.

Bei bem Ausbrechen ber Blatter kommt bie Nothwendigkeit bes Auslichtens ber Beinberge immer in Conflitt mit der Ernährung ber Stöcke. Da die Blatter bis in ihre lette Lebenszeit zu dieser beitragen, fo ift von dieser Seite ber beren Erhaltung geboten. Die Ruchficht bar= auf muß aber weichen, wenn man für die Trauben andere Nachtheile fürchtet, und hieran kann man am besten erkennen, ob und wenn ein Blattausbrechen nothwendig ift.

Uebrigens werben immer nur bie Blatter um bie Trauben herum weggebrochen. Die hoher ftebenben bleiben unberührt, bamit bie Einsfaugung ber Luftnahrung boch nicht ganz aufgehoben werbe, und ben Trauben bei etwaigen Anfallen burch Sagel boch noch eine leichte Decke bleibe.

## III. Die bem Weinstod schädlichen Thiere.

Obichon fast alle bekannteren Thierarten, wenn fie auch nicht gerade Bflanzennahrung auffuchen, bie Erauben tieben und in vorkommenben Fällen auch bebeutenben Schaben zufügen konnen, fo find es vorzäglich

boch nur einige gang -kleine Insekten, welche als mabre Keinbe bes Rebftockes ibn von feinem erften Austreiben an bis gur Traubenreife verfolgen. Dag biefe in füblicheren Begenben mehr Schaben anrichten als im Norben, ift wohl naturlich. Eben fo ift es auch wohl in ber Ratur ber Sache begründet, bag es in warmern Climaten mehr bem Beinftod fcabliche Infetten gebe, ale in falteren. Uebrigens enthalt bie große Menge von Schriften über Beinbau nur fehr wenig über bie ber Rebe fcablichen Thiere, und namentlich finden fich bei ben franabfifchen Schriftftellern entweber gat teine ober nur mangelhafte Do-Eine rubmliche Ausnahme von bem Gefagten machen übrigens bie von herrn v. Ritter in Wiesbaben außerft forgfältig bearbeiteten Bemerkungen über ben Beu : und Sauerwurm, fo wie herrn Brof. Renning's Brochure über beffen Bortommen auf ber Infel Reis denau, und es mare fehr zu munichen, bag wir über bie anderen Traubenfeinde eben fo ausführliche und flare Abhandlungen als biefe befa-Ben. Selbft habe ich eigentlich noch feine jener Berbeerungen ber Beinberge, wie man biervon aus anderen Gegenben bie Nachricht er= balt, beobachtet. Es bleibt mir baber nur übrig, bie in mehreren Berfen gefundenen Beschreibungen und Bemerkungen gufammengutra= gen "und zu versuchen, ob fich hieraus eine etwas vollftanbigere Aufgablung ber ten Reben ichablichen Thiere gufammenftellen ließe. Doch= ten bie verschiebenen Motigen über biefen Begenftand immer genauer conftatirt und zusammengetragen werben, bamit wir einmal fpater et= mas Bollftanbiges erwarten tonnen, um bie bisberige Lude auszufüllen.

Es find vorzüglich die Raupen einiger Schmetterlinge und mehrere Raferarten, welche den bedeutenbsten Schaden verursachen, und die wir baber, jede Gattung für sich, durchgeben wollen. Die übrigen Traubensfeinde mogen bann nachfolgen.

Die schäblichften Raupen finb: .

## 1) Der Beu= und Sauerwurm.

Ohnstreitig eine ber verheerenbsten Blagen für ben Weinbauer, sobalb er sich in großer Menge findet. Man trifft ihn wohl immer einzeln an, aber gleich ber schnellen Vermehrung ber Mäuse scheint sich auch ber Heuwurm burch besonders gunftige Einstüsse der Witterung schnell auf eine unglaubliche Beise vervielfältigen zu können. Seine

Berbreitung findet über alle weinbautreibenben Länder ftatt, boch scheint bas subliche Frankreich und bas nördliche Italien, so wie die Schweiz, öfter von ihm, als die deutschen Weingegenden zu leiden. Diese werden nur zeitweise von ihm heimgesucht, aber unter ihnen befinden sich wieser befondere Distrikte, welchen er vorzugsweise schadet, z. B. die Gezgend am Bodensee, öfters auch der Rheingau und die Nahgegend. Auf die Ursache dieser Erscheinung werden wir später zurücksommen.

Man hat früher geglaubt, daß der Heu- und der Sauerwurm zwei von einander verschiedene Insekten sepen, namentlich scheint man in Frankreich früher dieser Ansicht gewesen zu sehn. Zest ist es ausgemacht, daß ein und dasselbe Insekt die Berheerungen in der Blüthe sowohl als an den gebildeten Trauben anrichtet, daß aber dieses Insekt in einem Sommer zwei Generationen, und zwar die erste im Frühling, und die andere im Herbste erlebt.

Es ift übrigens die wurmartige Raupe eines kleinen Nachtschmet= terlings, der Traubenmotte Tinea Uvao T. uvella (Teigne de la Grappe et Teigne du Grain), welche aus ben von diesem Schmetter= ling gelegten Giern entsteht. Später verpuppt er sich, und aus dieser Puppe entfaltet sich der zweit erscheinende Schmetterling, welcher jedoch nur einige Tage lebt, wieder Gier legt und stirbt.

Der Schmetterling selbst ift nicht größer als eine mäßige Fliege, hat einen dunnen, länglichten Körper, welcher vom Ropf an ein Bierztheil gelblich, an ben unteren brei Biertheilen aber grau erscheint. Er hat 6 Füße, 2 Fühlhörner und rothe Augen. Bon den vier Flügeln sind die zwei unteren grau, dunn mit feinen, seidenartigen Franzen belegt. Das obere Flügelpaar ist gelblich, gegen den Körper heller, gegen die Ränder aber dunkler. Wenn die Flügel zusammenliegen, so geht ein dunkelgrauer Streifen quer über sie hinneg.

Die Raupe ift anfangs fehr klein, machst aber schnell zur gehörisgen Größe, welche sie mit 1/4 bis 3/4 Boll Länge erreicht. Sie hat einen bunkelbraunen Ropf, an bem glatten Körper 12 Ringe und auf jeder Seite 4 hellere, etwas durchsichtigere Punkte. Auf der Mitte eines jeden Ringes befindet sich ein Buschel Haare; der untere Theil des Körpers ist gestreift, die Schwanzklappe dunkelbraun. Die im Anfang rothbraunliche Farbe geht spater ins Fleischfarbene über.

Die Buppe hat die gewöhnliche Form, liegt aber in enem bem Seiden-Cocon ahnlichen weißen Gespinnfte.

Der Lebenslauf und die Biebererzeugung bes Infeftes geht auf folgende Art vor fich:

Gleich im Fruhling, in ber Mitte bes Maies bis in ben Juni. friecht, burch die Warme erwedt, ber Schmetterling, welcher als Buppe ben Winter überftanben hatte, aus. Diefes Austriechen wird burch bie Witterung entweder verspätet ober beforbert, ba aber burch fie auch bie Ausbildung ber Befcheine bedingt ift, fo fommt ber Schmetterling gewöhnlich frube genug, um feine Gier in biefe einlegen zu konnen. Sie werben von ber Sonnenwarme nach ohngefahr 14 Kagen ausgebrutet und mit Eintritt ber Traubenbluthe ift gewöhnlich bas Raupchen ichon erftartt genug, um die garten Bluthchen gufammengufpinnen und foges nannte Refter zu bilben, von wo aus bie Raupe bie Traubens anfage verzehrt und bie blubenben Befcheine zu Grunde richtet. rudt fle mit bem Umfpinnen immer weiter fort, bis endlich bie gange Bluthe verzehrt ift. Dauert die Bluthezeit, durch ungunftige Bitterung. langere Beit, fo gebt die Raupe auch weiter an andere Gefcheine, und fest ibre Berftorung fo lange fort, bis fie fich verpuppt ober bie verblubeten Beeren zu bart zum Ginfpinnen und Annagen werben. fchnellerer Bluthe machfen die Traubchen gu frug aus bem Bereich ber Raupe, und fonnen ihr nicht mehr gur Nahrung bienen. alebann, fo wie auch burch die beiße Sonne, gegen welche fich bas Raupchen burch Gefpinnft nicht mehr ichugen fann, eine große Angabl Angabl bavon zu Grunbe.

Die Zeit der Verpuppung dauert im Sommer, je nach dem die Witterung warm oder kalt ift, 8 bis 14 Tage, worauf alsbann der Schmetterling erscheint. Dieser legt nun seine Eier, aber nicht mehr in die Traubengescheinen, sondern wahrscheinlich in die schon mehr heransgewachsenen Traubenbeere, von welchen sich später der Wurm heraussfrift. Auffallend ist es, daß jest die Zeitperiode von dem Erscheinen des Schmetterlings bis zu dem der Raupe viel länger dauert. Um dies zu erklären, nahm man an, daß die Lebensdauer des Sommerschmetsterlings länger währe, als jene des im Frühling erschienenen, was nicht unmözlich ist, weil die längere Lebensdauer in der Auppe während des Winters vielleicht die des Schmetterlings abkürzt, während im Sommer das Gegentheil stattsindet; es ist aber auch nicht unwahrscheinlich, daß sich das Ausschlüpfen des Eies in den Beeren, welche es gewissermaßen

fühl und feucht halten, langer verzögert, fo wie bie Ausbilbung ber Raupe aus biefem Grunbe ebenfalls langfamer vor fich geben kann.

Nach einer andern Meinung friecht ber Schuetterling erft fpater, gegen die Mitte bes Juli aus, begattet fich, legt feine Eier auf die Traubenbeeren und klebt fie bort mit feinem Schleime fest. Nach vier Wochen, bis um die Mitte bes Augustes, beißt sich die ausgeschlüpfte Raupe in die unreifen Beeren bis zum Kern ein und ernährt sich da.

Die Milch bes zuerst gebilveten Kernes scheint übrigens in beiben Källen bie erste Nahrung zu sehn. Wenn man im Anfange bes Septembers an den Beeren in der Nähe des Stieles, kleine blaue Flecken antrist, so ist das Dasehn dieser Raupe gewiß, welche später die Beeren, nachdem sie ihr zur Wiege dienten, verläßt, und als Sauerwurm ihren Fraß von einer Beere zur andern fortsett, indem sie solche am Stiele ansticht und sich von da bis zu den Kernen hineinarbeitet, dann wieder auf demselben Weg zurückgeht, um eine andere Beere auf die nemliche Art zu zernagen. Weil das Räupchen dabei immer sortspinnt, so bildet sich um die Beeren selbst ein weißes Gespinst, in welchem sich bie von den häutungen abgelegte haut so wie der Unrath ansammelt.

Eine einzige Raupe ist im Stande in einem Tage 3—4 Beeren auf diese Art zu zerstören, wonach man beren. Schaben, wenn sie häussig sind, bemessen kann, so daß es begreislich ist, wie dieses kleine Thierschen manchmal ganze Weinernten vernichtet. Denn durch das Anbeißen der Beeren entsteht, besonders bei seultem Wetter, sogleich Fäulniß, welche, da die Reise noch nicht vorangeschritten ist, nur sauer sehn kann. Diese Fäulniß theilt aber auch noch dem übrig gebliebenen Wein selbst einen widrigen Geschmack mit, und verdirdt dessen Qualität, so daß z. B. im Jahr 1826. im Departement der Cotes d'or der Wein ganz unter dem Preise hergegeben werden mußte.

Auch im Gerbste, wie zur Beit ber Weinbluthe, verlängert ein tubles feuchtes Wetter die Lebensbauer bes Sauerwurmes, vermehrt alfo auch ben burch ihn verursachten Schaben, so wie es babei bie in ben Traubenbeeren fortschreitenbe Fäulniß beförbert.

Ift die Beit ber Berpuppung erschienen (meistens zur Beit ber weiter vorgeruckten Traubenreife, so läßt sich die Raupe an einem Faben zur Erbe nieber und begibt sich gewöhnlich unter die alte Rinde ber Rebe, meistentheils zwischen ben Bug bes neuen Zweiges und ber alten Rebe), um sich hier in ihren Cocon einzuspinnen, ben Winterfolaf zu halten und im nachften Jahre ben namlichen Schaben zu ver= urfachen,

Nach v. Ritters Beobachtung werben nicht alle Traubengattungen von bem Sauerwurm gleich befallen, sonbern mehr bie sogenannten weichen Sorten, wie Elbling, Splvaner, Gutebel zc., welche ein ftarkeres Holz und an ben saftigen Beeren eine bunne Haut besitzen, bie bem Insekte bas Durchfressen erleichtert.

Der Sauerwurm wird auch bort mehr angetroffen, wo die Sonne im Sommer nicht so heftig auf ihn einwirken kann, und er burch das an den Rebstöden gelaffene Holz mehr Schlupswinkel für die Puppen sindet, daher wird er in ebenen, feuchten Weingelanden immer eher, als auf trockenen, hihigen Soben zu finden seyn.

Was die Mittel betrifft, welche man gegen ben von dem Heuund Sauerwurm zu befürchtenden Schaden anwenden foll, fo scheint es, daß wenn er einmal in großer Menge erschien, nicht viel gegen ihn auszurichten sey, benn das Auslesen aus den Nestern, so wie aus den angesteckten Beeren wurde höchstens nur in ganz vorzüglichen Lagen und Jahren die Kosten lohnen, abgesehen von anderen damit verbundenen Uebelständen.

Dagegen findet sich ein sehr wirksames Mittel sowohl in der Berztilgung der Schmetterlinge, namentlich im Frühlinge, als auch der Buppen, während des Winters. Nur muß dasselbe ganz im Großen, von allen Rebbesitzern einer Gegend zusammen angewandt werden, weil die Bemühung einiger fleißiger Rebleute hier so unnüg, wie bei der Mäusevertilgung, ift, und gerade so wie es bei diesen geschieht, sollte die Vertilgung des Sauerwurms ebenfalls von der polizeilichen Gewalt angeordnet und überwacht werden. Den günstigen Erfolg solch einer allgemeinen, von Oben herab besohlenen Maßregel sieht man, nach Dr. Nenning's Aeußerung, auf der Insel Reichenau auf unwidersprechzliche Weise, indem sich dort der Sauerwurm schon nach einem Jahre sehre bemerklich verloren hat. Aussorderung genug für andere damit geplagte Gegenden, mit gleichem Ernste bessen Bertilgung vorzuznehmen.

Die Art ber Bertilgung felbst aber liegt in ber Natur und Les bensweise bes Insettes.

Als Nachtfalter fliegen bie Schmetterlinge nur bes Nachts, und geben hierburch eine gute Gelegenheit, ihrer in großer Anzahl habhaft

zu werben. Man hat dazu Reihen von Kleinen Feuern vorgefchlagen, welche des Nachts angezündet werden, sobald man fich von dem Dasenn ber Schmetterlinge überzeugt hat.

Ware es nicht vielleicht zwedmäßiger, die Weinberge mit angezunsbeten Strobfadeln, fo wie folde gegen die Nachtfröste empfohlen wers ben, zu burchgeben, und etwa noch babei burch gelindes Rütteln ober Bewegen ber Rebstode die Schmetterlinge aufzutreiben, welche alebann gewiß gegen bas Licht fliegen wurden.

Die Art bes Bewegens ber Stode mußte aber nach ihrer Ergie= hungsart verschieben fenn.

Die sicherste Bertilgungsweise bleibt aber immer die Berfolgung ber Auppen während bes Binters, und von dieser verspürte man anch auf Reichenau die vorbin berührte Abnahme. Man frate baber an allen Stöden die alte Rinde ab und verbrenne bas auf einem untergestegten Tuche abgeschabte Zeng sogleich. Dabei muffen alle Rigen und Winkel zwischen ben Aesten sleißig burchgespürt und gereinigt werden. Ebenso darf kein altes, zum Brand eingeheimstes Rebholz im Frühling mehr vorhanden sein, sondern muß vorzugsweise zuerst verbrannt werden.

Bu biefen Maßregeln möchte ein Anftreichen ber Rebenftamme im Winter mit Raltmilch, so wie es Frau Leonhardt zum Reinigen ber Rebstämmchen von alter Rinde empfahl und ich es auch bei ihr anges wandt sah, vortreffliche Dienste leisten, indem nicht allein alle alte Borke sich um so viel besser ablöst, sondern auch schon durch den Kalk viele in den Rigen sich befindliche Puppen zu Grunde gehen.

um die Raupeneier an ben Baumen zu zerftören, mischen bie Englander mit Erfolg zu bem Kalf noch eine starte Abkochung von Nußblattern oder Laufeln mit frischem Urin, Ofenruß, Ochsengalle und gepulverten Schwefel. Was dieser Anstrich für eine Wirkung auf die Reben äußere, möchte erft durch Bersuche zu erproben febn ").

Das Recept wird auf folgende Art angegeben: Man kocht Rußblatter ober Laufeln mit Wasser zu einiger Dicke ein und vermischt dies mit frischem Urin. Nach 24 Stunden wird biese Mischung burch grobe Leins wand geseit und bamit gewöhnlicher Kalk, wie zu einer Studenweiße, ausgemacht. Dann lost man eiwas Ofenruß in warmem Basser auf, mischt unter diese Auslöhung frische Ochsengalle und gehulverten Schwefel und schüttet diese ebenfalls bem Ralke hinzu.

Schon die Römer wandten, nach Columella, zur Beförberung ber Fruchtbarkeit einen Anstrich von scharfem Effig und und Asche an. Sollte dieser nicht zur Zerstörung bes Heuwurms beigetragen haben? welchen Columella unter dem Namen der Weinraupe anführt und Mittel dagegen in dem Benegen der hippe mit Barenblut oder im Abwischen derselben mährend dem Schneiden mit einem Biberfell, anzgibt, welche Mittel übrigens wohl sehr unschuldig sind.

Man hat übrigens noch andere Mittel vorgeschlagen, & B. bas Auffteden von Riebruthen, mit Quassia befeuchteten Negen 2c., welche aber, wenn die Bertilgung ber Buppen mit Ausbauer und Ausmerksfamkeit geschieht, dieser Bertilgungsart nicht allein an Erfolg nachstesben, sondern auch koftspieliger sind.

Bo nur einzelne Refter vorkommen, ift es immer rathlich, aus folden mit einer Stricknabel ben Burm herauszustoßen und zu todten. Denn man kann nicht wiffen, wie ein Bufammentreffen gunftiger Um=ftanbe bie zweite. Brut besonders beforbere, burch welche aledann ber Sauerwurm in fchablicher Menge erscheinen konnte.

2) Der Springwurmwickler. (Pyralis Vitana nach ber von Bofc gegebenen Befchreibung; wahrscheinlich aber auch Tortrix Pillerana nach Professor Nenning).

In Deutschland gehört die Raupe bieses Schmetterlings nur hier und da zu ben bem Weinstod schädlichen Thieren. Es scheint jedoch, daß sie am Bobensee sichon früher als ein für die Reben schädliches Insett bemerkt wurde, weil im Jahr 1838 eine Beschreibung besselben in ber Beilage Nr. 38. zur Konstanzer Zeitung erschien.

Nach Professor Nenning's Beschreibung hat ber Schmetterling ungewöhnlich lange Palpen (Fühler, Tafter), seine Farbe wechselt sehr so wie seine Beichnung, gewöhnlich ist er schmuziggelb, ins Golbene glanzend, mit dunkeln Sehnen und zwei dunkeln Binden, welche am Borderrande am breitesten sind. Die hinterstügel sind grau mit schmuzziggelben Fleden. Er fliegt zur Zeit der Traubenmotte.

Die Raupe ist etwa 3/4 Boll lang, schmuziggrün, etwas ins Braune ziehend. Der Kopf lederartig glänzend braun. Das halbschilden ist beller kastanienbraun. Sie hat eine dunkle Rückenlinie und einen Seiztenstreif. Mit hülfe bes Vergrößerungsglases sindet man viele weiße Bünkichen. Sonst stimmt sie mit der Raupe des heckenwicklers Tort. Laevigana überein.

Die Buppe ift mehr schwarzbraun, mit ichlankem Sinterleib und außerft lebhaft.

Weber Obart noch Morelot beschreiben bas Insett näher, wahrscheinlich als zu bekannt. Dagegen gibt letterer ben Schaben besesselben an, welchen er in manden Jahren bem bes Heuwurms gleichsftellt. Er geschieht baburch, baß bie Raupe mit ihrer Seibe die Blätter und die jungen Gescheine umschlingt, und weil albann ber Saft sich nicht mehr frei bewegen kann, solche gewisserwaßen erdrosselt. Andere glauben auch, daß sie neben diesem Zusammenspinnen eine klebrigte Feuchtigkeit von sich gäbe, welche wie ein Aezwittel wirke und die Ausstrocknung der Blätter verursache \*).

Db bie Lebensbauer bes Thierchens mit jener ber Traubenmotte gleich ift, wird nicht gefagt.

Morelot behauptet, daß die Raupe im Frühling ausschlüpfe, sich an die jungen Rebentriebe hänge und so ben bedeutenden Schaben verursache, von dem das Departement der Goldbügel so wie die Beinsfelder von Maconais und Beaujolais öfters Zeuge sind. Später scheint sie die Blätter zu ihrer Wohnung aufzusuchen, welche sie zusammenrollt, und worin sie sich wahrscheinlich auch verpuppt. Der Schmetterling kriecht später aus, und mag in dieser Zeit mit der Traubenmotte zussammenkommen, vielleicht auch damit verwechselt werden. Er legt seine Gier theils in die Rinde des Rebholzes, theils in die Erde, welche jesoch erst im Frühling wieder ausschlüpfen.

Es ift febr bie Frage, ob biefes Thierchen gleich ber Traubens motte, in einem Sommer nicht etwa zweimal als Schmetterling erscheint. Rabere Beobachtungen muffen bies aber erft barthun.

Alls Bertilgungsmittel wird außer bem Abraupen noch angerathen, im Frühling die geschnittenen Stocke mit Ralk- oder Seisenwasser abzuwaschen, um die Raupen gleich bei ihrem Ansschlüpfen zu tödten. Da die Eier sowohl durch Wärme als Räffe zu Grunde geben, so ift ein öfteres Bearbeiten der Erde sehr zuträglich. Abgeloschter Ralk und

<sup>\*)</sup> Eine ahnliche Erscheinung bemerkte ich an Seibenraupen, welche auf im Freien ftehenbe Maulbeerstraucher geset wurden. Alle Blatter, die fie nicht aufzehrten, wurden braun und brandig, so daß man die Stelle, wo die Burmer einige Tage sich aufhielten, fast ben ganzen übrigen Sommer hindurch bemerkte.

Seefalz follen viele Raupen zerftoren, ohne dem Weinstod zu ichaben. Das heftigst wirkenbe Gegenmittel ware aber eine Mischung von Afche mit Schweselbluthe, welches jedoch auch ben Weinstöden schaben soll.

Bofe rath gegen biefen Schmetterling bas Anzunden von Feuern in der Nacht, um ihn anzuloden und zu verbrennen, welches Mittel vielleicht zwedmäßiger burch die bereits bei bem Sauerwurm vorgesichlagenen Facteln erfest werden konnte.

Bor einigen Jahren ward, so viel ich mich erinnere, von Megegelin aus, als ein sicheres Bertilgungsmittel ber Raupen an den Bäumen, das Ueberstreuen derselben mit Kalkstaub angerathen, und namentslich babei bemerkt, daß bieser bem Laube durchaus nicht schädlich set. Da bies Ueberstreuen in Beinfelbern viel leichter als bei hohen Bäumen auszuführen ist, so hätte man vielleicht hierdurch ein sicheres Mittel an der Hand, die Reben von diesem lästigen Ungezieser zu befreien.

Da ber Aufenthalt ber Raupe burch bie zusammengewickelten Blatzter fehr leicht zu erkennen ift, so hilft ein fleißiges Ablesen biefer Blatzter fehr zu ihrer Berminberung. Nur müßte biefes Ablesen in ganzen Gemeinben geboten werben, ba ber Fleiß bes Einzelnen, sobalo er alslein fteht, nichts ausrichtet.

Als weitere, die Reben zerftorende Raupen führen Morelot und und Obart noch mehrere an, von benen die meisten aber in nördlicheren Gegenden auf ganz anderen Pflanzen vorkommen, so wie z. B. auch der Mankafer in Subfrankreich in den Reben große Verheerungen anrichtet, währerd er sich in Deutschland mehr an die Bäume und Sträuscher hält. Möglich ist es auch, daß bier, besonders bei den kleinen Schmetterlingen, Verwechslungen vorkommen.

Ich will jeboch nicht ermangeln, die von genannten Schriftfellern aufgeführten Nachtfalter ber Bollftändigkeit wegen auch hier nebst ben zum Theil nur mangelhaften Beschreibungen einzuschalten. Bielleicht bient bies einmal zur Erkennung Dieser Inseken auch in andern, als ben genannten Gegenden.

3) Der Beinvogel. Sphynx Elpenor, Beiberichschwärmer (viel- leicht eher Sphynx Celerio).

Er hat einen grunen, mit rofenrothen Striemen durchzogenen Leib. Die Borderflügel find gradgrun, mit rofenrothen Langestreifen und eben so gefärbtem Außenrande, an der Burgel schwarz, die hinterflügel'ssind rofenroth mit schwarzer Burgel und Borderrand.

Seine Raupe ift schwarzbraun, bunkelmarmorirt, mit gelblichtem Seitenstreif, hat auf ben brei ersten Ringen zwei gelblichte Rudenlisnien, die sich in einen schwarzen Fleden endigen, auf bem vierten und fünsten Ringe je zwei schwarze Spiegelsteden mit weißem Ranb. Ansbere Raupen haben eine grüne Grundsarbe.

Diefe Raupe tann in Menge bebeutenben Schaben anrichten, ift aber wegen ihrer Größe leicht aufzufinden und abzulefen.

'4) Die Sauerrampfeneule. Noetua pronuba. (Noctuelle pronube).

Die Borberflügel find schmal, erbbraun, hellgewölft mit mehr ober weniger beutlichen Lappenlinien und ben beiben gewöhnlichen Makeln an ber Spige, am Borberrand ist ein schwarzes Fledchen. Die hinsterflügel sind hochgelb mit breitem, schwarzem Saume von bem Außenstande an. Ropf und Oberseite ber Tafter sind hellgrau sowie ber Brustruden von der Farbe ber Borberflügel. Die Raupe ist walzensförmig, nacht, erdbraun (ober gelblichgrun mit bellen Rückenlinien, und bamit eine auf jedem Ring abgesetzt Längelinie.

Sie überwintert, findet sich im Mai an allerhand niederen Ge= wächsen, und frift nur bes Nachts. Sie verpuppt sich in der Erde.

5) Der Rlebfrautspinner. Bombyx maculosa. (Bombix moucheté.

Die Borberflügel find graubraun, die hintern roth, alle schwarzgesfleckt. Die Raupe ift haarig, schwarz mit gelber Ruckenlinie. Sie versbirgt fich am Tage und frift nur bes Nachts. Die Berwandlung geht in einem leichten Gewebe vor sich.

Beibe Raupenarten follen nach Obart in ben Rebfeldern bes Gironbes Departements oft großen Schaten anrichten.

6) Die Febermotte. Alucida pentadactyla. (Pler ophorus pentadactylus).

Ift klein, ichneeweiß. Die Borberflügel tief gefvalten, bie hinz terflügel breifeberig. Die mildweißen Flügel haben einen febr leicht abwischbaren Staub.

Die Raupe lebt auf Schleben= und Pflaumenbaumen. Die Puppe hängt an Spalieren, Mauern und bergleichen.

Von Morelot wird biefe Raupe ebenfalls unter bie in Frankreich vorkommenden Rebfeinde gegablt.

Unter ben Rafern ift:

1) ber Rebflicher. Curoulio Betuleti, auch Attelabus Betuleti, Curoulio Bachus \*). Rebenftichler, in Frankreich gribouri, urbec, urbard, urbere, ullebard étulber (im Departement de la Cote d'or) Lisette (in Burgund) für die Reben wohl ber allerschäblichste.

Derfelbe ift 3 Linien lang, 1 1/2 breit, glanzendgoldgrun mit purfarbigen Fußen. Der Leib ift beinahe vieredig, hinten rundlich. Die Mannchen haben vorn am halfe 2 kleine Spigen, welche ben Beibchen feblen. Er lebt, außer auf ben Reben, auch an Birken und Weiden (auch auf Obftbäumen?).

Diese Kafer erscheinen manchmal in ungeheurer Menge und zerftoren die Reben, sobald fie austreiben, indem fie in die jungen Sproffen bringen und diese so durchnagen, daß sie verdorren. Spater machen fie sich auch an die Gescheine und fressen sie aus. Auf diese Art
werden oft ganze Gemarkungen auf mehrere Jahre hinaus verwüstet.

Der Käfer scheut die hitze, baher kömmt er erst gegen Abend aus feinen Schlupflöchern hervor. Wie er irgend ein Geräusch versspürt, zieht er die Füße an und läßt sich wie tort auf die Erde fallen. Wenn bas Weibchen am Eierlegen steht, so nagt es die Rebenblätter an, welche sich barauf zusammenrollen, bann legt es 5 ober 6 Eier in die Windung, nach andern Beobachtungen aber auch oft bis 20. Diese sehen wie ausgeschälte hirfenkörner aus. Die Blätter rollen sich aber immer so zusammen, daß die glatte Seite nach außenhin kömmt, wos durch die Eier vor Regen und Nässe geschützt werden.

Nach einiger Zeit friechen biese aus. Die Larven erhalten in 14 Tagen bis 3 Wochen ihre volle Größe, worauf fie fich in bie Erve begeben und eine erbsengroße Soble machen, in welcher fie fich verspuppen.

Nach einigen Beobachtungen geht ber Wechfel ber Berwandlungen in einem Jahre zweimal, nach anberen aber nur einmal vor sich. Nach ber erften Meinung hielte sich bie zweite Brut mehr an andere Baume und Sträucher, namentlich an ben Pappelweiben auf und ginge felbst an

<sup>\*)</sup> Rach Schmibtberger's Beobachtungen foll ber Curc. Bachus nur bie Aepfel ansteden, bagegen jener Rafer, welcher die Beinblatter rollt, ber fogenannte Birfenruffelfafer fenn.

bas Gras. Auch follen fie, so lange ber Beinftod im Frühlinge nicht ausgeschlagen habe, sich einstweilen auf ben Aepfel- und Birnbaumen aufhalten und erft nachher auf die Reben selbst übergeben.

Die Puppen überwintern in der Erbe und friechen bei ber erften Frühlingsmarme aus. Die Rafer bes erften Ausschlüpfens fterben berreits schon im Julius und August.

Die Lebensweise bes Kafers bietet übrigens zwei Momente zur Bertilgung besselben bar, nur muß bei jeder Art die ganze Gemeinde zur gleichen Anstrengung und Achtsamkeit angehalten werden. Geschieht dies, so wird der Rebsticher selten von großer Bedeutung seyn, welche er jedoch schnell erlangen kann, wenn die Nachlässigkeit des Winzers noch von günstigen Witterungseinstüffen begleitet wird. Daher ist es in Weinorten eine Hauptaufgabe der Feldpolizei, diesen Rebenseind immer im Auge zu behalten, und, wie er sich zeigt, Alles zu seiner Bertilgung anzuwenden.

Da ber Rafer bei ber leifesten Bewegung sich auf ben Boben fallen läßt, so kann man ihn bes Morgens fehr leicht fangen, wenn man Tuchstreisen unterlegt und die Rebstöcke barauf abschüttelt. Man könnte sich auch bazu solcher über Draht gespannter Leinwandschalen bedienen, wie sie die Insektensammler zum Fangen ber Kafer mit sich führen. Diese werden untergehalten und an die Zweige leise angeklopft, worauf sich die Kafer hineinfallen lassen.

Die zweite leichte und sichere Bertilgungsart ift bas Sammeln und Berbrennen ber zusammengerollten Blätter (Bidel, Bapfen, Schellen). Doch auch bieses muß von allen Rebbesitzern einer Gegend mit Fleiß und Aufmerksamkeit besorgt werden, aber ber gunftige Erfolg läßt alsbann nicht auf sich warten, und die Berminderung des Rebstischers zeigt sich schon im nächsten Jahre.

Wenn keine Borkehrungen getroffen werben, fo dauert es oft meh= rere Jahre lang, bis der Käfer sich von felbst wieder verliert, welche Berminderung dann durch irgend welche, dem Thiere schädliche Witte= rungsverhältnisse bewirkt wird.

2) Der Eumolpus vitis (l'Eumolpus de la vigne, diableau, gribouri, l'escrivain, l'escrip vin, grippe vin), ift ein ben Erbsichen nahe verwandter Rugelkäfer, mit tupferfarbigen Flügelbeden. Seine Schäblichkeit ift nicht geringer als die des Reb= ftichers, er ist jedoch nicht in Deutschland, wohl aber in Frankreich als

Rebenfeind bekannt, so daß es auch keinen deutschen Namen für ihn gibt. In Frankreich erscheint er namentlich im Departement de'la Coto d'or. Der Käfer springt mehr als er fliegt, ift sehr beweglich, läßt sich aber ebenfalls bei dem kleinsten Geräusch mit eingezogenen Füßen auf den Boden fallen. Den Kopf hat er unter einem Schildchen versborgen.

Gleich, so wie die Rebe austreibt, durchflicht und zerfrift er bie jungen Triebe. Die Begetation ber Weinftode wird baburch gehemmt, und verfrüppelt burch die geschehene Berwundung.

Auf die Blatter zieht das Thierchen verschiedene Ginschnitte und sonderbare Linien, welche die Winzer ben Schriftzugen vergleichen, das ber es ben Namen errivain erhalten hat.

Diefes Infekt, nach Morelot, bie Blage feiner Gegenb, erscheint gleich im ersten Frühling, bleibt einen großen Theil bes Sommers über, und verschwindet erft mit Ende bes Augustes. Wegen seiner Kleinheit und Geschwindigkeit ift es schwer zu bemerken, besonders auch, weil es beinahe die Farbe der Weinstöde besitzt.

ţ

Wenn es in die Erbe geht, fo foll es fich an die Rebmurzeln machen, und fich von biefen ben Winter über ernahren, mahricheinlich ift aber bei biefer Angabe bie Larve gemeint, welche im nachften Frabe ling ausfriecht. Nach Morelot hat man beobachtet, bag bas Infekt gewöhnlich brei Jahre lang fich in einer Begend erhalt und bann an einem anbern Orte erfcheint. Man hat eine Menge von Mitteln gu feiner Bertilgung vorgeschlagen, allein teines ift ausreichenb. Ralt, Bups, Rug, Sanfballen ac. wurden, aber immer vergeblich, angewandt. Das einzige wirksame mare, ben Stod mit einer Unterlage von Bapier ober Pappdedel zu umgeben und alebann auf bie Blatter zu flo= pfen. Das Infeft murbe fich fallen laffen und konnte auf ber Unter= Tage gefammelt und getobtet werben. Berr Bofc bat biefe Bertilgungs= art mit großem Erfolg angewandt. Ginige über Drath gespannte Lein= wandichalen murben bas Gefchaft mahricheinlich erleichtern, welches übri= gens von einigen Beibern verrichtet werben fann, und nicht foftspielig Doch muß auch hier ein allgemeines Raferfangen burch die Felb= polizei anbefohlen und burchgefest merben.

Da fich bas Insett im Winter in bie Erbe begibt und verpuppt, so ware ein haden im November mahrscheinlich beshalb zwedmäßig,

entledigt man fich aber am besten burch bas Fangen mit hunden, wels ches bei ber Unbehülflichkeit bes Thieres fehr gut angeht, aber bes Nachts geschehen muß.

Merkwürdig ift ber Inftinkt biefer Thiere, bie von ben reifenben Beinbeeren auf mehrere ichtunben weit herbeigezogen werben.

Unter ben Bögeln verursachen bie Rrammetsvögel, Staaren und Sperlinge oft sehr großen Schaben. Gegen biese hilft nur eine aufmerksame Wache von Bersonen, die entweder durch Rnallen mit großen, besonders bazu aus Weibenruthen gesertigten Beitschen oder durch Schiesen biese lästigen Gäste zu vertreiben suchen. In manchen Weingesgenden sind aus Ursache dieser Herbstwache noch besondere Gebräuche üblich, und die Verpflichtung zum Weinbergshüten ruht alsdann gewohnlich auf ber jungen Mannschaft ber Gemeinde.

Daß schließlich die Mause nicht allein die Trauben, fondern auch bie Stöde zernagen, ift zu bekannt, um barüber Borte zu verlieren. Eben fo bekannt sind auch die Mittel, fich dieser ungebetenen Gafte zu entledigen.

Alle biese Feinbe ber Rebe können zwar große Berheerungen anstichten, boch werden tiese in vielen Fällen burch Ausmerksamkeit und eifriges Zusammenwirken der Winzer verhütet werden können, besons bers wenn man sogleich jeder bemerkten Bermehrung der einzelnen, in den Weinselbern selbst entstehenden schällicheren Insektenarten zuvorzuskommen sucht. Sollten Schwärme von Rebenkeinden, z. B. von Watzfären, aus andern Gegenden hereinfallen, so ist freilich wenig zu thun, und man müßte sich auf das Ablesen beschränken; doch werden solche Källe immer unter die seltenen gerechnet werden mussen.

Auffallend ift es, daß die Seuschrecken, namentlich die wandernben, nirgends als Rebenfeinde angeführt werden. Wahrscheinlich beshalb, weil in jenen Gegenden, in welchen folche Verheerungen ftattfinden, nichts über Weindau geschrieben wird. Es ware aber nicht unwahrscheinlich, daß man später mehr barüber erführe, wenn einmal im sudstilichen Europa der Weindau jene Stelle eingenommen haben wird, welche ihm daselbst gebührt.

## Sttober.

# 1. Ueber Weingahrung, Wein, und beffent verschiedene Gattungen.

Benn bei gunftigem Commer ber Winger feinen Reben bie geborige Bflege angebeiben ließ, fo prangen fie in biefem Monat mit reichem Segen. Der Berbft naht, Manche tonnen ihn taum erwarten, aber Alles bereitet fich zu bem letten hauptgefchafte mit besonberem Gifer, weil biefes fo viele feither aufgewandte Mube und Fleiß belohnen foll. So gebt es in Erwartung einer reichlichen und guten Beinernbte. Sehr berabgeftimmt ift aber bas berbftliche Treiben, wenn nach feuchtem , faltem Sommer entweder nur wenig ober fchlechte, halbreife Erquben zu erwarten find. Diefer Fall tritt leiber immer baufiger ein, je nordlicher die Beingegenden liegen. Im Guben wird freilich auch ein Unterschied in Qualitat und Quantitat ber Trauben bemerft, aber mas einmal vorhanden ift, wird boch auch reif, und man fennt bie Empfindung einer fo ganglich getäuschien Goffnung weit weniger, als im Morben, in welchem biefe oft noch furz vor bem Berbft in vollem Maage ben Winger fcmerglich berührt, wenn ein anhaltenbes Regenwetter bie reifen Trauben burch Faulnig gerftort, ober bas Gin= beimfen fast unmöglich macht. Doch barf ber Winger auch bann nicht fogleich ben Duth perlieren, er fann burch forgsame und intelligente Bflege bes Weines manchem Machtheil zuvorfommen, welchen er burch bas Clima erleibet. Damit er bies aber ju vollbringen vermag, muß er fowohl ben Broceg ber Traubenreife, als auch namentlich jenen ber ber Beingabrung genau tennen. Ueber ben letteren foll bier gebanbelt werden, mas über die Traubenreife felbst zu sagen ift, wird bei ber Frage, mann man bie Trauben einheimfen folle, erörtert werben. v. Babo, Weinbau. IV.

Diese Frage kann aber beshalb nur erft fpater beantwortet werben, weil es nöthig ift, zuerst die Natur, die Bestandtheile und die verschiesbenen Arten bes Weines zu kennen, um bei Beurtheilung einer zwecksmäßigen Lesezeit nicht nach Zufälligkeiten, sondern nach richtigen Prinscipien zu entscheiden.

Unter Wein im Aligemeinen versieht man alle Produkte ber welsnigten Gabrung zuderhaltiger Pflanzensafte, insoferne folche nicht wieder
durch Destillation besondere Beranderungen erleiden. Man hat daher
nicht blos Trauben, sondern auch Johannisbeer =, Stackelbeer =, Birn=
und Aepfelwein, Balmwein u. bgl. Der Rebmann hat es aber nur
mit der Gährung des Traubensaftes zu thun, daher wir uns auch hier
vorzugsweise an diesen halten werden.

Die Bilbung bes Beines beruht auf einer befonbern Mobification eines allgemein in ber Ratur verbreiteten Entmifdungs = ober Gab= rungeproceffes. Go lange nämlich bie orgamichen Befcopfe, fomobl Bflangen, ale Thiere, mit Leben begabt find, fo lange bie in ihnen befindlichen Beftandtheile von lebenben Bellen und Bauten umfchloffen gehalten werben, eben fo lange halt fie auch bie ben organifchen Wefen eigenthumliche Lebenofraft auf eine foldze Art gufammen, bag bie burch fie gebildeten Stoffe auch wieder nur die von ihr geforberten Beranberungen und Berbinbungen eingehen. ' Ift aber biefe Lebensfraft verschwunden, fo tritt, sobald die atmosphärische Luft einwirken fann, ein Auseinanberfallen ber feither vereinigt gewesenen Glemente ein, und mar wird jest biefe Auflojung burch bie verschiebenen, feither untergeordneten, demifchen Bermanbtichaften ber Stoffe angeregt und auf febr mannichfache Art fortgefest, nur muffen fich auch diefe fich entmiichenben Pflangen ober Thierkorper in einer Lage befinden, in welcher fie von ber gur demifden Thatigfeit nothwendigen Barme umgeben find. Eben fo barf auch zu Diesem Berfallen ein gewiffer Grab von Reuchtigkeit niemals fehlen, und ber fich zerfegenbe Körper nicht unter bem Ginflug eines anderen fteben, welcher felbft entweber nur ichmer. ober gar nicht auflösbar, jeber Art von Berfetung binbernb entge= gentritt.

Die Berfetang felbst fangt aber immer bamit an, bag ein außen befindlicher Korper, welcher zu irgend einem Bestandtheil eine nabereBerwandtschaft besitt, diese Anziehung geltend macht, und bas Gleich=
gewicht unter ben verschiedenen Mifchungstheilen aufbebt. Da nun ber

Sauerftoff zu fehr vielen organischen Bestandtheilen, namentlich zu bem barin verbreiteten Kohlenstoff eine vorherrschende Anziehungskraft besitzt, berseibe auch einen Hauptbestandtheil ber athmosphärischen Luft aus= macht, und als solcher alle Körper, sobald sie nicht in Flufsigkeiten versenkt sind, auf bas Engste umgibt, so muß dieser auch bei weitem in den häusigsten Fällen die Zersetung veranlassen.

Wenn aber diese Zersetzung einmal angeregt ift, so modificirt sich solche wieder mehr oder weniger nach den Bestandtheilen ber Körper, und obschon es von denselben eine Menge von verschiedenen Formen gibt, so treten boch wieder zwei hauptformen davon besonders hervor, deren Bestand davon abhängt, ob der sich zersetzende Körper stickstoff: haltig ist oder nicht.

Beil es aber wieber in ben Quantitätsverhältniffen eine so große Mannichfaltigkeit gibt, so kann es nicht fehlen, daß sich auch diese Mannichfaltigkeit wieber in den hauptzersetzungsformen äußert, und daß, wenn die Körper nicht gerade alle zu einer bestimmten Form nösthigen Bedingniffe antreffen, sie auch in die anderen Zersetzungsformen überzugehen im Stande sind, wenn ihnen nur keine besonderen Mischungsverhältnisse oder der Mangel irgend eines nothwendigen Elemenstes im Wege stehen.

Da bie Natur aber nicht zerset, ohne aus ben getrennten Glesmenten wieder neue Stoffe zu bilben, so folgt hieraus, daß von den verschiedenen Zersetungsformen auch jede wieder eigenthümliche Produkte erzeugt, aber merkwürdig ift, daß der Zusammentritt des Sauerstoffes mit dem Kohlenstoff in allen Berhältnissen stattfindet, und Kohlensäure als Nebenprodukt bei allen Zersetungsarten erzeugt wird.

Nach ben verschiedenen Berhaltniffen ber Zerfetzung, so wie nach ber Art ber baraus hervorgehenden Produkte haben sich auch die Benennungen für die Sauptformen berfelben gebildet und geordnet. Dit
bem Namen Gahrung wird im gemeinen Leben wohl öfters jeder Entmischungsproces bezeichnet, wenn man auch barunter wieder vorzugsweise
bie faulige und geistige, und im engen Sinne eigentlich nur die geistige Gährung versteht.

Die verbreitetfte Form aller Zerfetjung ift aber bie von Dr. Liebig (in beffen organifcher Chentie, in ihrer Anwendung auf Agricultur ac. \*)

<sup>\*)</sup> Das in biefem Berte über bie Bahrung Befagte erflatt fo viele bet bet

unter bem Namen ber Berwefung aufgeführte. Es ift bies jene Entemischung, welche ber in ber atmosphärischen Luft enthaltene Sauerstoff allein anregt und durch unausgesetzte Einwirkung auch bis zu Ende führt, daber solche, wenn sie nicht mit andern Zersetzungsformen in Conflikt kommt, nur in ber atmosphärischen Luft allein vor sich geht. Dabei darf aber weder die nöttige Wärme, noch ein gewisser Grad von Feuchtigkeit sehlen, welcher letztere aber nie so start sehn barf, daß er in slüssiger Form die Einwirkung der Luft abschließe.

Aus bem Grunde ber schwächeren Einwirkung bes Waffers kann ber Berwefungsproceß eigentlich nie fturmisch werben, fondern muß in ben Schranken einer gewiffen Stetigkeit bleiben. Bei größerer Heftigkeit kann ber Berwefungsproceß in ein wirkliches Berhrennen übergeben, ba er jest nur ein langfames barftellt, bei welchem übrigens eine große Menge von Kohlenfäure gebildet wird.

Die Berwesung ist die Form, in welche sowohl die durch die anderen Gahrungsarten gebildeten Produkte, so wie auch die Gahrungsformen selbst übergeben, sobald diesen irgend eine Bedingung zu ihrem Bestande zu fehlen anfängt, oder die Zersetzungsthätigkeit durch andere Ursachen unterdrückt wird. Man kann aber durchaus nicht daraus folgern, daß sie nur durch den Uebergang aus diesen andern Formen entstehe; denn sie kann selbstständig eintreten und neben ihnen sehr gut bestehen und fortschreiten, wie dies die Verwesung des Alkohols, des Juckers, des Essigs, so wie aller halbtrockenen Pflanzenstoffe, denen zur eigentlichen Fäulnis das Wasser sehlt, deutlich genug zeigt.

Je nach ben Bestanbtheilen ber sich zersesenden organischen Stoffe trennt sich die Berwesungsform wieder in zwei befonders ausgezeichnete Gattungen, und ihr Charafter wird durch ben Stickftoffgehalt der verswesenden Körper modissicirt. Als die eine dieser Gattungen läßt sich die Essis bild ung betrachten, welche früher mehr als eine Volge der geistigen Gabrung angesehen ward, weil der durch sie gebildete Weingeist diese Korm annimmt, aber auch ohne dieselbe eintreten kann, wie man dies bei Weinen wahrnimmt, die neben ihrem Alkoholgehalt noch unzersetzen Jucket behalten haben, der in geeigneten Fällen in Essig übergehen und dem Weine selbst einen Essissi mitzutheilen im Stande ift, ohne daß hierbei der Alkoholseinen Essightich mitzutheilen im Stande ift, ohne daß hierbei der Alkoholse

ben Beinen vorfommenben Erscheinungen, bag ich mich in gegenwärtigem Auffage vorzäglich hieran gehalten habe.

gehalt mit in Anspruch genommen wird \*). Es ist die Estigbildung das Produkt einer Bereinigung des Sauerstoffs mit stickhofffreien Materien, und nicht allein Zuder, sondern auch andere Psianzenstoffe können dieselbe hervorrusen. Sie ist die Berwesung dieser Stoffe nach dem gegebenen allgemeinen Begriffe derselben, wobei jedoch in einigen Fälsen der Sauerstoff nicht gerade aus der atmosphärischen Luft allein hinzuzutreten scheint, sondern entweder aus der in den Flüssigkeiten entzhaltenen Luft, oder aus anderen in denselben entstehenden Bersehungen herrührt, welche Berhaltnisse mir noch nicht ganz klar herausgestellt erscheinen. Bielleicht wäre diese Art mehr als eine Mittelsorm zu bestrachten, wie ja in manchen Fällen alle diese Formen ohnehin nicht so genau zu unterscheiden sind.

Enthalten aber die verwesenden Körper Stickfoff, so tritt durch diesen eine andere Form hervor. Bei schwacher Anziehung dieses Stoffes zum Sauerstoff bleibt derselbe meistens unverändert, dis er, wahrscheinzlich durch Bersehung des Wassers, Wassertoff sindet, mit welchem er sich zu Amoniak verbindet. Erst in dieser Verbindung ist er orwdirbar, und geht alsdann in Verbindung mit dem Sauerstoff in Salpetersfäure über. Sind alkalische Basen vorhanden, so erzeugt sich Salpeter, welche Bildung baher gewissermaßen der Essighildung gegenübersteht. In Betress der Weingahrung ist diese Form weniger interessant, und nur bei gewissen Krankheiten des Weines zu beachten.

Die andere Sauptform ber Zersetzung ift jene, welche, obschon im Anfange ebenfalls von bem Sauerftoff ber atmosphärischen Luft angeregt, später geschieben von beffen Einfluß, in ben Flüssigkeiten weiter vor sich geht, babei aber zur Bilbung ber baraus entstehenben Brodukte außer ben in ben Stoffen selbst enthaltenen Bestandtheilen auch jene bes Waffers in Anspruch nimmt, und solches zerlegt, während bie eigentliche Verwesung nur die atmosphärische Luft in Anspruch nimmt.

Sie zerfällt ebenfalls wieder in zwei besonders hervortretende Formen, und zwar in jene der eigentlichen Fäulnif und in jene der Gährung im engeren Sinne. Auch hier bedingt der Stickfoffgehalt den Unterschied, und zwar auf die Art, daß stickfoffhaltige Körper bei ihrer Entmischung den Weg der Fäulnif, stickfofffreie aber, und unter Diesen der Zuder in seinen mannichsaltigen Abarten jenen der geistigen

<sup>\*)</sup> Bei vielen 84r Weinen mar bies ber Fall.

Gabrung einschlagen. Die Fäulniß (faulige Gabrung) entsteht, nach worher aufgehobenem Gleichgewicht durch die atmosphärische Luft, burch das eigenthümliche Verhalten des Sticktoffs ganz von selbst und schreistet fort, bis nichts mehr zur berartigen Zersetzung vorhanden ist. Die geistige Gährung aber bedarf noch einer besonderen Einwirkung der Fäulniß, und dauert nur so lange, als diese veranlaffend fortwirkt; ohne diesen Anstoß gehen die Stoffe, welche ihr unterliegen, eher in die Form der Verwesung oder in die der Essisdung über.

Bel der fauligen Gahrung trennt fich nämlich der Stieftoff ber Bestandtheile, und bildet mit dem Wasserstoff Ammoniak, wodurch die Faulnif den eigenthumlichen stechenden Geruch erhält, während andere durch die Entmischung entstehende Gasarten den die Fäulnif immer begleitenden Gestank verursachen.

Die faulige Gabrung mahrt fo lange, als biefe Stidftoffabscheibung andauert, worauf fie mehr in die Form der eigentlichen Berwefung übergebt.

Nach ber vorhandenen Menge ber stickfosshaltigen Bestandtheile und ber größeren ober geringeren Barme wird die Fäulniß entweder stürmisch, oder ganz gelinde. In der letten Art geht sie in eine langssame Zersetzung über, nähert sich mehr ber Berwefung, so wie der Weingährung, und stellt sich gleichsam in die Mitte zwischen beide. Die in dieser Form gährenden, sticksossischen Körper bilden alsdann einen eigenthümlichen Stoff, welchen man mit dem Namen Ferment oder Gährungsstoff bezeichnet. Wir sehen, wie vorzüglich der Kleber der Pflanzen diese Art von Zersetzungsform annimmt, und darin die sogenannte Gese bildet, welche sich aber wieder in solche unterscheidet, die Gährung fortzupflanzen fähig ist, und in sene, welche sich aus den gährenden Stoffen als bereits gesättigt und indifferent abgeschieden hat.

Wenn man von ber Hefe die trockne Masse trennt, so hort ihre Wirkung auf, wenn man einen Ausguß über dieselbe macht, so ist beren Thätigkeit ebenfalls erloschen, wird die Hefe erhipt, und sie hierdurch aus ihrem eigenthümlichen Justand von Zersehung herausgerissen, so erlischt ihr Leben. Auch andere, die Gährung übers haupt niederschlagende Stoffe können dies Erlöschen bewirken. Man sieht hieraus, und es ist von Dr. Liebig sehr erident gezeigt, daß die Wirkung des Fermentes nicht in dem Wesen der Masse selbst, wohl aber in einem eigenthümlichen Zustande der Zersehung berselben liege.

Er nennt bies: Fäulnif bes Blebers, wobei fich Baffer zerfest, beffen Beftandtheile fich berfelbe, wenigstens zum Theil, aneignet.

Burbe bas Ferment ber Einwirkung ber atmosphärischen Luft überlaffen, so ging es später in formliche Berwesung über. Aufgelöft in Flüsigkeit aber, und bei kubler, die Essigbildung hindernder Temperatur, ber Einwirkung bes Sauerstoffes ausgesest, hat es die Eigenschaft, unauflöslich zu werden, und fällt in den an der Luft gegohrenen Flüssigkeiten, als sogenannte gebildete hefe, Unterhofe, nieder.

Diefer Fall tritt bei ber Gahrung bes Weines ein, und ift bie Urfache, bag bie Weinhefe nicht tauglich ift, bie Gahrung auf anbere Stoffe weiter überzutragen. Bei ber Gahrung bes Bieres aber trennt sich ein Theil bes noch in Zersegung begriffenen Klebers als Oberhefe und behätt die gahrungerregende Eigenschaft, während die Unterhefe bes auf batrische Art gesertigten Bieres, welche sich durch die langsame Gährung bei Zutritt ber atmosphärischen Luft bilbet, ebenfalls nur aus unauslästlichem Ferment besieht, und seine Wirkung werliert. Wir werben auf diese Eigenschaft bes Klebers, als Ferment, später zurücksommen, und sehen, wie tief solche in die Weinbehandlung und die heilung von Weinkrankheiten eingreift.

Aber wie wirft bas Ferment als Beranlaffung' ber weinigten Gabrung? Dr. Liebig fcreibt bies einer, auch bei anbern Stoffen bemertt werbenben Reigung ber guderhaltigen Maffe gu, burch bie Thatigfeit eines andern in fich bewegten, und in chemifcher Beranderung bereits begriffenen Stoffes, ihre urfprungliche Rube aufzugeben, und felbft in Bewegung zu gerathen. Bielleicht entzieht babei im Anfange, bie Thatigkeit bee Fermente ber zuderhaltigen Daffe irgend ein Element, melches Entziehen bas Gleichgewicht gerftort, und die geiftige Bahrung veranlaßt. Wenn gleich, nach erfolgter Berfetung bes Buckers, bie Theile beffelben, nebft jenen bes gerfesten Baffers, in bem entftanbenen Alfohol nachgewiesen und babei gezeigt werben fann, bag von ben Waffertheilchen bes Fermentes nichts absorbirt ift, fo ware es boch möglich, ban eine Anfangs einfeitige Entziehung von Beftanbtheilen, und hierburch eine Aufhebung bes Gleichgewichtes ber Elemente ftattfanbe, welche fich fpater jeboch wieder ausgliche. Gewiß bleibt aber jebenfalls biefe Anregung von Seiten bes Fermentes, diese Mittheilung ber Bewegung. Dhne biese murbe bie Budermaffe eber in Berwefung und Orybation, als zur Weingahrung übergeben, und von biefer Urfache kommt es, bag alle geiftige Gabrung

nur bei Anwesenheit und Einwirkung eines Fermentes, nie aber burch eigene Thatigkeit entfleht.

Wir tommen nun gur geiftigen Gabrung felbft, für und bie wichstigfte Form, obicon wir auch bie anderen kennen muffen, mit welchen fie jederzeit mehr ober weniger in Berbindung ftebt.

Die geistige, weinigte ober Zudergährung ist eine eigenthümliche Bersetzungsweise, welche nur ber Zuder und bessen verschiedene Arten annehmen, wenn solche durch Verment in Bewegung gesetzt werden. Da eine große Masse von Pstanzentossen zuderhaltig sind, da durch verschiedene Prozesse manche andere Pstanzentörper in eine zuderartige, weingährungsfähige Masse übergeben, so unterliegen mehrere aus Pstanzentossen bereitete Flüssigteiten ter geistigen Gährung, immer ist es aber der Zudergehalt, welcher, durch das Ferment prädisponirt, die geistige Gährungsform eingeht. Auch dieser ist es allein, welcher durch seine Zerlegung, theils seiner felbst, theils des mit in die Bewegung kommenden Wassers, den Alkohol bildet, von dem diese Gährungssvrm ihren Ramen hat.

Außer bem Ferment ift zu ber Weingahrung noch nothwen-

- 1) der Buder in Waffer aufgeloft fen, (und zwar ein Theil Buder in 10 Theilen Waffer), damit durch Zerfetzung beffelben die größere Duantität von Bestandtheilen, welche die auß der Budergährung entstehenden Produkte mehr, als er felbst, enthalten, zu biesem binzutreten können.
- 2) Es muß eine gewiffe Menge von Barmeftoff bie Bewegung ber fich gersetenben Theile erleichtern.

Eine zu fehr concentrirte Zuckerlöfung hört auf zu gahren, ba bas zu dem Prozeß nöthige Wasser sehlt. Zu viel Wasser verdünnt den Zucker, so daß hier keine reine Weingährung zu Stande kommt, und eher die Verwesung durch Essigbildung eintritt. Auf gleiche Weise hört die Gahrung auf, wenn der in geringer Menge hinzugefügte Herschieft eonsumirt ift, und der noch unzersetzte Zucker bleibt alsdann zurück; aber es tritt Essigbildung ein, wenn eine zu große Masse von Gahrungsstoff thätig ift, indem alsdann die Verwesung besselben eine analoge Bewegung in der Zuckermasse hervorrust.

Auch die Warme ichabet, wenn fie ju gering ober ju ftart bei ber Babrung jugegen ift. Im erften Falle verhindert und ichmacht

fie die Bewegung, im zweiten aber bebt fie, auf einen boberen Grab gefteigert, die geiftige Gabrung ganz auf.

Wenn einmal eine gewiffe Menge von Altohol gebildet ift, hindert biefer ebenfalls bie weitere Umbildung des Gefenstoffes, worauf alsbann die Weingahrung unterbrochen wird. Auch eine überwiegend dichte Budermaffe, bei wenig Waffergehalt, loft die hefe auf, und tödtet fie, weil fie beren fortlaufende Berfegung unterbricht.

Alle einwirkenden Stoffe muffen baher bei ber geiftigen Gahrung in gehörigem Berhältniffe mitwirkend und thatig fenn, fonft verwandelt fich folde, je nach bem Ueberfchuffe bes einen oder andern Faktors und bem Berhältniß feiner Mifchungstheile, in diese oder jene andere Gaherungsform.

Die Produkte der Zuckergahrung sind einestheils die Kohlensaure, gebildet aus dem Kohlen= und Sauerstoff des Zuckers, wozu noch ein Theil Sauerstoff aus dem Wasser hinzutritt, anderntheils aber der Alskohol, bestehend aus dem andern Theile des in dem Zucker enthalten gewesenen Kohlen=, Sauer= und Wasserstoffs, wozu auch noch jener des zersehten Wassers kommt. Der Alkohol verbindet sich schnell mit dem unzersehten Wasser, so daß er nie als reines Produkt der Gähzung erscheint, auch wird er durch die aus der Gährung zurückgebliebes nen anderen Bestandtheile der Pflanzensäste auf die mannichsachste Weise gedeckt, und ist von diesen Flüssigkeiten nur durch die Destillation zu trennen, da er sich bei einem ziemlich gelinden Wärmegrad verstücktigt, in niederer Temperatur aber wieder in stüssiger Form erschelnt. Wegen seiner Anziehung zum Wasser reißt er dieses bei der Destillation mit über, und erst nach mehrsach wiederholter Operation und fortgesetzer chemischer Behandlung ist er endlich rein darzustellen.

Mit ben verschiebenen Sauren geht ber Alfohol sehr enge Bersbindungen ein, wobei er sowohl, als die Saure ihre eigenthumlichen Cigenschaften aufgeben, und höchst flüchtige, meistens sehr belebende, angenehm riechende Flüssigkeiten, die Aetherarten, bilden, von welchen sich jede nach der Natur der verbindenden Saure wieder besonders verhalt. Ohne auf deren Eigenthumlichkeiten weiter einzugehen, soll hier nur noch bemerkt werden, daß mehrere dieser Aetherarten auf die Qualität des Weines einen großen Einfluß äußern, weshalb die Kenntsniß derselben sur den Weinproducenten nicht unwichtig ift.

Mertivurbig ift, bag bie Budergahrung, auch wenn bie Bluffig-

keiten, in welchen fie vorgeht, febr gemischt find, bennoch ungeftört fortschreitet, während bie anderen Bestandtheile ihre eigenen Umbitdunsen und Entmischungen ebenfalls babei erleiden können. Wir sehen bies an dem Fortschreiten der Zersetzung des Gahrungsstoffes neben der Zuderbildung, und auf ähnliche Art scheinen fich die anderen im Moste befindlichen Bestandtheile, je nachdem sie sticktoffrei oder sticksoffhaltig sind, neben der eigentlichen Zudergahrung, theils zu zerlegen, theils in neue Stoffe zu verwandeln.

Gine neben einander beftehenbe, und baber groifden geiftiger Bab= rung und Berwefung die Mitte haltende, gewiffermagen als Modifica= tion baiber Formen zu betrachtende Art der Gabrung ift die ber mehl= haltigen Stoffe, wenn folche nur fo viel Baffer enthalten, um einen Teig zu bilben, ober zu viel, um in wirkliche Bermefung überzugeben. Bier wird die Gahrung ebenfalls burch Ferment angeregt, Die guder= haltigen Daffen geben, fo lange Baffer vorhanden, in geiftige Bab= rung über, fpater aber in Bermefung burch Effigbildung, babei bauert bie Ornbation ber ftidftoffhaltigen Rorper fort. Das Ende bes Bangen ift Bermefung, aber fo weit wird die Sache nicht geben gelaffen, inbem die gabrende Daffe burd Baden ober fonftige Bubereitung unter= brochen wird. Da aber hier ebenfalls die Bilbung eines Fermentes ftattfindet, zur Anregung ber Bahrung auch ein folches nothwendig ift, alfo ein ahnlicher Proces wie bei ber Budergabrung vorfommt, nur daß hierbei die Berfetung ber flidftoffhaltigen Beftandtheile vormaltet, fo ift es naturlich, daß bas Ferment an und für fich tein verfchiebenes ift, und man die nämliche hefenart zum Anregen ber Buder= gabrung im fluffigen, fo wie ber Deblgabrung im teigartigen Buftanb verwenden fann.

Nach ben in bem Gesagten angeführten Berhaltniffen geht nun auch bie Gabrung bes Moftes zu Wein vor fich, und wir werben solche nun maber betrachten.

Die Mostgährung ist von jener des reinen Zuckers darin sehr verschieben, daß der Most schon an und für sich verschiebene Arten des Zuckers, und zwar in mannichsachem Grade von vegetativer Ausbildung enthält. Dabei hat derselbe mehr oder weniger stickstoffhaltige Bestandetheile, welche durch anfangende Verwesung in den Zustand des Fermentes gerathen, und die Zuckergährung anregen. Ferner enthält der Most verschiedene, an alkalische Basen gebundene Säuren, welche sich

in der allgemeinen Bewegung ebenfalls zersetzen und umbilden, und in Berbindung mit den Produkten der Judergährung wieder andere Erzeugnisse bilben. Wie der Most felbst ein sehr zusammengesetzer Körzer ift, eben so besteht der durch die Gährung gebildete Wein aus sehr verschiedenartigen Stoffen, von denen einige sich nach ganz vollendeter Gährung freiwillig absezen, wie z. B. der Weinstein, der orgdirte Kleber (als Hese), andere aber, um den Wein haltbar zu machen, durch verschiedene Manipulationen niedergeschlagen werden müssen, die übrigen aber mit dem Weine vermischt bleiben, und seinen Geschmack modificiren.

So lange ber Traubenfaft in den Zellen der Traube eingeschloffen ift, kann keine Gahrung besselben stattsinden, weil der Zutritt des Sauerstoffs aus der atmosphärischen Luft ermangelt. Beim Zerdrücken berselben wird nicht allein die Einwirkung der Luft rege, sondern es wird auch der Most erst durch die verschiedenartigen Bestandtheile der Trauben in seiner Form, wie wir ihn kennen, gemischt. Je nach dem Reisegrad ist diese Mischung äußerst verschieden, doch werden als Hauptbestandtheile gewöhnlich die folgenden anzutreffen sehn.

- 1) Buder in verschiebenen Graben ber Ausbildung und Gahrungefähigkeit. Unter biesen spielen jedoch ber Trauben- und Schleimzuder die Sauptrolle. Rücksichtlich ber Gahrungsfähigkeit muß
  aber in ben Buderarten felbst ein Unterschied statt finden, indem
  manche Traubenarten, welche viel Schleimzuder besitzen, wohl
  sehr suß schmeden, aber boch nicht ben größten Weingeistgehalt
  anzeigen.
- 2) Kleber, welcher aus Pftanzenleim und Pflanzeneiweis beftebt, und burch beffen Oxybation fich ber Gahrungsftoff bilbet.
- 3) Waffer in größerer ober geringerer Menge, je nach der volltommenen Reise ber Trauben, nach deren Sorte, oder auch nach dem Verhalten ber zur Zeit der Traubenreise stattgehabten Bitzterung. Ift diese trocken und die Verdünstung ungehindert, so enthält der Most weniger Bafferigkeit, die aber bei regnerischem Wetter auf einen bebeutenden Grad sich steigern kann.
- 4) Beinftein = und Beinfaure, entweber an Rali ober Ralt ge-
- 5) Aepfel = und Bitronenfaure, je nach ber Reife ber Trauben.
- 6) Rali in Bereinigung mit obigen Sauren.

- 7) Ralt, ebenfalls, aber in geringerer Menge.
- 8) Faferftoff.
- 9) Extractivitoff, ein mahricheinlich zusammengesetter Stoff ber bei bem Rothwerben weißer Weine und tem frühen Altern beffelben mitwirkt.
- 10) Farbftoff, befonders bei rothen Weintrauben vorherrichend.
- 13) Ein in ben Traubenschalen enthaltenes Del, von welchem bas Bouquet herrührt
- 14) Saymehl und Traubenmart.
- 15) Gerbeftoff, beffen Vorhandensen im Moft febr wichtig ift, ba er mabrend ber Gabrung die schleimigen Theile zum Gerinnen bringt, wodurch fle fich von ber Fluffigkeit abscheiben und nies berfeten.
- 16) Die theils von der Bobenart, theils von dem Dunger herrührens ben, den eigentlichen Boben = oder Dungergeschmack bilbenben Materien.

Diefe verschiedenen Beftanbtheile find nun mechanisch zusammengemengt, enthalten aber bie verschiedenen Clemente, welche bei ber Gab= rungebewegung nach chemischer Verwandtschaft zusammentreten und neue Stoffe bilben.

Wenn ber Moft auch gang bell ift, und es tritt die Gabrung ein, fo trubt fich bie Maffe, indem ber Rleber anfängt fich zu vribiren unb -Befe zu bilben. Spater tritt bie Bilbung ber Roblenfaure ein, und weil diefe überall zugleich beginnt und die festeren Theile burchbringt, fo beben fich biefe empor und bilben über ber Fluffigfeit einen bichten Dedel. Die immer häufiger fich entwidelnbe fixe Luft entbindet fich fpater mit Geraufch und Braufen. Die Barme ber gahrenben Daffe erhoht fich. Spater nehmen alle Erscheinungen ab, bie fturmische Babrung verliert fich, und je nachdem fie fcmacher wird, finken fowohl bie noch unzersetten Stoffe, fo wie auch die neu gebilbeten Brodutte an ben Boben. Der neue Wein bleibt noch eine Beit lang trube, bann flart er fich, aber bennoch find noch einzelne Beftanbtheile bes Moftes, wie g. B. Rleber, Schleim, Buder u. bgl. in ber feinften Bertheilung im Beine vorhanden, welche Stoffe bei bem geringften Anlaffe bie Gahrungsbewegung wieber zu verftarten im Stande find. Die Bahrung felbft aber ruht felten gang, weil fich jeboch bie entmifchenben Theile fehr verbunnt haben, fo fchreitet fie außerft langfam

weiter, und kann mehrere Jahre lang bauern. Diese Bewegung heißt die ftille Gahrung, in welcher sich ber Wein erst entwickelt. Es ware nicht unmöglich, baß gerabe in dieser stillen Gahrung jene wohlschmeckenben Substanzen ber seinen Weine erst gebildet werden; benn merkwürdig ist es, wie gewisse Weine nur nach Jahren ihr eigenihumliches Bouquet erhalten, und zwar ziemlich ploglich, so baß man sieht, baß gerabe zu bieser Zeit neue Bilbungen entstanden und vollendet wurden.

Während der Weingährung sest sich das Kali und der Kalt mit ber Wein=, Apfel= und Citronensäure in das nöthige Gleichgewicht. Gin Theil der Säuren wird neutralisirt, ein anderer bildet Weinstein und ein dritter vereinigt sich zur Bildung der Denanthsäure, von welcher wieder die nähere Verbindung mit dem Alfohol den Denanthäther erzeugt, welcher dem, aus Säure enthaltenden Trauben gedildeten Weine, seinen eigenthümlichen Weingeschmack ertheilt. Db sich dieser Denanthäther nach der Art der Trauben modificirt, ist wohl noch nicht ausgesmacht, da aber die Beerenhülse, nach der Erfahrung vieler Weinzüchter den der Sorte eigenthümlichen Geschmack (das Bouquet) hergibt, so scheint das darin enthaltene Del doch noch auf den Denanthäther selbst einzuwirken und bessen Geschmack wieder zu modificiren. Wenn dies nicht wäre, müßten alle säurehaltigen Trauben ein gleiches Bouquet hervorbringen, was nicht der Fall ist, während sie sich jedoch alle in ihrem Weingeschmack gleichen.

Als eine Folge der Gahrungsthätigkeit ift noch anzusehen, daß ber Gerbeftoff den Pflanzenschleim gerinnen macht, welcher alsbann als unauslöslich zu Boben fällt. Eben so fällt der Extraktivstoff nieder, was febr wichtig ift, weil sonft aller Wein, wenn er der Luft ausgesseht wird, bunkelfarbig wurde.

Beiter löft ber Alfohol, so wie er sich bilbet, ben in den rothen Trauben befindlichen Färbestoff auf, ber durch diesen gehalten, im Weine lange unverändert bleibt', mabrend fich aller zugefügte, in der Bäfferigkeit aufgelöste Färbestoff nach und nach wieder niederschlägt und verfärbt.

Die gebilbeten unauslöslichen Salze gehen mit ber entstandenen Befe zu Boben; diese besteht baber nicht allein aus eigentlichem Befenstoff, sondern noch aus einer Menge anderer Stoffe. Auf einen davon, welcher vielleicht burch unvolltommene Zerlegung eines Theils des Klebers in die hefe kommt, will ich vorläusig ausmerksam machen, da er bei

ben Weinkrankheiten von befonderer Bedeutung ift. Es ift dies bie' Gliadine (ber Pflanzenleim), welche in Berbindung mit dem Pflanzeneiweis den Kleber bildet, sich aber entweder von demfelben durch die Gährung scheibet, oder auch als überfluffig schon im Moft enthal ten war.

Da gewiß eine jebe Art von Wein, fo wie auch jeber Jahrgang feine eigenthümlichen Bestandtheile enthält, so laffen biese sich nicht ganz mit Bestimmtheit angeben. Gewöhnlich aber sind in dem jungen Wein folgende enthalten.

- 1) Alfohol.
- 2) Die nicht zerfette Bafferigkeit.
- 3) Der noch ungerfeste, Buder im mehr ober minderen Berhaltniffe.
- 4) Beinfaure und Beinftein.
- 5) Pflanzenfauren, sofern fie nicht andere Berbindungen eingegangen haben; befonders häufig find fie, wenn ber Wein aus unreifen Trauben bereitet wurde.
- 6) Extraftivftoff.
- 7) Wefentliche, mahrscheinlich bas Bouquet gebende Dele.
- 8) Denanthfäure und Aether.
- 9) Färbeftoff.
- 10) Bflangenleim (Gliabine).
- 11) Sehr fein vertheilter Rleber.

Je nach ber Mischung und Quantität eines jeden biefer Bestandstheile richtet sich die Qualität des Weines, sowohl in Rudficht des Geschmads, als der haltbarkeit. Die Mischung aber richtet sich wieder nach der Art der Gährung selbst. 3. B. eine sehr fturmische Gährung in warmer Temperatur gibt nicht so viel Alkohol (oft aber eine ansehnliche Quantität von Essigäure), als eine bei richtigem Wärsmegrad durchgeführte, und so fort.

Uebrigens fann man annehmen, daß, je mehr Alfohol ein Bein entwickelt hat, er sich auch um so unveränderter erhält, weil die schleismigen Bestandtheile sich in der dunnen, spirituofen Flussigkeit nicht so lange schwebend erhalten können, als in einer wässerigen. Die Dauer bes Weines auf eine längere Zeit hinaus ift aber auch wieder durch die Rasse der von der Gährung übrig gebliebenen unzersetzen Stoffe bedingt. Ein kräftiger Wein mit hinreichender Säure und Zuder hat für seine Nachgährung mehr Stoff als ein dunner ohne sonstige

Beftandtheile, wenn biefer auch im Anfang mehr Alkohol enthalten follte:

Für die längere Dauer ift es aber auch wesentlich, daß ein Wein so schnell als möglich von seinem Klebergehalt befreit werde, weil dieser die Nachgährung hestiger anreizt, sie also auch schneller zu Ende bringt, ein Wein aber, von dem Augenblick an, als er mit seinen Bestandstheilen im Gleichgewicht steht, zurückgeht.

Sat ber Bein bie erfte fturmifche Gabrung burchgemacht und fich von ber hefe getrennt, fo fann man nicht annehmen, bag alles been= bigt fen, obichon, je vollständiger biefe erfte Gahrung von Statten ging, fich auch mehr Rleber baraus ausschieb. Gie geht noch eine Beit lang unmertlich fort, und wird bei uns gewöhnlich burch bie falte Bintertemperatur unterbrochen, welche immer mehr ober meniger auch bie tieferen Reller erfaltet. Da aber Rleber und Sefenftoff in bem erften Jahre felten vollständig ausgeschieden werben, auch ein Theil bes Ruders gewöhnlich noch ungerfett geblieben ift, fo fest fich bie Bein= gabrung im Commer, gewöhnlich zur Zeit der Traubenbluthe fort, in welcher Beit fich alle jungen Beine zu bewegen und zu treiben anfangen. Rach biefer Bahrungsperiobe tritt ber Wein fcon ausgebilbeter bervor, ber Alfoholgehalt ift auf feine ihm bestimmte Bobe geftiegen, aber bie Saure, ber Berbeftoff nebft ben ichleimigten Beftanbtheilen find gewöhnlich noch vorhanden Diefe fallen bann erft im zweiten Sommer vollftandig nieber, und nach diefem Termin kann man viele, befonbere Die leichteren, bouquetreicheren Weine, fur vollenbet anfeben. Sind fie febr gehaltreich, haben fie weniger Gabrungeftoff bei fich gehabt, fo geht übrigens ber gange Procef viel langfamer, und es gibt Beine, welche 4-6 Jahre zu ihrer völligen Ausbilbung beburfen. Manchen wird angenommen, bag bie Alkoholbilbung bis in bas britte Sahr, und zwar immer unmerklicher fortbauere, mas mohl nicht bei allen Beinforten unbebingt gutreffen möchte.

Rach ber Zeit feiner Reife bleibt aber ber Wein nicht ftille stehen, sonbern er fährt in ber Beränderung seiner Bestandtheile immer fort. So lange diese noch durch die stille Gabrung nachgebildet werden, besmerkt man die jetzt entstehende Beränderung noch wenig, je mehr aber diese Stoffe consumirt sind, desto mehr tritt solche hervor. Der Wein verliert nun seine etwaige Herbe und Säure vollends, er wird milber und angenehmer. Die Flüssigkeit wird alsdann mehr diger Natur, bekommt

ben Firnisgeschmad, und bie Wirkung beim Genuß beffelben geigt fich gänzlich verschieben. Babrend ber jungere Bein Altohol enthält, und gleich bem Branntwein berauschend wirkt, verliert ber ältere biefe Eisgenschaft. Dafür aber erregt und erhöht er auf angenehme Beise bie Lebensthätigkeit.

Durch Deftillation ift von jungem Beine ber Beingeift leicht gu trennen, ber altere liefert weit weniger Alfohol.

Diese Erscheinungen werben wahrscheinlich burch folgende chemische Beränderungen veranlagt. Ob die hier gegebenen Anfichten die richtisgen sehen oder nicht, muffen aber erft genaue Untersuchungen eines und beffelben Weines und in einer Reihe von Jahren entscheiden.

Durch die Fäffer sindet beständig eine Berounstung statt, welches man daran sieht, daß solche alle 4—6 Wochen aufgefüllt werden müssen. Das Entweichende ist wohl Alfohol mit Wässerigkeit und andern Bestandtheilen, ohne daß sedoch eine derselben vorzugsweise vor den andern mehr geneigt wäre, durch das Holz zu dringen. Wenn sich spater durch Nachgährung kein Alkohol wieder erzeugt, so tritt dann erst bemerkbarer hervor, daß eine Parthie desselben sich mit den verschiedenen Säuren zu Aetherarten verdunden habe, die den Grund der belebenden Eigenschaften des älteren Weines ausmachen. Wenn der eigentliche Weingeruch von dem Denanthäther herrührt, so scheint es, daß derselbe sich in dieser Zeit entweder versmehrt oder mehr hervortritt, weil dieser Weingeruch jetzt stärker, wie früher, vorherrscht.

Uebrigens bewirft die fortbauernbe Wafferverdünftung, so wie die fortwährende Berdunnung der Maffe durch die Aetherbildungen, daß manche Stoffe sich nicht mehr flussig erhalten können und zu Boben sinken. Der noch vorhandene Extraktivstoff ift unter biefen, was noch aufgelöft bleibt, ertheilt bem alten Weine seine hohe Farbe und ben Firnifgeschmack.

Jest ift ber Wein gleichsam im reifen, fraftigen Mannesalter, später verbunften und zersegen fich auch bie Aetherarten, und ber Wein, wenn er nicht mit jungerem erfrischt wird, nimmt an Geschmad und Gute merklich ab.

Er wird alsbann eine ölig milde Flüffigkeit, welche nur noch als wohlthätig erregendes Arzneimittel zu gebrauchen ift. Später wird er matt, unangenehm, zähe und harzig. Die Berwesung tritt immer

mehr hervor und er endigt, indem er fauer ober schaal wird. Bon der Luft abgeschloffen, foll ber Wein nach Jahrhunderten fich in eine gabe, dicke, weinsteinartige Masse verwandeln.

Nach ben Bestandtheilen ber Trauben kann übrigens die Mostgahs rung auf verschiedene Art modisicirt werden, und biese Modisicationen entstehen entweder aus natürlichen Berhältniffen, wie Clima, Lage, Jahrgang, ober sie werden durch die Kunst erzeugt, wie durch Spatslese, Trodenbeeren, Aufspeichern nach dem herbste u. f. f.

Daß übrigens bie Art und Mifchung ber Bestandtheile ben Grund zu ber baraus entstehenben Weinforte selbst legen, versteht fich wohl von felbst.

Bei den verschiedenen Moftarten tann man folgende Mischungs= verhaltniffe besonders unterscheiben.

1) Bormalten bes Klebergehalts mit viel Bafferigkeit und wenigem Buderftoffe.

Diese Mischung findet sich entweder in sehr nördlicher und überhaupt schlechter Lage, oder auch in ganz geringen Jahrgangen aus Ursache einer nicht vollendeten Zeitigung der Trauben. Eben so gibt es Traubensorten, welche zu dieser Mischung hinneigen, wenn sie nicht besonders reif sind, oder durch Nachreise und Verdünstung sich ihres Baffers entledigt haben.

Man fann bavon wieber zwei Unterabtheilungen machen, nämlich:

- a) mit geringem Gauregehalt unb
- b) mit Borberrichen beffelben.

Bei a ift es gewöhnlich die Traubenforte, welche einen schleimigen Moft, ohne großen Zudergehalt, bringt. Gierzu gehört namentlich ver Sylvaner, eine Traube, die wegen Abwesenheit der Säure suß schmedt, aber auch alle Nachtheile der angegebenen Mischungsverhältnisse im Weine mit sich bringt. Der unter bangeführte Fall tritt auch bei den consistentesten Traubenforten, wenn solche nicht reif werden, ein. In allen diesen Fällen bleibt bei der Gährung, da der Zudergehalt schnell consumirt wird, eine große Menge von Gährungsstoff zuruck. Der Wein wirdschleimig, schwach, und zu allen Krankbeiten geneigt.

Nur wenn Ueberichuß von Saure vorhanden ift, so ift es möglich, daß von dieser ber Rieber niedergeschlagen wird, wonach alsbann fast

nur die Saure nebst beren Berbindungen und etwas Altohol übrig bleiben, eine Masse, die sehr haltbar wird und sobald keiner Zersetzung unterworfen, aber auch kaum mehr für Bein anzusehen ist. Das Niesberschlagen der überschüsigen Menge von Gabrungsstoff kann übrigens auch erfolgen, wenn die Masse aus besondern einwirkenden Ursachen (3. B. neuer Kässer u. dgl.) vielen Gerbestoff enthält. In den Trauben selbst aber, wenn sie geringhaltig sind, sindet man gewähnlich nur eine geringe Menge vieses Stoffes.

2) Hinreichender Juderftoff, um bem Gabrungsftoffe die Wage halten zu können, ohne bag von einem Theil mehr als von dem anbern zurudbleibt. Auch ift hierbei Waffer in gehöriger Menge vorhanden, um zur Weingeiftbildung bas Röthige beitragen zu können.

Dies Berhältniß erzeugt immer gefunde fraftige Weine, die möglichst start und geistig werden, aber etwas herbe schmeden, bis sie das Alter mild macht. Gewöhnlich sinden sich solche Weine erzeugende Mostarten in guten Jahrgangen auf Mittellagen und in bereits höher gegen Norden liegenden Distrikten. In warmeren Zonen sind sie die Produkte von kubleren Lagen.

Je nach Jahrgang und Lage führen bie aus biefen Moftarten entstandenen Beine mehr ober weniger Saure bei sich, boch nur bann vorwaltend, wenn die Traubensorte ohnehin, und bei bebeutendem Buschergehalt, auch noch einen höheren Grad von Saure besitzt. Beine, welche in guten Jahrgangen, aber nicht in besonders gunftiger Lage, von Rieblingen erzogen werden, tragen meistentheils diesen Character.

3) Der Moft hat hinreichend Gahrungsftoff und Buder, aber es fehlt bie zur völligen Bersetzung bes Buders nothige Baffes rigkeit.

In diesem Fall schreitet die Gabrung nur so weit voran, als das Baffer Material zur Zuderzersetzung liesert. Es bildet fich eine hinreichende Menge von Alkohol, weil das Migverhältniß des Waffers im Ganzen doch nur bei ganz dicken Mostgattungen sehr bedeutend ift, welche aledann auch kaum in Gahrung übergehen. Dagegen aber tritt der Alkohol mit dem Zudergehalt hindernd gegen den Gahrungsstoff auf, und wirft benselben um so eher zu Boden, als die Masse geistig genug ift, um ihn nicht schwebend zu erhalten.

Diefe Art von Moft erzeugt bie füblichen biden, zuderhaltigen Beine, welche, wenn fie ben hochften Grab von Buderbichtigkeit erzeicht haben, oft an ber Sonne liegen muffen, um nur die gehörige Gabrung burchzumachen.

Diefer Zustand bes Mostes wird auch kunftlich, burch Berbunftung ber Wäfferigkeit füßer, wenig Saure enthaltender Traubenarten, bersbeigeführt, wie bei bem Strohwein, bei welchen noch zu dem Aufweichen der Trauben nicht einmal Waffer, sondern ein anderer guter Bein genommen wird. Auf Corfika, so wie auch in Italien fertigt man durch Abdrehen der Traubenstiele einen ähnlichen Wein.

Auch die Ungarifden Erodenbeerweine gehören hierher, wenn biefe in überfluffiger Menge zu anberem guten Mofte genommen werben.

4) Der Zuder ift nebst ber Bafferigfeit und Saure in gehöriger Benge vorhanden, aber die Maffe bes Gahrungestoffs ift zu gering, um folchen gang in Alfohol verwandeln zu können.

Dies ift mehr ober minder ber Fall bei allen befferen Lagen in guten Jahrgangen, in ber gemäßigten Bone. Begen Guben bin fleigt ber Budergehalt immer, bie Weine erhalten eine überwiegenbe Gugigfeit, obne beshalb gerade ben Charafter von vermehrter Confiftens und Sprupedide anzunehmen. Begen ber überwiegenben Maffe freien Buderftoffes aber findet beffen Berfetung oft unvolltommen ftatt, baber bleiben fie ftets in Gefahr, in Effiggahrung überzugeben, und erhalten oft, auch wenn fle geschloffen bewahrt werben, einen Effigflich, welcher fich barin erhalt, ohne gerade ben Alfoholgehalt felbft anzugreifen. Diefe Beine ber Luft ausgesett, fo geben fie jedoch fchnell, burch Ber= wefung bes Buders, in Effig über, und reifen alsbann auch ben Alfohol aur aleichen Entmifchung mit fich fort. Ale Reprafentant biefer Claffe mar ein großer Theil der Weine vom Jahrgang 1834 anzufehen, welche bei aller geiftigen Eigenschaft febr leicht jum Stichigwerben geneigt waren. Bu biefer Claffe gehören aber auch faft alle fonftigen vortrefflichen Beine ber gemäßig= ten Bone, und viele ber heißen, und von ihrem leichten Uebergang in Gaure mag bie im Guben herrichende Bewohnheit, die Weine mit Bed und Galgmaffer zu behandeln, welche ichon Romer und Griechen fannten, ber-Auch bing vielleicht ber Bebrauch ber Alten, Die Beine in ben Rauch zu bangen, hiermit gufammen.

Der Charafter folder Beine wird fünftlich erzeugt burch Spatiese bei vorgerudter Reise und trodner herbstwitterung, so wie durch Aufs

speichern reifer Trauben, um fle bis zu einem beliebigen Grad von ... Buckerverdichtung ber Berbunftung zu überlaffen, aber ohne fie fpater mit anderem Moft ober Wein aufzuweichen.

Da übrigens der Gahrungsstoff, je nach dem Barmegrad bes Mostes, stärker oder schwächer wirkt, so kann das Migverhältniß besselben zu dem Zuderstoff sehr verschieden und mannichfaltig sehn. Bei niederer Temperatur beendigt sich oft die Gährung sehr schnell und ber Wein bleibt suß, so wie sich aber die Wärme im folgenden Sommer erhöht, so tritt eine nachträgliche Gährung ein, welche bem Weine erft seine eigentliche Stelle anweist \*).

Durch Runft fann ber Gabrungsstoff verringert werben, wie z. B. burch bas Stummmachen vermittelft Einschwefelns, Schönen (wie bei ber Champagnersabritation). Die Entschleim-Methode beruht zum Theil ebensfalls auf biesen Grunbsähen, und burch diese läßt sich ein Moft, der zu ber Abtheilung Nr. 1 gehört, in jene von Nr. 4 bringen, nur daß er alsbann nicht so geistreich und suß ift, als die von der Natur selbst bahin gestellten Arten.

Obschon bereits mehrere Wege zur Eintheilung ber Weine eingeschlagen wurden, so scheint mir die Classissication derselben nach der Conssumtion des Zuderstoffs durch die Gährung, die natürlichste zu seyn. Wir erhalten durch sie eine Reihenfolge, die mit den sogenannten trocknen Weinen anfängt, in welchen bei der Gährung aller Zuder aufgezehrt ward, und bei den säßen Liqueurweinen, welche noch eine bedeutende Wenge Zuder zuruck behielten, endigt. Diese Reihenfolge beginnt so zu sagen an der nördlichen Weinbaugränze, und zieht gegen den Aequator hin. So wie sich zwischen Beinbaugränze, und zieht gegen den Aequator hin. So wie sich zwischen beiden Linien eine unendliche Wenge von Abandezungen und Zwischenlagen sinden, eben so treffen wir sie auch bei den Weinen selbst an, bei welchen nur die am entserntesten von einander stehenden Sorten auch jene Gattung, zu welcher sie gehören, am deuts lichsten repräsentiren.

Als Unterarten laffen fich ben beiben Sauptgattungen noch bie Beine nach ihrem eigentlichen Beingeruch, ihrer Farbe und ihrem

<sup>\*)</sup> Manche 1835r Beine, welche bei einem fehr falten Better geherbstet wurden, gingen aus Mangel an Renntniß ber bei ber Gahrung vortommenden 3wifchenfalle ju Grunde.

Bouquet, unterordnen. Wir haben baber noch rothe, fcillernde und weiße, bann bouquetreiche und bouquetlofe Beine.

Merkwürdig ift, daß zwischen den nördlichen und südlichen Beisnen auch ein Unterschied in Rucksicht ihres Sauregehaltes eriftirt. Es ift dies die Folge des Umstandes, daß, je reifer die Trauben werden, ihre Saure immer mehr desoridirt und in Jucker umgebildet wird, und am Ende fast zu Rull herabsinkt. Da aber die Sauren bet den nördlichen Weinen in Vereinigung mit dem Alkohol die Aetherarten, und mit diesen eine ganze Folge von riechenden und schmeckenden Stoffen bilden, so muß daraus folgen, daß die südlichen Weine diese Geschmäcke nicht bestehen. Dafür tritt aber bei ihnen das geistige Princip, mit Süßigkeit verbunden, mehr hervor, so daß sie sich mehr den Lisqueuren nähern, von welchen sie mit Recht den Namen tragen.

In Rucksicht ber Farbe eriftiren keine so fehr mannichfaltigen Schattirungen, nur ift auch hier wieber zu beachten, wie fehr die Dichtigkeit ber rothen Farbe mit ber Annäherung an die fübliche Bone steigt. Doch ist es noch die Frage, ob hier sich ber Färbestoff durch die Wärme selbst vermehrt, ober ob vielleicht im Süben etwa farbehaltigere Traubensorten gebaut werden. Im Norden bedingt die gröspere Reife keineswegs eine dunklere Farbe, was man schon daraus erssehen kann, daß sehr oft in geringeren Jahrgängen der rothe Wein eine viel dunklere Farbe, als in den vorzüglichen, empfängt.

Noch könnte man eine Reihe bilden zwischen ben bouquetreichen und bouquetlosen Beinen, wobet wieder zu bemerken ist, wie die südsländischen sich mehr zu den letzteren hinneigen, während die nördlicheren besseren Beine oftmals daran sehr reich sind. Wahrscheinlich ist die größere Reise der Trauben im Süden an dieser Erscheinung wenigstens theilweise schuld, indem sich dadurch das ätherische Del der Traubenhäute verzstädtiget oder zersest. Auch werden daselbst meistens großbeerige, überhaupt weniger Bouquet enthaltende Trauben gebaut. Daß die Gegenwart der Säure nicht an jener des Bouquets schuld ist, zeigen eine Menge von säuerlichen Weinen, welche wohl weinreich sind, deuen aber dennoch alle Spur von Blume sehlt.

Die Bildung bes in ben Sulfen befindlichen atherischen Dels scheint aber felbft wieder durch eigene Berbindungen hervorgerufen zu sein, welche gewiffe Beftandtheile einzelner Traubenforten, mit gewiffen eigenthumlichen Bestandtheilen ber Bobenart, worauf fie fieht, eingehen.

Denn merkwürdig ift es, daß Traubenarten, welche das ftarffte Bouquet haben, z. B. Rieslinge, dieses bennoch auf jeder Bobenart anders bestigen, daß aber auf einer und berselben Bobenart die verschiedenen Bouquet erzeugenden Traubenarten dieses doch immer nur nach ihrer Sorte modificiren, wenn sie neben ober nach einander gepflanzt werden.

Unter ben verschiebenen Geschmäden und Blumen zeichnen fich noch jene aus, welche eigentlich mehr in bem Safte gewiffer Traubenarten enthalten find, gegen bie, welche mehr in ben Beerenbulfen felbft ihren Git haben, 3. B. ber Mustatgefchmad. Dabrent bas Bouquet oft bei geringeren Sahrgangen fraftig bervortritt , ift ber Mustatgefchmad gar nicht ausgebildet, und in manchen geringen Jahren fehlt er gang. Ueberhaupt ift er mehr ein Rind bes Gubens, indem er bafelbft auch mehr Einfluß auf ben Weingefchmad felbft außert, als in falterer Bone. 34 wurden ein Riesling und ein fehr vorzuglicher und reiner Mustatellerwein eingelegt, und beibe Beine nach einigen Jahren gegen einanber gepruft. Der Riesling hatte ein fehr ftartes Gewurg entwickelt; ber im erften Jahre fehr bouquetreiche Dustatmein hatte baffelbe aber faft ganglich verloren. Bielleicht ift bie größere Dauer bes Dustargefchmade im Beine an ben Budergehalt gebunden, und halt in folden Weinen langer, welche wegen überwiegenber Menge beffelben in ber Bahrung nur langfam fortichreiten. Dicht zu überfeben ift auch noch ber Umftand, bag ber Mustatgefchmad, wenn er ericheint, auf jeber Bobenart gleich ift, mabrend bies bei bem Rieslingbouquet nicht ftatt finbet.

In die Reihe der nach ihrem Bouquet geordneten Weine gehören auch noch die mit kunstlichem Bouquet versehenen sogenannten Gewürzeweine, wie sie z. B. in Ungarn, unter dem Namen Tropswermuth, vorskommen, auch hier und da in Frankreich als Gewürzweine im Gebrauche sind. Wahrscheinlich stammen diese von den Römern und Griechen ab, von welchen wir mande Borschriften hierzu noch besitzen, wenn sie freislich nicht gerade munden möchten. Doch stellt sich aus dem Gebrauch der Alten, Gewürz zuzusügen, mit ziemlicher Gewisseit heraus, das Bouquet schon damals im Güden nicht gerade vorherrschend sehn mochte, weil die Gewürze sonst enthehrlich gewesen wären.

Moge bas Borgetragene binreichen, um biefen reichen Stoff ge= nugenb zu beleuchten, über welchen allein ichon ein ganges Buch gu schreiben wate, wenn man alle die auf einander wirkenben Stoffe in ihren verschiedenen Beziehungen auf einander gehörig zu untersuchen bie nothige Kenntnif und Muge hatte.

## 11. Ueber den geeignetsten Zeitpunkt zur Weinlese, und über einige Verbesserungsarten des Weines, noch an den ungemosterten Trauben.

In jedem herbste sind die Meinungen über die Zeit der Beinlese getheilt. Die Aengstlichen und Zene, welche den neuen Bein sehnlichst wünschen, können solche kaum erwarten. Die Anderen, und zwar die Bernünftigeren, wollen einen späteren Zeitpunkt gewählt haben, und weil in den letten Jahren diese Meinung überhaupt mehr Burzel gefaßt hat, so suchte man auch von Seiten der Feltpolizeibehörden die Beinlese so weit hinauszuschieben, als es sich mit der Sicherheit der Erndte vertragen mochte, was auf die Qualität des Weines gewiß nur günftig wirkte.

Damit aber nicht zufrieben, und aufgenuntert burch ben Erfolg, welchen einzelne Weingutsbesitzer im Rbeingan, burch bas lange Sansgenlassen ber Trauben, erbielten, gingen wieder Manche zu weit, und wollten die Spätlese überall verbreitet wissen, ohne zu bebenken, daß berselben ein ganzes Seer von-Hindernissen durch das Klima, die Lage, den Boden, die Traubensorte und den Zeitigungsgrad derselben entgegenstehen kann, und daß in vielen Fällen die Spätlese eine Traubenserndte in Gefahr bringt, ohne dabei der Weinqualität besonders zu nützen. Keiner der Sprecker dafür und dagegen hatte aber die Sache in ihrem wahren Verbalt erwogen, daher hatte auch Keiner ganz recht oder unrecht. Vielleicht ist es möglich, alle biese abweichenden Meinungen zu vereinigen, wenn es gelingt, die Fälle, in welchen eine jede wirklich richtig ift, nach wissenschaftlichen Gründen zusammenzusstellen und zu ordnen.

Wenn die Traube verhlüht hat, und die Beeren aufzuschmellen beginnen, so findet man in benfelben bereits ben Anfang ber Kerne, als kleine, mit einer burchilchtig folleimigten Materie angefüllte Rockn-

chen. Die fle umgebenbe Maffe unterscheibet fich in ihrem Stoffe gar nicht von jenem ber Blätter und grünen Triebe. Erft nach einigen Bochen wird die Beere saftiger als die Blätter, und scheint auch mehr Säure als diese zu besitzen, während sich übrigens noch gar kein Zuderstoff gebildet hat.

Mit bem Bachsen ber Traube ist wahrscheinlich die Umbildung von niedreren Pflanzensauren in höher organisirte verbunden. Ext dann aber, wenn die Beere etwas durchsichtig wird, scheint die Zuderbildung selbst anzusangen, und die Umbildung der Säuren in Zuderstoff zu beginnen. Diese setzt sich nun fort, und zwar, je nachdem die Witterung dasur günstig ist, schneller oder langsamer, die sie zu dem Punkt gestommen ist, welchen wir vollkommene Reise der Trauben nennen, wobei die Beere durchscheinend, helle, von möglichster Süse ist, die Rerne nicht mehr an den Stielen anhängen, die Traubenstielchen ihre Frische verloren haben, und wo nicht eintsochnen, doch wenigstens verhärten, und den Eintritt des Sastes aus dem Stock in die Frucht erschweren oder ganz ausheben. Es tritt alsbann eine Art von Stillstand ein, in welcher Periode die Traube keine Communication mit dem Stocke mehr besitzt.

Diefer Stillftand ber Wegetation richtet fich aber entweber

- a) nach ber Natur bes Traubenftodes und ift Folge ber ohne Stos rung beenbigten Begetation beffelben, ober er entfteht
- h) burch die Witterungsverhältnisse bei vorgerückter Jahreszeit, indem alsbann die Begetation niederfinkt und ausgeht, auch wenn sie thren Berlauf noch nicht ganz in sich abgeschlossen hat.

In guten Weinjahren, bei frühzeitigem Austreiben ber Weinftode und bei einer ununterbrochenen Begetation mahrend des Sommers wird immer ber erfte Fall eintreten, ber andere ift mehr ober weniger Folge eines späten Frühlings und einer öfters unterbrochenen, warmelosen Sommervegetation, in welchem Falle eigentlich nie ein mahrer Reifespunkt eintritt, und die Zuderbildung später nur durch die äußeren Witterungsverhaltniffe aufgehoben wird.

Dabei versteht es sich von felbst, baß es bei bem Zeitpunkt ber wahren Reife auch febr auf bie Traubenforte felbst ankömmt. Beil bei manchen, welche wenig Säure besitzen, ber Umbilbungspunkt berfelben eber als bei ben anderen erreicht wird, fo erlangen biefe auch ben Reifepunkt fruger, und wir feben bies an ben Clepnerarten, ben

Sylvanern, Gutebel und Traminern, welche weniger Saure als Rieslinge und Elblinge befigen, baber auch früher reif find.

Ueber bas Berhältniß, wie die Zuderbildung mit der Berminder rung der Säure fortschreitet, stellte ich im Jahre 1838 genauere Untersuchungen an. Da die damals aufgenommene Tabelle für Manchen interessant sehn durfte, so mag sie hier eine Stelle finden. Man sieht daraus übrigens nicht allein, wie die Reise mit der Berminderung ver Säure vorrückt, sondern auch, wie solche bei einzelnen Traubensorten langsamer, bei anderen rascher vorschreitet.

| Beit ber Untersuchung | Es haben |        |          |        |          |        |  |  |
|-----------------------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|--|--|
|                       | Clävner  |        | Traminer |        | Splvaner |        |  |  |
|                       | Säure    | Bucker | Säure    | Bucker | Säure    | Bucter |  |  |
| vom 20. bis 25. Sept. | 2,34     | 0      | 2,34     | 0      | 2,40     | 0      |  |  |
| ben 8 10. Oftober     | 0,77     | 72     | 0,64     | 72     | 0,64     | 74     |  |  |
| ben 18. Oftober       | 0,60     | 85     | 0,40     | 75     | 0,26     | 70     |  |  |

| Beit ber Untersuchung | , Es haben |       |          |        |                    |       |  |  |
|-----------------------|------------|-------|----------|--------|--------------------|-------|--|--|
|                       | Drilieber  |       | Riesling |        | Elbling            |       |  |  |
|                       | Säure      | Buder | Säure    | Bucker | Säure              | Buder |  |  |
| vom 20. bis 25. Sept. | 2,40       | 0     | 2,69     | 0 -    | nicht be-<br>merkt | 0     |  |  |
| ben 8 10. Oftober     | 0,79       | 74    | 1,00     | 70     | 0,93               | 70    |  |  |
| ben 18. Oftober .     | 0,53       | 74    | 0,73     | 72     | 0,72               | 70    |  |  |

Es feheint nach ber Tabelle, baß bie Zuderbildung im Anfange ziemlich rafch eintritt, nachber aber langfamer fortschreitet. Da im Jahre 38 bie weitere Ausbildung ber Trauben burch ungünstige Bitterung unterbrochen wurbe, so ließ sich ber eigentliche Zeitpunkt ber Reise nicht bestimmen. Alle Traubenforten waren noch im Fortschreiten ber Zuderbildung begriffen, als ber Regen alle weitere Operation hemmte, indem bas in die Trauben eingebrungene Wasser, bei einer Untersuchung am 25. Oktober, solche alle um ein bedeutendes gerings haltiger an Säure und Zuder gemacht hatte, wobei jedoch interessant

war, zu feben, wie bie Clavner, Traminer und Eislinge fo viel mehr Bafferigkeit, ale die anderen aufgenommen hatten, indem die Differenz 9-10, bei den andern aber nur 3 Grab betrug.

Um ben Reifepunkt selbst ganz genau und, so zu fagen, chemisch zu bestimmen, müßte in ben nördlichen Climaten ein vorzügliches Weinjahr abgewartet werden. Denn wenn man z. B. den 38r Most in seinen Bestandtheilen gegen senen von 1834 betrachtet, so müßte sich die Säure noch in sehr bedeutendem Grad vermindern, weil in letztgenanntem Jahre das Gewicht des Mostes, nach der Mostwage, um so viel höher als in dem von 38 stand. Ob aber eine Bestimmung nach der Mostwage allein als richtig zu betrachten ist, möchte zu bezweiseln sehn, weil der Grad der Wässerigkeit der Trauben immer einen besonderen Einfluß auf die Zuckerhaltigkeit derselben äußert, der Wassergehalt aber mit der Reise nichts gemein hat. Fassen wir übrigens das Gesagte kurz zusammen, so möchte der Bunkt der eigentlichen Traubenreise auf solgenden Kennzeichen beruhen.

- a) Wenn die Stocke in ihrer Begetationstraft nachlaffen, und die Berbindung ber Frucht mit ber Ernahrung vom Boben ber aufhört, baber auch die naberen, früher bemerkten Kennzeichen ber Reife, an ben Trauben felbft, erscheinen.
- b) Wenn ber Budergehalt im Mofte ben Gehalt an Saure um ein fehr bebeutenbes überwiegt. Das Berhaltniß biefes Ueberwiegens möchte aber für jebe Gegend ein anderes fenn, und mußte bafelbft in besonders guten Weinjahren aufgesucht werden, um hiernach später eine bestimmte Norm zu haben.

Dabei mare aber noch Folgenbes zu bemerfen:

In geringen Weinjahren erreichen die Trauben hodft selten ben eigentlichen Reisegrad, sondern werden nur gewissermaßen nothreif, indem der Nachlaß der Begetation, welcher durch die Jahreszeit geboten wird, die vegetative Ausbildung unterbricht. Der Grad der letten richtet sich aber wieder nach dem mehr oder weniger günstigen Charakter des vorhergegangenen Sommers.

In jedem Grad der Reife konnen die Trauben mehr oder weniger confistent seyn, welche Eigenschaft oft mit der Reife selbst verwechselt . wird, aber genau unterschieden werden muß.

Noch ift etwas über bie fogenannte Nachreife ber Trauben gu fagen, fo wie auch von ber Ueberreife berfelben, ber Evelfaule, und

dem Morschwerben das Nötbige zu bemerken. Den Begriff der Nachsreise und den der Ueberreise nimmt man oft für einen und denselben,
obsidon hier ein großer Unterschied statisindet. Nachreise heißen wir
bei den andern Obstarten jenen Zustand, in welchem sich, bei Geles
genheit der Ausspeicherung, ihre Bestandtheile unter einander verändern,
und die höheren organisirten Bildungen in niedriger gestellte zurücks
gehen. Nach Sprengel verwandelt sich auf viese Art und in dem Kerns
obste die Holzsaser und das Stärkmehl in Zucker und Gummi. Die
Säuren scheinen dabei aber keine Beränderung zu erleiden, sondern
werden nur von dem Zucker z. umhüllt, wodurch ihr Geschmack nicht
mehr so start hervortritt. Mispeln können z. B. erst genossen werden,
wenn sie ansangen in Fäulniß überzugehen. Vielleicht wirkt bei dem
Nachreisen und Süswerden des Obstes auch noch die Diastase.

Ueberreif ift aber jener Buftand, in welchen bie bereits ganz reife Brucht eintritt, wenn ihre alsbann gewöhnlich eintretende Zerfetzung noch durch befondere Berhältniffe aufgehalten wird, und dabei eine Berdünftung ihrer Wäfferigkeit stattfindet, welche oft allein den Eintritt der wahren Fäulniß hindert. Findet diese Abnahme der Wäfferigkeit nicht istatt, so wird diese Fäulniß beschleunigt, besonders wenn burch besondere Umstände noch Wasser binzutritt.

Ob die Trauben in den oben angeführten Buftand von Nachreife. wirklich übergeben konnen, ift ungewiß, und ware erft durch eine genaue Untersuchung ihrer Bestandtheile festzustellen. Ohne dieser vorsgreifen zu wollen, mage ich es, folgende Ansicht aufzustellen:

Wir haben, in Bezug auf die Beschaffenheit der Beeren, zweierlei Gattungen von Traubenarten, nämlich die sogenannten weichen und die harten oder edlen. Bu den ersten gehören alle jene dunnhäutigen Sorten, welche gewöhnlich sehr saftig sind, mehr oder weniger Saure besitzen, leicht faulen und auslausen, aber in gunftigen, trockenen Spätjahren durch Berdunftung einschrumpfen und ihren Zuderstoff verzoichten. (Unter anderen sind die in Ungarn so berühmten Trockenbeezren Erzeugnisse dieser Art.)

Die harten (eblen) Traubensorten haben bagegen eine bide Schaale, und marliges Fleisch, welches Berbalten auf eine gewisse Wenge von bober als Zuder organisirten Brobutten, vielleicht auf Starte, gewiß aber auf einen ftarteren Gehalt von Faserstoff und Bflanzenschleim hindeutet. Bielleicht hängt damit auch die Bilbung bes atherischen Dels

in ben Beerenhäuten zusammen, ba namentlich nur biese Araubensorten bas eigentliche Bouquet geben. Sie widerstehen ber Fäulniß weit länsger, als die weichen Sorten, geben auch öfters in einen Zustand über, welcher dem Morschwerden bes anderen Obstes gleicht, und während ber Wost der weichen Sorten, wenn sie nicht ihre Wässerigkeit einges büst haben, immer dunnstüssig erscheint, so geben die harten Traubensarten eine viel dickere, schleimigtere Flüssigkeit, welche erst durch länsgeres Stehenlassen dunner wird.

Wenn es nun bei ben weichen, bunnhautigen Traubenarten gewiß ift, baß fie aus Mangel an hoher organisirten Bestandtheilen einer eigentlichen Nachreife unfähig find, so scheint bies mit ben eblen Trausbenforten sich anders zu verhalten, und eine gewisse Art von Nachreise, unter gunftigen Umständen, wirklich statt zu sinden.

Dies flimmt auch mit einer Beobachtung gufammen, welche gewiß Beber ichon zu machen Belegenheit fand. Wenn nämlich Trauben gum . Sausgebrauch in guten Sahren aufgehoben werben, fo trodinen bie weichen nach und nach zu Rofinen gufammen, bei ben Traminern und Rieslingen wird bie Saure aber gang umhullt, und die Trauben neh= men an Guge immer qu, wobei fie mehr ober weniger ichleimig bleiben. In geringen Weinjahren bagegen findet, unter bagu gunftigen Berhaltniffen, biefes Eintrodnen zwar auch ftatt, aber wenn die aufgehobenen Trauben ohnehin fauer maren, fo werben fie burch bas Auflagern gewöhnlich noch faurer, und zwar fowohl bie weichen, ale bie barten Sorten mit einander. Der Grund bavon ift leicht baraus zu erklären, bag bei ben weichen Trauben nur ein und derfelbe Wafferverbunftungsproceg, und zwar in allen Jahren; bei ben harten Sorten aber, und zwar in ben auten Sabren, eine fortgefeste Buderbilbung, in ben ichlechten aber nichts bergleichen ftattfindet. Dies lette fommt wieder baber, weil es, burch bie mangelnbe Begetation, an ber Ausbildung von hober organifirten Beftanbtheilen fehlte.

Es ift aus bem Gesagten leicht einzusehen, daß sich zwischen ben weichen und harten Trauben ein bedeutender Unterschied in ihren Bestandtheilen ergibt, indem die ersten fast gar keine höher organisirten Bildungen, die anderen aber mahrscheinlich solche besitzen, wodurch die ersteren fast gar keiner, die zweiten aber einer ziemlich bemerkbaren Nachreise fahig sind.

Ich erinnere mich, vor einigen Jahren einen Borfchlag gelefen gu

haben, die Trauben durch Aufeinanderlegen und eine hierdurch bewirks werdende Erwärmung, nachreisen zu lassen. Es ware der Mühe werth, bei harten Traubensorten diese Verfahrungsart weiter zu verfolgen, und genauere Versuche hierüber anzustellen. In geringen Jahren würde die Juckerbildung vielleicht in so weit vorschreiten, als Stoffe vorhanden sind, welche sich in Zucker verwandeln können. Ihre Menge hängt freilich wieder von dem Charakter der Sommerwitterung ab. In guten Jahren wurde diese Methode vielleicht ein schnelles Vorschreiten der Zuckerbildung bewirken, wobei freilich nicht auf die Verdünstung der Wässerigkeit Rücksicht genommen werden durste, welche hierbei nicht stattsinden kann.

Was die eigentliche Ueberreife betrifft, so ift es klar, daß sowohl harte, als weiche Traubensorten, unter gunftigen Berhältniffen in diesen Zustand gelangen konnen. In Jahren, in welchen die Reife sehr frühzeitig eintritt, leistet diese Ueberreife bei der Berbefferung des Weines sehr wesentliche Dienste.

Geben wir auf unsere früher gestellte Frage, wann ber geeignetste Zeitpunkt zum Gerbste eintrete, über, so ift die einfache Antwort barauf, daß man in guten Jahren jedenfalls ben Zeitpunkt ber vollkommenen, in geringen aber jenen ber höchst möglichen Reise abwarten muß. Der erste Fall ist nicht schwierig zu bestimmen, im zweiten sind aber mans cherlei Rücksichten zu nehmen, und zwar:

- a) Sieht man, daß der Wein boch nur ganz gering wird, und bei der vorgerückten Jahredzeit, der Witterung u. f. w. eher ein Bers derben deffelben, als eine Verbefferung möglich ift, berechnet man überdies, daß hierbei eine etwas beffere Qualität ben Verluft an Quantität doch nicht beden möchte, so ist anzurathen, den Herbst immer bei Zeiten zu beginnen, ehe eine ganz schlechte Witterung eintritt, und den Most auch noch durch Regenwasser ober Frost völlig verdirbt.
- b) Es kann ber Fall eintreten, daß die Trauben wohl nicht ganz reif, aber confistent genug find, und bei starkem Säuregehalt boch ichon eine größere Menge von Zuderstoff gebildet haben. In diesem Valle ift mit bem Perbsten zu warten, so lange die Witterung keine Gefahr ber Bernichtung broht; benn hier geht- boch immer noch etwas Zuderbildung vor sich, und wenn es gelinat, diese noch auf einen höheren Grad zu steigern, so bildet sich bei ber nachherigen Weingah= rung boch noch Alkohol genug, um ben Niederschlag ber Säure zu

befördern, wonach, nach langerer Zeit, noch ein angenehmer Wein entstehen kann, wie dies z. B. in manchen Gegenden bei dem 1836r der Fall war, der im Anfang gering, sich aber nach einem Jahre merklich verbesserte. Aber auch noch in diesem Falte muß die Quantität vor der Qualität respektirt werden, da eine nur etwas bedeutende Berminsberung rerselben die Erhöhung der letzten schwerlich lohnen durfte. Eben so ist in allen Fällen Rücksicht auf ein mögliches Erfrieren der nicht ganz reisen Trauben zu nehmen, welches auf den Wein eine unsgünstigere Wirkung äußert, als wenn einige Tage zu früh geherbstet wurde.

Bas hier für bie geringeren Jahrgange gesagt wird, gilt auch für bie geringen Lagen in besteren Beinjahren, und in beiben Fällen ift es immer besser, auf größte Quantität, bei möglichst guter Qualität, als auf bas Gegentheil, zu sehen.

Treten noch besondere Fälle, z. B. Fäulniß ein, so ist wieder ein Unterschied zu machen. Bei saurer Fäulniß ist nämlich, wenn man die angesteckten Trauben nicht wegwersen will, wenig mehr zu thun, als den herbst zu bereiten. Bei der süßen Fäulniß aber darf man nicht zu ängstlich senn, besonders wenn der Charakter der Witterung und die Jahreszeit vielleicht noch ein trockneres Wetter hoffen läßt. Besonders in diesem Falle ist es sehr räthlich, ein solches abzuwarten, weil die Verdünstung die süßfaulen Trauben ost noch zu einer vortrefslichen Qualität veredelt, wie wir dieses im Jahr 1839 fanden, in welchem Jahre die süße Fäulniß und die Verdünstung in den besseren Lagen häusig zusammentrasen, und vorzügliche Produkte erzeugten.

Uebrigens muß bei ber Beftimmung ber Weinlese immer Einsicht und Erfahrung leiten. Diese wurde aber sehr unterftugt, wenn man in jeder Gemeinde wenigstens nur eine Reihenfolge von Mostabwägun= gen nebst beigefügten Notigen über ben im Jahre ber Wägung erzeugten Wein besähe. Solche Beobachtungen wurden bas Urtheil in vorkom= menden zweiselhaften Fällen sehr unterftugen.

Die seither gegebenen Bestimmungen über die beste Lesezeit dienen übrigens nur für jene Fälle, wo ein herbst für die Altgemeinheit bestimmt werden soll. hier muß, der Minderbegüterten wegen, welche ihre Weinernote nicht ohne Noth ristiren dürsen, und denen eine etwas bessere Qualität gewöhnlich doch nicht bezahlt wird, ber hocht mögliche quantitative Ertrag bei möglichter Güte doch immer vorzüglich berück-

fichtiget werben. Daber bier auch nur die wirklich eingetretene Reife als Regel angenommen wurde.

Sind aber Rebbesitzer vorhanden., welche aus befondern Gründen bie Beredlung ihres Beines schon in den Trauben beabsichtigen, es mögen dies nun Einzelne oder ganze Gemeinden von vorzüglichem Rufe senn, so fteht ihnen diese Weinveredlung durch Benutzung der Nach = und der Ueberreife, mit der dabet stattsindenden Wasserverdung ftung, auf verschiedene Weise zu Gebot. Sie haben hierzu:

- 1) Die künstliche Beschleunigung ber Tranbenreise burch Abdrehen ber Tranbenstiele, wie solches schon die Romer kannten, und jest noch hier und ba in Italien und Corsika gebrauchlich ift, wodurch namentslich bei gehemmtem Saftzubrang aus bem Stocke, die Berbünstung sehr befördert wird. Durch Umbrehen ber Tranbenstiele werden auch im sublichen Frankreich die Muskatweine erzeugt, so wie mehrere der edles ren spanischen Weine.
- 2) Die Einsammlung der Trockenbeeren, dort, wo sich dieselben als Produkt der Ueberreise und Verdünstung erzeugen, wie z. B. in Ungarn. In guten Jahrgängen nämlich werden in heißen Climaten die Trauben der weicheren Arten früh reif, und viele Beeren derselben kommen in den Zustand der Ueberreise. Dabei springen sie auf, die Wässerigkeit läuft aus, und der Rücktand verdünstet durch die dort im Gerbste herrschende, gewöhnlich sehr trockne Witterung, so daß nur noch das in der Beere enthaltene zuserhaltige Mark, aber sehr verzichtet, zurückbleibt. Diese Trockenbeeren sammelt man, um sie wieder durch Most ausweichen zu lassen, welcher hierdurch auf einen hohen Grad von Zusergehalt kömmt
- 3) Die Spätlese. Das hängenlaffen ber Trauben, so lange, bis fie entweder in geringeren Jahren wirklich nachgereift haben, ober in besseren überreif geworden sind. Man hat über die mehr oder mindere Anwendbarkeit dieser Spätlese auf alle ober nur die ausgezeichneten Traubenforten, auch jede ober auf nur besonders gunftige Lagen, vielssach gestritten. Nach dem Obigen ergibt sich aber, daß sie nur angeswendet werden sollte:
  - a) Wenn überhaupt nur auf beffere Qualität, ohne Rudficht auf Quantität, gefehen wirb.
  - b) Wenn ber Reifezustand ber Trauben burch ein längeres Sangens laffen überhaupt noch eine Bereblung berfelben verfpricht.

- o) Benn fich bas Spatjahrwetter fo gestaltet, bag eine Berbunftung ber Trauben möglich ift.
- d) Benn man Traubenforten befitt, von benen fich eine Bereblung burch bie Spatlefe erwarten lagt.

Bu a) Nur bei überwiegender Qualität bes zu erwartenden Beisnes ift die Spätlese überhaupt rathsam, weil durch sie, wenn ihr 3weck erreicht werden soll, eine bedeutende Masse an Quantität ausgeopfert wird. Man muß daher ganz sicher sehn, daß die bezweckte Qualität dermaßen im Preise steige, daß diese nicht allein alle größere Kosten, sondern auch den sehr bedeutenden Abgang deckt. Auch muß, weil die Erndte der Unbild der Herbstwitterung preisgegeben wird, die große Dissernz des Preises selbst ausmuntern, ein bedeutendes Ristco zu übernehmen; denn es wird gewiß von Niemand für klug gehalten werden, wenn Einer seinen ganzen Ertrag riskirt, um etwa 1/6 des gewöhnlichen Preises mehr zu erhalten \*). Um hierüber klar zu sehn, muß:

Bu b) Der Zustand ber Arauben sorgfältig untersucht und erwosen werben, ob solche nach bem Grad ihrer Reise burch bas Sangens, lassen auch wirklich bedeutend verbessert werden können, so wie auch, ob sie bereits jenen Grad der Reise erlangt haben, in welchem ein etwaiger Frost nicht schader, weil dieser, wenn der gehörige Reisegrad noch nicht eingetreten ist, die Begetation zerstört, und Zersehungen veranlast, die dem Weine einen schlechten Geschmad mittheilen. Es wäre die größte Aborheit; bei Gesahr von großer Rässe ober Frost unreise Arauben der Veredlung durch Spätlese aussehen zu wollen.

Bu o) Es gibt Gegenden, welche eine fo gunftige geographische Lage haben, daß solche, nach bem im Spatjahr herrschenden Boltens jug, für gewöhnlich eine ziemlich trodne Witterung erwarten können, während andere Weingegenden im Spatherbst als Regel meistens einer neblichten und naffen Witterung entgegenzusehen haben. In den erst= genannten läßt sich die Spatlese weit sicherer, als in den andern answenden, weil im Falle einer fortdauernden Raffe die Trauben durch Wasserinfaugung wieder um fo vieles und mehr geringer werden, als sie durch die Nachreise, selbst wenn solche stattsindet, zugenommen haben

Diese Erfahrungen machte ich felbft, als ich bie Spatlese versuchemeise in einer geringen Lage anwandte, um beren Erfolg in folden Berhasiniffen tennen ju lernen.

können. Wenn aber auch eine Gegend vor ber andern ben herbstnebeln und Regenwettern ausgesetzt ift, so ist dies nicht für alle Jahre ohne Unterschied zu verstehen. Es gibt nämlich dann auch oft ausnahms-weise folche, welche einen constanten Witterungscharakter an sich tragen, entweder naß oder trocken. Nach diesem muß sich alsbann gerichtet werden. Dies ist:

Bu e) barum nothwendig, weil in jedem Falle auf die Berbunstung ber Bafferigkeit in ben Trauben Rudficht genommen werden muß, in welcher, wenn diese überhaupt nur reif find, ein hauptvortheil ber Spätlese besteht. Denn angenommen, daß nur einzelne Arten einer wirklichen Nachreise fähig sind, und bag die weichen Traubenforten solche nicht eingehen, so konnen diese auch nur allein burch Berbunstung und Leberreife sich verbeffern.

Eine solche Berbünftung kann man aber mit ziemlicher Sicherheit immer erwarten, wenn die Trauben frühe genug reif geworben sind, und man den Oktober vor sich hat. In diesem Falle konnen nicht allein von harten, sondern auch von weichen Traubensorten durch die Spätlese ganz vortreffliche Weine erzogen werden. Unter allen Jahrgängen der letzten Jahrzehnte ware für unsere Gegend der Jahrz gang von 1834 am geeignetsten gewesen, solche vorzügliche Weine zu ziehen. In den nachsolgenden waren die Gerbste entweder zu spät, oder zu seucht, als daß sich, außer in den vorzüglichsten Weinlagen, mit einiger Sicherheit etwas hätte beginnen lassen. Wir kommen:

Bu d) betreffend die geeignete Traubenforte. Wenn in wärmeren Climaten wohl alle Trauben zur Spätlese sich eignen, und durch hänsgenlassen und Berdünsten zur Beredlung taugen, so sind es in der kälteren Jone doch nur die hartschaligen und consistenteren Traubensarten, welche so viel innere Kraft und Dichtigkeit besitzen, daß sie längere Zeit etwaigen Unbilden der Witterung widerstehen. Daher ist auch in unserer Gegend nur bei diesen die Spätlese anzurathen. Bielsleicht ist auch hierbei der Umstand, daß nur die eblen Trauben einer Nachreise sähig sind, zu berücksichtigen, so wie nicht zu übersehen ist, daß diese eblen Trauben allein die schmalzigen, starken und bouquetzeichen Weine geben, während die weichen wohl süße und liebliche Prosdukte erzeugen, aber bei ihrer Nachreise nicht gewürzhafter werden. Sie nehmen nur an Alfoholgehalt zu, und bekommen mehr Brand, welche v. Babo, Weindan. IV.

Eigenschaft die Roftbarkeit des Weines gewöhnlich nicht so boch steigert, daß eine bedeutende Berminderung der Duantität dadurch vergütet wird. Dies ist wenigstens in den Mittellagen der Fall. In vortrefflichen Lagen aber, wo sich der Sehalt der Trauben ohnehin schonverdichtet, konnen in guten Jahren auch die weichen Trauben mit vielem Erfolg zur Spätlese verwandt werden, so wie dies auch in dem vorher angeführten Falle mit Bortheil statifindet, wenn eine besonders frühe Reise eintritt, und diese noch eine bedeutende Berdünstung möglich macht. In andern Fällen faulen solche aber immer eher, als die Beredlung eintritt; daher bei ihnen in der Regel nie ein langes hängenlassen nach erlangter voll= kommener Zeitigung anzurathen ist.

Die Spätlese ift übrigens für nörbliche Climate bas Mittel, für bie raselbst wachsenden Trauben, wenn sie möglich ift, einen Theil der Consistenz der südlichen Trauben zu erlangen. Dies wird vorzüglich durch die Berdünftung des Wassergehaltes bewirft. Weil aber die Umbildung der Säure im Norden nie so vollständig, als im Süden vor sich geht, so bleibt daselbst immer etwas Säuregehalt zurück und wird verdichtet, und dieser Rückstand an Säure bewirft vorzüglich jenen Unterschied, der sich zwischen den besten nördlichen Weinen und den vorzüglichsten südländischen sindet.

Der Spätlese kann bei allem Bortheil, welchen fie barbietet, in allen nördlichen Climaten ber Borwurf gvoßer Unsicherheit des Gelingens gemacht werden, indem oft plöglich einfallendes Regenwetter ober Froft, wo nicht die ganze, doch einen großen Theil der Ernote zu Grunde richtet. Auch hat folche durch die Nothwendigkeit, die häugenbleibenden Trauben vor Menschen und Thieren zu sichern, für die Meisten, welche keine geschlossenen Weinberge besitzen, noch ihre besonderen Schwierigskeiten. Um eine größere Sicherheit mit weniger Auswand gegen Wetter, Diebstahl und sonstigen Verlust zu erreichen, ward

4) bas Auffpeichern ber Trauben, zum Zwed ber Nachreife und ber Berbunftung, empfohlen. Bor einigen Jahren in größerem Maußzitabe versucht, warb daffelbe seither fortgesett. Es ift bies nichts anderes, als ein Aussehen ber Trauben in einer Lage, in welcher sie nachreifen und verdunften können, wobei biese Verdunftung in einem verbedten Raume entweder ber Natur überlaffen werben kann, (welchen Weg ich einschlug), ober man sie badurch befördert, indem man den Raum, in welchem die Trauben lagern, durch Feuer erwärmt. Die letzte Art ift koftspieliger,

man hat aber alebann auch die Berbunftung felbst gang in feiner Gewalt, mahrend bei der ersten Methode mehr Beit gebraucht wird, wobei aber auch keine weiteren Koften nothwendig find.

Da die Auftpeicherung nur die Spätlese ersetzen soll, so sindet sie auch ihre Anwendung allenthalben, wo diese anwendbar ist. Nur läßt sich ihr Gebrauch in jenen Fällen noch weiter ausdehnen, in welchen man, wegen ungünstiger Witterung die Spätlese überhaupt aufgeben müßte. Auch hier tritt jedoch in den mittleren Weingegenden, so wie in nicht ausgezeichneten Weinjahren, ebenfalls der Fall ein, daß, wenn die Traubensorte durch ihre Art und ihren Reisegrad nicht schon einen vorzüglichen Wein verspricht, sie sich auch durch die Aufspeicherung-nicht so sehr veredelt, daß ein vorzügliches Produkt die Kosten, durch bedeutenden Mehrwerth, tohnt. Ich habe versuchsweise die Aufspeicherung von schwarzen Clännern und Elblingen prodirt. Die Weine wurden zwar bedeutend verbessert, kamen aber doch nicht in die Classe der vorzüglichsten Produkte, so daß ihr höherer Preis keineswegs die aufsgewandten Kosten beckt.

Dan bie Rathlichkeit ber Aufspeicherung mit ber befferen Qualis tat, auch ber weichen Trauben, in vorzuglichen Sahren und Lagen fteigen muß, verftebt fich wohl von felbft. Rur ift noch zu bemerten, bag bei rothen Trauben ber Farbestoff burch Aufspeicherung zu leiben und fich zu zerfegen icheint, befondere wenn die Berdunftung nicht rafch von ftatten geht, weshalb bie gange Operation bort auf feinen Rall anwendbar ift, wo man bei rothem Bein auf eine fehr buntle Farbe zu feben bat. Siermit ftimmt auch bie Meinung faft aller frangofifchen Schriftfteller gufammen, welche es als einen gehler ansehen, wenn rothe Trauben zu reif geherbstet werben, weil ber Bein alsbann einen fußlichen Geschmad, fo wie eine Reigung gum Sauerwerben erhalt und ichmerer zu behandeln ift, als ber gur rechten Beit, bei geboriger Reife gelesene. Auch foll er burdt ju farte Rachreife bas ihm nothwendige Bouquet verlieren, was febr mahricheinlich ift, und ben Sat befräftigt, bag bie ju rothem Beine ju vermenbenben Trauben fich nicht zu einer Berbefferung, burch Rachreife, eignen \*).

<sup>\*)</sup> Der hier probeweise aus aufgespeicherten rothen Trauben bereitete Wein vom Jahr 1840 ift suß, feurig, hat aber wenig Farbe, und ihm fehlt bie Brische und bas Bouquet, welches bie andern 1840r rothen Weine auszeichnet.

Das Aufspeichern ber Trauben erlaubt, bag man ben Grab ber Dichtigkeit bes Moftes, wie man ihn zu haben wünscht, genau einhalten, und, wenn die Jahrgänge nur nicht ganz schlecht sind, auch eine gewisse Gleichheit in der Qualität bes Weines, mehrere Jahre hindurch, beibehalten kann, wie ich dies in den Jahren 39 und 40 an dem so behandelten Weine selbst erfahren habe. Ob diese Gleichheit bei der Spatlese im Freien ebenfalls einzuhalten sehn möchte, ist zweiselhaft, weil man dabei doch zu viel von der Witterung abhängig ist.

Das Aufspeichern ift jedoch durchaus nicht zu verwechseln mit jenem Berfahren, welches im Elfaß zum Behuf des Strohweines angewandt wird. Bei dem, welches die Spätlese ersegen foll, muffen die Trauben immer einen gewiffen Grad von Klussigkeit beibehalten, so daß sie ohne Busab von Wost gekeltert und der Gahrung überlassen werden können. Die für den Strohwein ausbewahrten Trauben aber gleichen den Ungarischen Trockenbeeren, wobei nur der Unterschied besteht, daß, anstatt bei dem Strohweine zum Ausweichen der Beeren bereits gebils beter Wein genommen wird, die Trockenbeeren mit Most durchgeknetet werden.

Bum Schluffe mögen noch einige Resultate von Bersuchen über tie Verdünftung von aufgespeicherten Trauben und beren Bunahme an Dichtigkeit, wie ich fie bei mehreren Bersuchen erhielt, bier Blag finden.

Im Jahr 1838 wurde von Rieslingtrauben aus einer vorzüglichen Lage aufgelegt am 1. November: 1 Pfund; nachdem von ebenbenfelben Trauben 1 Pfund gemostert worden war. Dies lette gab 21 Loth Saft von 79½ Grab \*) Zuder und 0,30 Säuregehalt.

Am 14. November wurden die aufgespeicherten Trauben gemoftert, gaben statt 21 Loth nur 16 Loth Saft, welcher aber 95 Grad wog, und 0,40 Saure enthielt.

Aus geringerer Lage wurde am 1. November ebenfalls Riesling gepreßt, und der Saft untersucht. Er wog 20 Loth und hatte 68 1/2 Grad Zudergehalt nebst 0,40 Säure. Bon derselben Sorte war auch 1 Pfund aufgespeichert, und ward am 14. November gemostert. Dies gab 16 Loth Saft, dieser hatte 90 Grad Zudergehalt und 0,45% Säure.

<sup>\*)</sup> Bei ber Erforschung bes Buckergehaltes ward bie Dechslische Moftwage, als die bequemfte bei großer Richtigkeit, angewandt.

Im Sahre 1839 wurde ein ganzer Weinberg aufgespeichert, nachbem zuerft die füßfaulen, trocknen Trauben ausgelesen waren. Gleich nach der Lese gemostert, zeigten die aus den aufgespeicherten Trauben genommenen Broben 91%. Nachdem die Trauben aber 4 Wochen gelegen, und dann gemostert waren, zeigte die Mostwage 100 Grade.

Bei ber Beinlese' im Jahr 40 betrug bas Mostgewicht ber aufzuspeichernben Trauben 89%. Gine Barthie bavon ward furz vor bem Eintritt bes Frostes gekeltert. Der Most wog, ba mahrend bes häufigen Regens und ber seuchten Luft saft keine Berbunftung stattsand, nur 96%. Die andere, 6 Tage nach eingetretenem Froste gekelterte Barthie gab einen Most von 114 Graben, so daß sich für die ganze Duantität ein Durchschnitt von 105 Graben ergist.

Die von den aufgespeicherten Trauben erhaltenen Weine konnen für vorzüglich angenommen werden, und stellen sich den Jahrgängen von 34—35 ziemlich gleich, was auch mit dem Gewichte dieser Jahrsgänge correspondirt, welches in demselben Weinberge, gleich nach der Lese im Jahr 34, 105%, im Jahr 35 100% betrug. Wenn aber ein mittelmäßiger Wein, wie jener von 39 und 40 im Ganzen doch immer anzusehen ist, zu solch einer vorzüglichen Qualität gesteigert werden kann, so ist doch gewiß zu erwarten, daß in besonders guten Jahren, durch die Ausspeicherungsmethode, eine Weinqualität erzogen werden kann, von welcher man seither in diesen Lagen keine Ahnung hatte.

5) Die Auslese ber reifften Trauben, so wie solche z. B. in vier len besseren Weingegenden Frankreichs gebräuchlich, ift ebenfalls als ein wichtiges Berbesserungsmittel des Weines noch vor deffen Kelterung anzusehen. Es wird dieselbe entweder noch am Stock bewerkstelligt, oder erst an den eingeheimsten Trauben. Im Jahr 39 ließ ich von einem Weinberge die faulen, durch die erfolgte trockne Witterung am Stock verdünsteten und ziemlich vertrockneten Trauben auslesen, und gewann einen vortrefslichen Most von 109% Zuckergehalt \*).

Ob die Auslese rathlich ift ober nicht, muffen die Berhaltniffe bestimmen. Man gewinnt baburch wohl immer einen hochst eblen Wein, ber Nachwein wird aber daburch um fo geringer. Die Auslese muß baber schon in einer gewissen Menge geschehen können, bamit bas ganze

<sup>\*)</sup> Im Rheingau wird bie Auslese bei allen jenen vorzäglichen Beineu, oft mit großen Roften, angewandt.

Geschäft auch wirklich bedeutend genug in, um Rosten und Riststo baran wenden zu können. Denn sind überhaupt nur wenige Trauben zum Auslesen vorhanden, oder ist das Rebstück selbst nicht groß, so erhält man durch sie jedenfalls nur ein geringes Quantum, das nie einen bedeutenden Werth erhalten kann. Dagegen ist die übrige Masse des Weines um so schlechter, als dieser die besseren Trauben sehlen. Der Minderwerth dieses Weines, wenn die Masse der geringen Trausben jene der guten bedeutend überwiegt, kann alsdann leicht größer sehn, als das, was an dem ausgelesenen Quantum gewonnen wird. Man kann auch auslesen, und die geringen Trauben zur besseren Reise länger hängen lassen. Dann möchte es aber gerathen seyn, die guten ebenfalls noch reiser und consistenter werden zu lassen.

Sehr zwedmäßig ware vielleicht in gewissen Kallen eine Auslese in Berbindung mit ber Aufspeicherung. hierbei wurden die besten Trauben ausgelesen und gemostert, die geringeren aber, wenn sie überhaupt hierzu tauglich sind, zum Trocknen aufgelegt. Man erspart babei den Raum für die Aufspeicherung der früher gelesenen Trauben. Manch=mal, wie im Jahr 1839, geschieht es, daß die Trauben sich wegen Fäulniß nicht aufspeichern lassen. Damals ließ ich diese keltern, und die geringeren auf hürden legen. Beide Mostparthieen mußten aber, weil sie mit dem Keltern in der Beit zu weit aus einander kamen, einzeln die Gährung durchlausen, und der Wein ward erst zusammen=geworsen, als er fertig und ganz hell war.

Sollten aber die Trauben gefund fenn, und eine längere Ausbauer auf dem Lager versprechen, so ift deren gesammte Aufspeicherung boch immer zwedmäßiger, weil die besten Trauben dabei immer an Gute zunehmen werden, und ihren Sehalt den übrigen geringeren mittheilen. Ein kluger Rebmann wird in diesen Fällen immer ab und zuzugeben wiffen.

Bu ben mehrfach erwähnten Moftuntersuchungen wird berselbe gang füß angewandt. Bei bem geringften Grab von Gahrung ift bie Anzeige ber Moftwage meistentheils unrichtig.

Um ben Zudergehalt zu erfahren, wird ber Moft, nachdem bie Areber barin gehörig ausgewaschen find, ausgeschöpft, und burch Oruckpapier filtrirt, so daß durchaus keine Arübung, durch mechanische Misschung, mehr ftattfindet. Auch darf die Temperatur bes Mostes weber zu warm, noch zu kuhl sehn. In diesem Zustande wird die Most-

wage \*) eingesentt, welche an ben Graden die Dichtigkeit bes Moftes anzeigt.

Um zu wiffen, ob eine folde Filtration genügt, wurde ber Moft burch Sieden zum Gerinnen gebracht, später filtrirt und gewogen. Die Mostwage zeigte babei nur eine geringe Differenz, so daß für ben Zwed des Rebbauern das blose Filtriren hinzureichen scheint.

Um die Gaure zu bestintmen, wird auf folgende Art verfahren.

Der Most wird abgekocht, siltrirt und dann gewogen, (am besten 400—500 Gran). Bu diefer Quantität sest man nun so lange eine klare Austösung von Bleizuckex, bis, nachdem sich der Sat geschieden hat, in der darüber stehenden klaren Flüsigkeit keine Trübung mehr erfolgt. Das Gemenge besteht nun aus apfel =, eitronen =, weinsaurem und essigsaurem Blei, von denen das letzte aber aufgeköst in der Flüssisteit schwebt. Es wird nun auf ein genau getrocknetes und abgewos genes Filter gethan, und die in der Flüssisteit enthaltene Essigsaure davon getrennt. Der Rücstand wird noch einigemal mit destillirtem Wasser ausgewaschen, und alsdann auf dem Filter bei mäßiger Sige getrocknet. Er wird alsdann gewogen, das Gewicht des Filters abgeszogen und von dem, was nachher übrig bleibt, beträgt die in dem Most enthalten gewesene Säure ohngefähr ein Drittheil des Gewichtes. Wollte man genauere Angaben, so müßte man sich an einen geübten Chemifer wenden.

Der Rebmann kann sich auf die Untersuchung der einzelnen Sausen und Salze nicht einlassen. 3hm genügt, nur die Totalsumme, so weit sich solche ohne große Umstände bestimmen läßt, zu erfahren. 3war wäre es sehr interessant, den Uebergang von einer Saure in die andere, und in den Zuder selbst, im Laufe der Ausbildung und Zeitigung der Traubenbeeren genau kennen zu lernen. Dies ist aber Sache unserer gelehrten Chemiker, von denen zu wünschen ware, daß Einer hierüber genaue Beobachtungen anskellte, welche aber wieder um so viel praktischer aussallen dürsten, wenn dabei auf den Einfluß der Tempez ratur und des Bodens Rücksicht genommen werden könnte.

<sup>\*)</sup> Es versteht fich, bag bie Mostwage rein von allen frembartigen Rörpern fenn muß. Selbst ein am Stängelchen hangenber Tropfen ober ein Lustblaschen kann verursachen, baß sie falsch zeigt.

#### III. Die Weinlese mit ben näher damit zusammenhängenden Arbeiten.

Wir haben im vorigen Rapitel gefeben, bag bie Beinlese begin= nen foll

- 1) bei Weinbau auf Quantitat,
- a) nur bei ganglicher Traubenreife, wenn folche bem Jahrgange nach möglich ift, ober wenn bies nicht ber Fall,
- b) bei ber hochft möglichen Reife, fo lange bas Sangenlaffen ber. Trauben fich mit beren Sicherbeit vor Beschädigung burch bie Bitterung verträgt.
  - 2) Bei Beinbau auf Qualitat,
- a) bei ber bochften Reife,
- b) wenn es Lage, Witterung und andere Berbaltniffe erlauben, erft nach vollendeter Nachreife, burch bie Spatlese.

Wobei jedoch jene Trauben ausgenommen find, welche zu rothem Wein verwendet werden follen, die in dem erstern Grad ber Reife abgenommen werden muffen.

Will man übrigens die Spätlese durch andere Berbichtungsarten ber Trauben und durch eine kunstliche Nachreise ersegen, so sind folche manchmal zwecknäßiger, als die wirkliche Spätlese. In diesem Falle können die Trauben schon bei möglichst vollkommener Reise abgenomsmen werden, so wie in geringen Jahren auch selbst ein geringerer Grad genügt, wenn man sich nur von dem Borhandensehn der nöttigen Buckermasse in den Trauben, durch Proben mit der Mostwage, überszeugt hat.

Die Lese wird am zweckmäßigsten mit so vielen Personen, als immer möglich, vorgenommen, weil man die hierdurch im Spätjahr schon spärlich eintretende gunftige Witterung bazu benügen muß. Die Art, wie diese Leser zusammenkommen, gedingt und belohnt werden, ist fast in allen Ländern verschieden, interessitt und aber hier so wenig, wie die am Ansang des Herbstes beobachtet werdenden polizeilichen Einrichtungen, nebst den nachfolgenden Gerbstseitlickseiten. Nur scheint der Sat wahr zu sehn, daß, je besser das Gewächs ist, die Lese immer mehr als ein Hauptgeschäft, welches alle Ausmerksamkeit ersordert, betrieben wird, während bei geringerer Qualität, der Werth der Trauben weniger angeschlagen, und der Herbst als ein Anlaß zur allgemeinen

Freude betrachtet wird, wobei alsbann oft mehr aufgeht, als einges herbstet wird. In dem ersten Fall wird das Traubenessen der Leser selbst weit strenger, als im zweiten, beaufsichtiget. Ein ausmerksamer Rebmann wird aber immer darauf sehen, daß damit kein Mißbrauch getrieben werde. Ueberhaupt ist es gut, bei dem Herbsten eine strenge Ordnung einzuführen, sonst artet das Geschäft sehr aft aus, viele Trauben werden verdorben, bleiben hängen oder es wird alles schlechte Zeug in den Wein geworfen, Dinge, welche man später durch weniger oder geringen Wein abzubüsen hat.

Die Wahl ber Tageszeit, wenn die Trauben abgenommen werben muffen, ift wichtiger, als Biele glauben. Je beffer man ben Bein gu erhalten wünscht, um fo mehr muß man bafür forgen, bag auch alle fremde Bafferigfeit, welche bineinfommen fonnte, vermieben wirb. Wenn es baher auch in vielen Fällen oft nicht möglich ift, die Lefe fo einzurichten, bag nicht eber angefangen wirb, bis ber Thau aus ben Trauben ganglich verschwunden ift, fo fann man aber body wenigstens eine Beranftaltung biefer Art treffen, bag in ben, Morgenzeiten bie . Beinberge auf Quantitat, jene auf Qualitat aber nur in ber gunftigften Witterung und Tageszeit eingeheimft werben. Dag bei Regen gar nicht gelefen werben foll, verfteht fich von felbft. Wenn es, nach Chaptal, in ber Champagne eine angenommene Sache ift, bag im Thau gelefene Trauben 25 ftatt 24 Faffer Moft geben, um wie viel mebr Bafferigfeit tommt in ben Bein, wenn bie Trauben in ihren Bwifchenraumen noch Regenwaffer enthalten, wie bies in naffem Bets ter bei allen nur etwas gebrungenen Trauben ber Fall ift.

Wie aber nichts ohne Ausnahme ftattfindet, so auch hier. In ber Champagne nämlich werden bie zu moussirenden Weinen bestimmten Trauben vorzugsweise nur im Thau gelesen, und, wenn es nicht nebligte Tage sind, um 9 Uhr mit ber Weinlese ausgesetzt. Dies Bersfahren hängt aber mit ben Eigenthumlichkeiten bei Bereitung ber moussirenden Weine zusammen. Denn

- 1) hierburch wird ber Most weniger consistent, welche Eigenschaft man ihm übrigens auch noch auf andere Art geben konnte, und welche er in geringen Jahren von selbst erhält;
- 2) werben bie Trauben kubl gehalten, und ber von ihnen gewons nene Most geht nicht so leicht in Gahrung über, was bei ber-Entschleimung besselben wichtig ift.

3) Sollen fich biefelben bei fühler Temperatur und im gang frifchen Buftande leichter auspreffen laffen, als wenn fie welf find, was bei der Schwierigkeit, die Trauben ohne vorberige Mofterung auszubrucken, einen nicht unbedeutenben Bortheil ausmacht.

Oft ift es in Gerbstzeiten ber Fall, daß nach einigen Regentagen, mehrere helle fonnigte Tage erscheinen, welche nicht allein die Trauben an der Oberstäche trocken machen, sondern ihnen auch durch die statt sindende stärkere Berdunftung die zu große innere Bässerigkeit benehmen. Wenn es nur einigermaßen angeht, sollte man, im Falle ein solches Better eintritt, bei Rebselbern, bei welchen auf Qualität gesehen wird, wenigstens 3—4 Tage verstreichen lassen, ehe mit der Lese begonnen wird. Uebrigens wäre wohl bei keinem Geschäfte eine sichere Boraussicht für kommende Witterungsverhältnisse angenehmer, als bei der Herbstarbeit.

Die Art, wie die Trauben abgenommen werden, ift verschieden, und scheint sich nach dem Grad zu richten, wie die Trauben selbst geachtet werden. Einige reißen solche ohne weiteres mit der Sand weg (burch Abknicken der Stiele), andere schneiben sie mit den Rebemessern ab; im Rheingau und an dem Hardtgebirge ist in den letzten Jahren eine kleine, sehr zweckmäßige Scheere zum Abschneiden der Trausben in Uebung gekommen, welche auch von andern Gegenden anzenommen zu werden verdient \*). Das Abschneiden wird wohl immer am häusigsten sehn.

Gegen das herunterfallen der einzelnen Beeren benutt man hier und da kleine hölzerne Schüffelchen, welche bei dem Abschneiden unterzgehalten werden. In Gegenden, wie z. B. im Rheingau, spießt man die heruntergefallenen Beeren mit langen, den Tabaksnabeln gleichenz den Nadeln auf. In Ungarn dagegen hat in jenen Gegenden, in welschen Trockenbeeren gesammelt werden, jeder Leser ein Geschirr um den Leib gebunden, in welches die zuvor aus den grünen Trauben einzeln ausgesuchten Trockenbeeren gesammelt werden, um wo aus sie später in eine Butte zusammenkommen.

<sup>27.478</sup> 

<sup>\*)</sup> herr Revisor Saill in Bertheim hat jum Abnehmen ber Trauben eine Art von Fingerhut, mit icharfer Kante auf ber einen Seite, vorgeschlasgen, womit nach einiger Uebung die Trauben, gleich wie mit einem Deffer, weggeschnitten werben konnen.

Auch in ben Befähen, in welche bie abgeschnittenen Trauben geworfen werben, findet fich ein Unterschied. Da, wo mehr rother Bein gemacht wirb, zu welchem man feine überreifen Trauben nimmt, find Rorbchen in Gebrauch, welche wieber in großere Rorbe geleert merben. In anderen Begenben, welche bei ber Fabrifation von weißem Beine mehr mit Ueberreife und Faulnig zu thun haben, find Rubel gebrauch= Das Transportiren in Rorben ift aber auf jeben Rall auffallenb, und kann nur ba ohne Berluft ftattfinden, wo bie Trauben nicht voll= faftig, vielleicht auch burch berrichenbe trodine Bitterung barter find, als bei uns. Wenigstens murbe bier fehr oft ber befte Sait burch bie Rorbe hindurchlaufen \*). Auch scheint es immer zwedmäßiger, fich ber Rübel und Butten zu bebienen, ba, wenn auch Trauben gerbrudt merben, boch fein Saft verloren geht. Ein frangofischer Schriftfteller tabelt bas Berbruden ber Trauben im Weinberg beshalb, weil bei bem Machhaufefahren zu viel Brube fich aus ben Transportgefäßen (balonges) herausschwenke. Es scheint, bag man in feiner Begend Die fos genannten Labfaffer nicht tenne, in welchen man mit fo großer Leich= tigfeit ben Doft transportirt. Uebrigens mag fich ber Gebrauch ber Rorbe aus ben Romerzeiten ber erhalten haben. Columella führt ebens falle Rorbe zur Weinlese an, welche aber ausgepicht maren.

Bei dem Traubeneinsammeln bildet in vielen Segenden die Auslese ein wichtiges Moment für die Ausmerksamkeit des Winzers. Diese
ist in vielen Gegenden von vorzüglichem Weinwachs schon von Alters
ber im Gebrauch. Wie in der vorigen Abhandlung bereits angeführt,
muß aber derjenige, welcher solche zum erstenmale prodirt, genau überlegen, ob er durch sie sowohl die größeren Kosten, als auch den Minderwerth der geringeren Sorte vergütet erhält, sonst ist dieselbe in merkantilischer Sinsicht nicht anzurathen. Wo nämlich die Verhältnisse sichsechte vorwaltet, die bessere der Auslese aber nur eine kleine Quantität ausmacht, und sich diese richt einmal als ganz vorzüglich herausstellt, so
ist es meist gerathen , blos auf Quantität zu sehen, und die bessere
Qualität der Aus. Zur möglichsten Verbesserung der ganzen Masse
zu benügen.

<sup>\*)</sup> Das Transportiren in Korben habe ich bei bem Auffpeichern ber Trauben immer als Die schwierigfte Aufgabe babei angesehen.

Eine andere Art von Auslese follte aber in allen Berhaltniffen, (ausgenommen bann, wenn überhaupt nur eine gang fchlechte Brube gu erwarten ift), ftattfinden, nämlich bie Sonderung ber gang unreifen, fauer gebliebenen Trauben, welche burch irgend einen Bufall in bem Buftande völliger Unreife entweber abgebreht, ober faul murben. Wenn auch bie meiften andern Trauben nach bem Grab ihrer Reife, und in Bergleich mit ber zu erzielenden Weinquantität, boch oft noch mehr ober weniger brauchbar bleiben, fo bienen biefe unreifen, gewöhnlich etwas gufammengefdrumpften Trauben nur bagu, ber Daffe eine raube, un= ausgebilbete Saure mitzutheilen, welche ihren Gefchmad jebenfalls verfchlechtert, ohne bie Quantitat bebeutenb ju forbern. Es ift baber bas Befte, folche ale gar nicht vorhanden zu betrachten und fie zu befeitigen, höchstens fie noch unter Obstwein zu verwenden, wenn biefer aus fcbleimigten, füglichten Früchten bereitet wird, indem bie Apfel= und Citronenfaure, welche fie gewöhnlich enthalten, bei fimachem Dbft= wein noch gunftig wirken fann. Bu Effig find biefe Trauben nicht ju verwenden.

Benn rothe und weiße Sorten beisammenfteben, ift es oft por= theilhaft, jebe allein auszulefen, weil ber Gefchmad an bem fogenann: ten Schiller immer mehr burch bie entichiebenen Weinfarben verbrangt gu werben fcheint. In großen gefchloffenen Beinbergen, fo wie in Sabren, in welchen die Trauben, fobald fie reif find, ju vergeben broben, ober eine ungleiche Reife eingetreten ift, fann es oft vortheil= haft fenn, eine Auslese in ber Art zu treffen, bag nur bie gang reifen Trauben ausgeschnitten werben, bie andern aber noch langer bangen bleiben, bis fie ebenfalls reif find. Diefe Auslefe tann befonbers bei weichen Sorten anwendbar werben, wenn die reifften Trauben bereits ju faulen anfangen, mabrend bie andern noch grun find. Jebenfalls erhalt man im Gangen einen befferen Bein, als wenn man reife und unreife Trauben auf einmal geernotet batte, auch wenn man bie verschiebenen Lefen nicht von einander trennen will, wobei auch von ben querft reif geworbenen Fruchten nichts an Quantitat verloren gebt. berfteht fich aber, bag bie Witterung bagu gunftig feyn muß.

Man hat verschiebene Methoben von Auslese. In Ungarn werben bit Trodenbeeren schon bei ber allgemeinen Weinlese gesondert, und in besondere Geschirre gebracht. Auf ähnliche Art verfährt man hier und ba in Deutschland. Eine andere Methobe ift, daß zuerft die guten,

dann die geringeren Arauben ausgeschnitten werden, und so wird es bei ausmerksamer Lese in der Champagne gehalten. Noch, auf eine andere Art kann man die Auslese am Stock behandeln, indem eine Person die guten, eine andere die geringen Arauben ausschneidet, von welchen eine jede ihren Kübel für die von ihr abzuschneidende Araubensorte führt. Um die Auslese recht genau vollziehen zu können, bedient man sich auch besonderer Aische, welche wasserdicht sind, und von denen die etwa sich ergebende Brühe in ein besonderes Gesäß abgeleitet wird. Ein herr Bergerin schlug hierzu dreieckige Aaseln mit hohem Rande vor, welche an ihren I Spigen auf Aonnen ohne Oberboden ruhen, deren Dessendsten Arauben werden nun, sede nach ihrer Sorte, in eine der Aonnen geworsen, so daß in die eine die ganz reisen, in die zweite die gerinzgeren, und in die dritte die unreisen und kaulen kommen.

Diefe Art, die Auslese zu bewirken, scheint febr zwedmäßig und leicht zu übersehen, auch kann man nach ben Tonnen bas Berhältniß ziemlich genau überwachen, nach welchem man die verschiedenen ausgeslesenen Sorten zu haben wünscht. In Ungarn wird die Nachlese ber Trockenbeeren noch im Weinberge ebenfalls auf großen hölzernen Tischen aebalten.

Wenn man zum Aufspeichern die Trauben lesen will, so ist es nicht unzweckmäßig, die ganz geringen Trauben auszusondern, welche dieser Bersahrungsart nicht werth sind \*). Es werden dabei alle Trausben, die man verdünsten lassen will, in kleine Körbchen vorsichtig abzeschnitten, in größere Körbe gebracht, und in diesen nach hause auf die hürden getragen. Später werden die geringeren Trauben nachgezlesen. Im Jahr 1839, in welchem man zwei der Reise nach ziemlich von einander getrennte Sorten von Trauben hatte, nämlich solche, welche faul waren, aber später nach Art der Trockenbeern einschrumps-

Diese Art mag überhaupt in allen Fällen vortheilhaft sehn, wo Beine verschiedener Classen gemacht werben. Dann kommen die geringsten Trauben ber Beinberge ber ersten Classe zu jener ber zweiten, und wenn auch von unten herauf nur wenige ausgelesen werben, so wird man dies an ber besteren Weinsorte gleich verspuren, während nur eine geringe Quanstität verloren geht, weil schlechtere saure Trauben das Brodukt der guten viel mehr verderben, als die besten Trauben gut machen, wenn solche zu einer Rasse von geringer Qualität gemischt werben.

ten, und solche, die wegen Mangel an vollsommener Reise nicht in die Fäulnis übergingen, ließ ich die ersten zuerst auslesen, weil diese, so wie sie ausgetrocknet waren, auf keinen Fall länger der Bitterung ausgesetzt bleiben durften, die zweiten aber nachschneiden, da bei diesen der Regen nicht so viel schaden konnte, indem derselbe auf den Gerüften wieder zur Berdünstung Zeit hatte. Fast jedes Jahr ist in den Reises graden verschieden, und hat einen anderen Bitterungscharakter. Siersnach muß man sich richten, und wenn es nicht möglich ist, die mannichsfaltigen Fälle, welche vorkommen können, auszugählen, so kann ein Zeder wohl selbst das Beste auswählen, wenn er nur den Grundsatzselstätt, daß der beste weiße Wein aus den reissten und consistentesten Trauben mit möglichster Entsernung aller überstüssigen Wässerigkeit erzeugt wird.

Bei der Lese ift, so wie bei allen Herbstarbeiten, auf die größte Reinlichkeit in den Geschirren zu sehen. Da viele nur einmal des Jahres gebraucht werden, und oft während der übrigen Zeit Schimmel ziehen, so muffen sie vorher ausgebrüht werden; dies geschieht mit heißem Wasser, welchem man Kalk und Salz zugesetzt hat. Nachdem dieses Wasser eine Zeit lang stehen gelassen worden war, muß alles mit kaltem Wasser nachgespult werden.

Das Zerquetschen ber Trauben geschieht in einigen Gegenden gleich am Weinberge, in anderen aber erst zu Sause. Bei ber Bereitung von weißem Weine aus blauen Trauben burfen vor bem Reltern die Trauben gar nicht zerdrückt werden, damit ber Saft ganz weiß von ber Relter ablaufe.

Das Zerquetichen foll bie Maffe fo gleichförmig als möglich maschen, baber muffen auch möglichft alle Beeren zerdruckt werben. Man hat hiezu eine große Menge ber verschiedenartigsten Einrichtungen. In Frankreich z. B. bei einer großen Maffe von zu zerquetschenden Trausben geschieht diese Arbeit öfters von Mannern, welche nacht in die Rufen einsteigen, und das Zerdrucken und Rleinmachen der Trauben durch Springen und Treten mit den Füßen und Zerreiben mit den Sanden zu bewerkstelligen suchen, auf welche Methode namentlich viele Trauben in Burgund gemostert werden. Alle französische Schriftsteller, welche diese Behandlungsart berühren, sprechen ihren Tabel darüber aus. Eine andere Methode ift, daß die Trauben in breite Räume geschüttet, und hier mit den Küßen, oft bei Musik förmlich ausgetanzt

werben. Unfere Treizüber, worin bie Trauben mit ben Stiefeln zerstreten werben, ist eine Anwendung dieser Methode im Rleinen. Daßsolche als die natürlichste Art aus den ältesten Beiten berrührt, zeigt
ber Umstand, daß auch am Caucasus, bei den cultivirteren Bolferstämmen,
deren Weinbehandlung mit jener der alten Griechen eine große Aehns
lichkeit besitzt, die Trauben von Weibern und Mädchen mit blosen
Kußen in hölzernen Kusen zertreten werden.

Eine eigenthumliche Tretmethobe, welche auch gleich eine Art von ungepresten Vorlauf gibt, ift in Ungarn gebräuchlich. hier kommen bie Trauben in ftarke Sade, und werden barin zertreten. Der ablausfende Most wird allein gethan, ber unter ber Kelter gepreste Rucktand gibt einen Wein zweiter Rlaffe.

Ein Uebergang von biefer in eine reinlichere Zerkleinerungsart bilbet bas Stampfen in größeren Tretzübern aber mit breiten hölzernen Stempeln.

In Gegenben, in welchen es nicht fo fehr auf schnelle Forberung ankömmt, werben bie Trauben gleich in ben Butten mit einem ober zwei hölzernen Stempeln zerstampft, welche Methobe wohl unter allen am langfamften geht.

Gine andere Art, jum Theil in Frankreich gebrauchlich, jum Theil aber auch in Deutschland aufgekommen, ift, bag bie Trauben auf einem Sieb mit einer Art von Rechen zerriffen werben, wobei man, wenn man es nöthig findet, auch die Kamme von ben Beeren trennt \*).

Eine verbefferte Methode vieser Art von Zerkleinerung ift die in Efflingen ersundene Reibmaschine, auf welche vermittelft einer Kurbel und einem daran befestigten Querholze die Trauben auf einer Reihe von Latten hin und hergetrieben werden, bis sie zerquetscht und babei auch abgebeert sind.

Eine andere Art von Berkleinerung wird bewerkftelligt, indem man die Trauben durch gerippte Walzen hindurchlaufen läßt. Die Maschinen dazu sind wieder mehr oder weniger zwecknäßig gebaut, mehr oder weniger einsach. Ihre Beschreibung nebst jenen der übrigen Einrichtungen sinden sich in vielen Weinbauschriften, auf welche ich bes

<sup>\*)</sup> Bor einigen Jahren hat man von bem fogenannten Traubenfieb im Rheinthal einen großen Larm gemacht, ber aber wieber verschollen ift.

Naberen wegen verweifen muß, weil genauere Befchreibungen bier gu weit fubren murben.

Fragen wir nach der zweckmäßigsten dieser Einrichtungen, so möchte für schnelle Arbeit die Walzenmethode am gerathensten senn, weil sie nicht allein eine sehr vollkommene Arbeit liesert, sondern auch äußerst schnell fördert. Unter der Form der Walzen dürsten wieder die mit schief um die Walze, etwas schraubensormig laufenden, Rippen und Kinnen die zweckmäßigste sehn, da diese die Trauben leicht packen und zwischen die Walzen selbst einsühren. Nur muß man dabei aufmerksam sehn, daß die Walzen selbst nicht zu nahe gegen einander gestellt werden, um die Kamme und die kleinen unreisen Beeren zerdrücken zu können, was aber leicht zu vermeiden ist.

Sollen die Kamme abgesondert werden, so find unter ben Balz= maschinen manchmal Siebe angebracht, was aber bas Ganze zu com= plicirt macht, daber bas Abrappen leichter getrennt zu bewerfftelligen sehn mochte.

Die Walzen sind befonders da anwendbar, wo man pon den rosthen Trauben einen weißen Vorlauf abziehen will, aber keine so starke Presse hat, um die Beeren ungemostert zerdrücken zu können. Denn da der Nruck der Walzen nur momentan ist, so werden die meisten Beesren nur aufgespalten, ohne ihren Saft herzugeben, und der durch Walzen gelaufene Rauhmost sieht daher auch gewöhnlich brockiger, als der auf andere Art zerkleinerte aus, obschon das nachherige Keltern den Saft sehr leicht und schnell zu trennen im Stande ist.

Sehr zwedmäßige Traubenmuhlen mit Walzen findet man in mehreren Beinorten der Rheinpfalz.

Eine fehr vollkommene, aber etwas langsamere Arbeit schafft bie Eflinger Traubenreibe, welche auch zugleich die Kamme absondert, bie man nach Belieben trennen oder in den Most zurückschütten kann. Bu bem Berdrücken rother Trauben zu weißem Weine ist sie aber beshalb nicht zu gebrauchen, weil sie bie Gulsen zerreibt und den Saft farbt. Dieses Berreiben der Hulsen aber macht sowohl das darin enthaltene Bousquet, so wie die Karbe der rothen Traubenbeeren auslöslicher, daher zu rothen Weinen diese Maschine sehr zu empfehlen ist.

Auf jeden Fall find beibe Quetschmethoden ihrem Zwede entsprechend und fördernd, mahrend fie auch alle Forderungen der Reinlichkeit befriedigen, was bei den übrigen nicht immer der Fall sehn mag. Schließlich ware unter diesen die Ungarische Methode des Austreztens in Saden nicht zu verwersen, wenn man solche zur Gewinnung einer Art von Borlauf gebrauchen will. Da das Austreten selbst in haltbaren Stiefeln geschehen kann, ware sie auch unter allen Aretmesthoben die reinlichste, und es ware der Mühe werth, zu ersorschen, ob hiervurch in manchen Fällen nicht eine bessere Qualität zu erzielen ware, als durch manche Auslese. Ich habe hierüber selbst keine Berzsuche gemacht, muß mich daher begnügen, darauf ausmerksam zu maschen. Nur ist babei noch zu bemerken, daß in einzelnen Gegenden Ungarns das Austreten auch die Stelle des Relterns vertritt, und ber in den Stöden bleibende Rücksand später zum Branntweinbrennen verswendet wird.

Db es noch mehrere Arten von Berbruden ber Trauben gebe ober nicht, konnen wir babin gestellt fenn laffen, boch mogen noch viele Berbefferungen and Abanberungen ber angegebenen Methoben existiren, welche naber zu beschreiben außer bem Bwede ber gegenwartigen Abshandlung liegt.

Wenn man immer bas Berbruden ber Trauben als Regel annehe men kann, fo finden fich boch wieder Gegenden, in welchen ein großer Theil derfelben ungedrudt der Gabrung übertaffen wird. Dies führt zu der Frage, was wohl durch dieses Ganzbleiben der Trauben bes zweckt werde?

Wenn wir mit der Theorie annehmen muffen, daß feine vollstäns bige Gahrung eintrete, so lange der Saft in den Bellenhauten einges schlossen ift, so durfte das Ganzbleiben der Trauben nur eine Bergösgerung der Gahrung selbst herbeiführen, und der nachherige Druck der Trauben einen Saft geben, welcher als ungegohren dem Moste wieder eine bedeutende Süßigkeit mittheilt, und wobei wieder der Rleber auf eine Art zersetz sehn konnte, daß er später nicht mehr als hefe aufstritt. Die Beschreibung, welche Paguierre von den in der Gegend von Bordeaux gebräuchlichen Mero ouvo \*) macht, in welcher die ungemosterten Trauben mit einer sehr bedeutenden Masse von Beingeist der stärksten Art versetzt werden, scheint diesen Satz zu beweisen, und vielleicht ist hierbei auch gerade der Weingeist die Ursache, daß die

<sup>\*)</sup> Spater werbe ich hierauf jurudtommen.

v. Babo, Beinban. IV.

fpater in ben Wein zertheilt werbenbe Maffe Diefer Mere onvo teine neue Gabrung in bem jungen Weine mahr hervorbringt.

Jebenfalls können unzerquetschte Trauben nicht so innig und regelsmäßig gabren, als wenn eine ganz gleichartige Maffe verhauben ift, und es durfte ba, wo ein regelmäßiger Berlauf ber Gabrung zur Galtbarkeit des Weines nothwendig ift, biefer Zusah gar nicht zu empfehlen sehn. Man hat übrigens bei der Weinbereitung gar manche Künsteleien, welche den Unersahrnen nur durch das Besondere, welches sich darin sindet, anziehen, und wenn im vorliegenden Falle nicht vieleleicht eine vorherschende Süse des Weines bezweckt wird, so mag das Zusügen von ganzen Beeren zur gabrenden Masse nur zu solchen Künsteleien zu rechnen seeren zur gabrenden Masse nur zu solchen Künsteleien zu rechnen seeren

Noch find einige Fälle anzugeben, in welchen es rathsam ift, bie Trauben wenigstens einige Tage lang unzerquetscht zu laffen, und zwar

- 1) wenn man fie, in Butten zusammengehäuft, eine Beit lang fich erhigen laffen, und bierdurch ihre Reise befordern will, obicon biese Methode, wie schon oben gezeigt, nur unter besonderen Mischungeverhältniffen der Trauben felbft, zwecknäßig sehn durfte.
- 2) Wenn bie Trauben bei ber Ernbte fehr kalt find. Rann man fie alsbann ungerquetscht in einen erwärmten Raum bringen, so wird ber baraus gepreste Most ebenfalls leichter wieber ben gur Gährung nöthigen Grad von Bärme erhalten, als wenn er fcon gebildet, in einem Fasse beisammen liegt. Er kann alsbann nur burch Auswärmen in Gährung gebracht werben, welche Operation manche Gefabr für ben Wein selbst mit sich führt.

Mit dem Berquetschen der Trauben wird in den meisten Gegenden die Arbeit in dem Weinberg selbst geschlossen. Da, wo dies nicht der Fall ift, kommen die Trauben ganz in das Aelterhaus. Es beginnt nun die eigentliche Vorbereitung zur Göhrung. Ehe wir aber hieran kommen, ware noch zu untersuchen, ob es besser seh, die Kämme von den Trauben zu trennen, oder nicht. Diese Frage ist schon vielsach bestritten worden, und die Meinungen hierüber sind sehr getheilt. Wieses aber zu gehen psiegt, so liegt das Unrecht beider Partheien nur in der zu großen Ausbehnung ihrer Behauptungen, für betde aber lassen sich dabei wieder sehr triftige Gründe anführen.

3m Gangen erftrectt fich bie eigentliche Bebeutung ber Frage nur

auf die Bereitung ber rothen Weine, weil diese eine langere Beit auf ben hulfen bleiben, als die weißen, welche gewöhnlich fcnell abgekelstert werden. Doch durfte die Entscheidung berfelben eben fo gut auf biefe, als auf die rothen Weine zu beziehen senn.

Nach Len vir wird in Frankreich nur ohngefähr ber zehnte Theil bes Moftes von den Kämmen befreit, und zwar nur in Gegenden, welche keinen vorzüglichen Wein liefern. Auch in Deutschland fister wir das Abkämmen mehr in den geringeren Gegenden. In vorzüglichen rothen Weinlagen, wie z. B. Affmannshausen, foll man daffelbe probirt haben, aber wieder davon zurückzekommen senn, weil, wenn die Ansgabe richtig ift, die Weine in der ersten Zeit wohl angenehmer gewessen, aber sich nicht so dauerhaft und gesund erhalten haben sollen; eine Ersahrung, welche ich in guten Jahrgängen auch bei weißen Weisnen machte.

In Ungarn scheint man nichts von bem Abrappen zu wiffen. Auch im Alterthum scheint dasselbe nicht als allgemein vorgekommen zu seine. Um zu bestimmen, ob und wo die Trennung der Kamme rathlich sein oder nicht, muffen wir die Bestandtheile berselben betrachten, und mit jenen der Beine selbst vergleichen. Die Kamme enthalten freie, wahrsscheilich Apfelsaure, (da hier keine Umbildung in eine hohere orgas nisitte Saure zu vermuthen fleht), Aleber, Extrattiostoff und nebst der Polzsafer auch Gerbestoff, welchen wir hier vorzüglich im Auge zu behalten haben \*).

Bei fehr vorgerudter Reise bet Trauben ware es interessant, auch alsbann bie Mischungsverhältnisse ber Kamme genauer zu untersuchen, weil hierin ähnliche Umbildungen, wie bei ben Trauben, stattsinben. So durfte sich die Saure entweder veredeln, oder mehr oder wentger verschwinden, dagegen aber fich der Gerbestoff vermehren, der jedoch wieder durch das Eintrodnen der Kamme später nicht mehr so leicht, als grüber, aufgelöst werden, sich alsbann aber auch indifferenter vershalten burfte.

Die in ben Rammen enthaltene Saure betreffend, tann Diefe auf ben Wein nur schablich wirten, weil, berfelbe gewöhnlich felbst Saure genug hat. Wenn wir aber annehmen, bag fich bei vorgerückter Reife

<sup>\*)</sup> Rabere denifiche Mutersachungen ber Traubentumme fint mir nicht ber fannt.

bie Saure auch in ben Kammen vermindere, in ben Beeren aber ohnehin ber Zuder vorherrscht, daß sich ferner in ben trodineren Kamsmen selbst weniger Saure losloft, so ergibt sich baraus, wie indisferent sich alsbann die Kamme verhalten muffen:

Bei schleimigten, so wie auch fehr zuckethaltigen Trauben, welche selbst wenig Saure besitzen, können aber die Ramme alevann felbst mobilitätig auf die haltbarkeit des Weines wirken, und wir finden, daß sie deskalb nicht allein mit gekeltert, sondern oft noch bazu recht stark ausgeweßt werden.

Der Rlebergehalt ber Ramme mochte noch naher gu erforichen fenn, aus biefem Bestandtheite konnte alebann mahricheinisch erklart werden, warum biefelben auf bie Gabrung forbernd wirken.

Am fraftigsten icheint aber ber in ben Kammen enthaltene Gersbestoff thätig zu febn, welcher sich mit ben im Mofte befindlichen Schleimtheilen verbindet, und solche als unauslöslich zu Boben schlägt. Wenn baber Mostarten durch die Traubensorte, aus welcher sie erzeugt wurden, einen bedeutenden Schleimgehalt besitzen, fo ist das Mitgabrenslassen ber Kamme das beste Mittel, sie hiervon zu befreien.

Aus den übrigen extractiven Bestandtheilen, welche die Kamme entshalten, scheint sich bei einem langeren Gabrungsverlauf der fogenannte Kammgeschmad zu entwickeln, welcher den Weinen lange Beit anklebt, und solche in ihrem Werthe herabsett, welcher Umstand wohl als der größte Nachtheil der Kamme zu betrachten ift.

Aus bem Gesagten möchte nun folgenbes Resultat als bas wichtigfte anzunehmen fenn:

Wenn der Bein kleberhaltig und schleimigt ift, so wie auch, wenn er bei vollkommener Reise nicht viel Saure enthalt, so wirken die Kamme nur vortheilhaft auf die Qualität beffelben, indem die darin enthaltenen Schleimtheile niedergeschlagen, und im zweiten Falle auch die fehlende Saure ersett werden kann.

hat der Wein bei geringem Schleimgehalt Saure genug, fo find die Ramme als unnug und schädlich zu beseitigen, weil fie nichts nugen, aber ben Sauregehalt vermehren.

Sind die Kamme eingetrodnet, so verhalten fie fich fast gang gleiche gultig, und ift von ihnen auch felbst ber Rammgeschmad nicht mehr zu erwarten. Frische Kamme burfen aber überhaupt nur so lange bei bem Most gelassen werben, als bie fturmische Gahrung bauert. Spater were

ben fle ausgezogen und thallen ihren eigenthumlichen Gefchmad bem Weine mit. Bielleicht bilbet sich aber auch mabrend ber Gahrung in ihnen ein atherisches Del, welches später, vom Weingeist aufgeloft, ben Geschmad verursacht. Auf jeden Fall ift dieser Umftand zu beruckssichtigen, weil man sonft ein Bedeutendes au ber Qualität bes Weines einbugt.

Mit biefen Refultaten ftimmt auch bas Berfahren aller Beingegens ben überein, welche ein vorzügliches Brodukt erzeugen. hier ift geswöhnlich die Zeitigung so weit vorgerudt, bag überflüssiger Schleim nicht mehr vorhanden ift. Dagegen schadet, wegen starkem Zudergehalt bes Mostes, die Saure bes Rammes selbst nicht, besonders weil auch diese nur gering darin enthalten sehn mag. Der Gerbestoff aber kann hier nur auf die haltbarkeit bes Beines vortheilhaft wirken, und so ift kein Grund zur Entsernung der Ramme vorhanden.

Die geringen Lagen muffen wo möglich alle Beranlaffungen zur Bermehrung ber Saure vermeiben; baber kammen fie ab. Weil aber ber Wein öfters eine größere Quantität von Schleim und Kleber enthält, fo tritt bei bem Abkammen auch häufig ber Fall ein, daß abgerappte Weine nicht haltbar werden, was auch in jenen Segenden bekannt genug ift. Doch riskfirt man es oft, nur bamit ber Wein keinen Kammgesfchmack erhalte.

Wenn man aber bas Berhalten seiner Trauben nach ber Sorte, bem Jahrgange und ber Lage genau beobachtet, und hiernach auf die Beschaffenheit bes zu erwartenden Mostes mit ziemlicher Sicherheit zu schließen im Stande ist, so wird man sehr leicht die Fälle aussuchen können, in welchen das Abkammen der Trauben nüglich oder schädlich, oder auch indifferent sehn mag. Die Arbeit selbst ist übrigens leicht. Das Abrappen geschieht entweder auf Sieben, welche auf zwei, auf dem Juber besestigten Latten hin und her bewegt werden, oder mit einer Art von Rechen, welcher durch hin und her Bewegen die Beeren von den Rämmen trennt. Diese letzteren werden alsbann noch in einen Zuber geworfen, um sie völlig ablausen zu lassen. Dann dienen sie sehr gut zu Biehfutter. Die Thiere, besonders wenn sie nicht zu viel auf einmal erhalten, wodurch sie sich die Bähne verschlagen, fressen sie sehr gerne.

#### IV. Ueber bie zwedinäßigste Einrichtung zur Aufspeicherung und Verbunftung von Trauben.

Als ich bie Auffveicherung ber Trauben zum Bebuf ber Berbunftung im Großen vorfchlug, fand bie Ausführung biefes Borfchlags vorzüglich beshalb Anftanb, weil man fich bie Arbeit an ben Trauben felbft viel fcmieriger vorftellte, ale fie fich fpater erwies. Spater fand ich, daß die Sache felbit eigentlich nicht neu \*), fontern, obicon bier und ba angewandt, nur nicht zur allgemeineren Anerkennung gelangt Aber bie Art bes Berfahrens babei fant ich nicht naber bes fcreieben, und fo mußte ich felbft ein zwedmäßiges aufsuchen. Befit eines Geruftes fur ben Bug von Seibenraupen, marb biefe Ginrichtung zum Auflegen ber Trauben angewandt, und im Jahre 1839 gum erftenmale alle Gorben mit benfelben angefüllt, und gwar auf bie Art, daß biefelben nicht einzeln, sonbern zwei und brei auf einander zu liegen tamen, welches burchaus teine nachtheilige Saulnig bewirkte. Die Borben wurden babei an bie Rorbe gebracht, bort vollgefüllt und einzeln an ihre Blute getragen. Gie befanden fich in einem Raume, in welchen von ben vier Seiten ber Luftzug gegeben werben fann, mas gum Gelingen bes Bangen febr mefentlich beitrug. Das Jahr 1840, in welchem die Trauben eben fo behandelt wurden, und in welchem es nach eingethanem Berbfte 5-6 Bochen lang unaufhörlich regnete, wird gewiß fur bie 3medmäßigkeit Diefer Methobe als ber befte Brobftein anzufeben fenn, indem fich bie Trauben, auf die Borben aufgelegt, gang gefund erhielten, und langfam in bie eble Faulniß übergingen. einigen Frostiagen ward gekettert, und ein gang vorzügliches Produkt erhalten.

Trauben, welche auf einem Speicher auf ben Boben ausgelegt waren, hielten fich bei weitem nicht so gut. Wenn auch die Sorte (es waren schwarze Clevner) bas ihrige bazu beitrug, so war bennoch nicht zu verkennen, daß, wenn namentlich von unten her mehr Luft gewesen wäre, die Fäulniß auch nicht so schnell zugenommen hätte.

So lange ich mit meinen Seibenhorben ausreiche, werbe ich feine andere Einrichtung machen, boch fann auch auf jedem Speicher eine

<sup>\*)</sup> Schon bie Romer legten abgelesene Trauben 3 - 4 Tage in bie Sonne, um beren Baffergehalt ju verminbern.

folde gu Stande gebracht werben, welche welt bequemer und raum: ersbarenber, als bie meinige ift. Es werben nämlich auf beiben Seiten vom Dachgebalt bis auf ben Boben, fentrecht flebenbe Pfoften aufgeftellt, von benen bie eine Reihe in ber Entfernung von ungefahr 10 guß fur ieben Afoften, auf ber einen Geite bes Daches, Die andere aber auf ber anbern Seite in ber gleichen Entfernung ber Bfoften unter fich, binlauft. MUe Bfoften auf einer Seite werben unter einander burch Rahmichentel verbunden, von welchen immer einer über bem andern borizontal und in ber Bobe von 11/4 Fuß über einander angenagelt wirb. Das Gange gleicht in so weit einem Trodengerufte, wie man es auf manchen Bapiermublen antrifft, nur bag bort bie Pfoften und Rahmidentel noch ein Schnurgerufte tragen. Bu bem Trodengeruft für Trauben aber werben auf jebe von bem Rahmschenkel ber beiden gegenüber ftehenben Reihen gebildete Schichte fo viele Latten gelegt, bag, wenn folche neben rinanber liegen, fie, bie fleinen Zwischenraume mit eingerechnet, ben gangen Raum gwifden ben Reiben ausfüllen , und fo viele große Burben Bilben , als vorber Etagen burch die Rabmidentel angezeigt waren. Die Anschaffung biefes Apparates ift nicht koftspielig, und bauert ewige Zeit, weil nichts baran vernütt werben tann.

Ilm biefe Burben, welche fo groß, als ber Speicherraum felbft fenn konnen, vollzulegen, werben bie Latten aller Etagen auf einer Seite gufammengefchoben, auf ber andern aber 6 bie 8 Stud auf jeber Etage, von ein und berfelben Seite an, geborig angelegt, moburch alebann über einander flebende Befacher, wie an Buderfdranten, gebilbet werben. Diefte Fachwerk wird nun voll Trauben gelegt, mas febr fcnell gebt, ba mehrere Perfonen, ohne fich zu binbern, auflegen können, und, wenn es angefullt ift, wird ein neues burch frifches Unlegen von weiteren 6-8 Latten auf jeter Ctage gebilbet, welches nun ebenfalls angefüllt, und bamit fo fortgefahren wirb, bis alle über einander liegenden großen Burben gleichzeitig voll geworben find. Dan bringt auf biefe Art eine große Quantitat Trauben in einen möglichft engen Raum gufammen, und ba folde nicht allein von ben Seiten, fondern and von unten ber, burch bie zwischen ben Latten befindlichen Riffe geborige Bugluft haben, fo konnen fie ohne weiteres Umlefen recht gut bis gur Mofterung liegen bleiben.

Diefe Einrichtung bat vor ber mit Geruften und Gorben, nach Bert ber Seibenraupenhaufer, ben Bortheil einer großen Raumersvaruma.

weil keine Gange bazwischen nothwendig find, die man jedoch immer, wenn man Luft hat, anbringen kann. Sie läßt sich auch nach versichiebener Art abandern, welches anzugeben hier aber zu weit führen würde.

Als die Berdünftungsmethode bei der Berfammlung der Beinpros ducenten zur Sprache kam, wurde das Aufhängen der Trauben an Käden, und zwar entweder an eigenen Gerüften, oder auch wieder an größeren Schnüren, vorgeschlagen. Ich muß jedoch gestehen, daß ich, um nicht unndthige Rosten zu haben, gerne bei dem einsachsten Bersfahren bleibe, und, wenn dieses seinen Zweck erfüllt, damit zufrieden bin, ich daher keine andere Art des Ausspeicherns annehmen wurde. Wenu man vollends im herbste 40—50 Körbe voll Trauben vor sich bat, welche in möglichst kurzer Zeit geleert werden sollen, um das Lesepersonal nicht zu lange auszuhalten, so vergeht einem von selbst die Idee res viel langsamer gehenden Anbindens der Trauben, welche höchsstens bei Conservation von Taseltrauben anzuwenden ist.

Im vorigen herbste (1840) wurden in brei Tagen, von einem eine halbe Stunde vom Speicher gelegenen Weinberge so viele Trauben auf hurden gelegt, daß sie nach geschehener Berdunftung noch über 6 Ohm hellen Wein gaben. Hierzu gebrauchte ich einen Raum von eiroa 18—20 Fuß ins Gevierte und 10 Fuß hohe. In 3 Tagen wurden die Trauben in 162 vollen Körben heimgetragen, und diese Arbeit, nebst dem Lesen der Trauben, von 12 Mädchen und 4 Männern besorgt. Die Letzteren schnitten in der Zeit, in welcher die Mädchen heimtrugen, einstweisen Trauben ab, da hier kein Arbeiter auf dem Ropfe tragen kann.

Bei der Methode des Aufspeicherns in einem gedeckten Raume und der Berdünftung durch Zugluft, hat man noch immer das Unangenehme, daß bei feuchtem Wetter diese nur langsam fortschreitet, und man mit dem Mostern der Trauben oft lange, bis zum Eintritt von kalter Witterung warten muß. Diesen Uebelstand könnte man im Großen durch eine Anlage beseitigen, bei welcher, nach Art der Trocknung der Runkelrüben, die Berdünftung der Trauben durch das Durchsstreichen von warmer Luft besördert würde. Bei einer solchen Einrichtung dürfte sich wahrscheinlich auch das Eintrocknen der schwarzen Trauben durch ein vorzügliches Produkt lohnen, weil hierbei alle Gelegenheit zum Ansaulen abgeschnitten ift, und die Verdünftung

überbaupt schon in einigen Tagen beendigt sehn kann, so daß eine Auflösung des Farbestoffes, ober irgend eine Fäulniß, ober sonstige Entmischung nicht Zeit hat, einzutreten.

Das Trocknen burch warme Zugluft hätte noch ferner ben Borstheil, bag man bei bem Mostern ben Trauben jenen Wärmegrab mitstheilen kann, welchen sie zur Gährung nothwendig haben, während bei bem Auslegen auf Speicher die Trauben oft in einer Temperatur gesmostert werben muffen, welche für eine regelmäßige Gährung viel zu nieber ift, so baß folche alsbann erst im nächsten Sommer vor sich geht.

Es verfteht fich aber von felbft, daß bei einer folden Ginrichtung ber Luftzug als folder, nie die Barme, als Sauptfache angesehen werben muß, indem ein zu hoher Warmegrad den Bein andern, wenige ftens auf sein Bouquet nachtheilig wirken kann.

Bei großen Rebanlagen möchte es fich lohnen, eigene Trodens fcuppen für die Verdünftung der Trauben zu errichten, und zwar in der Nähe der Weinberge felbst, wodurch gerade die mühfamste und lästigste der Arbeiten, nämlich das weitere Tragen, erspart und dabei auch fehr viel Zeit gewonnen wurde.

Um die Zeit zu finden, wann die Trauben gemostert werben sollen, dient schon zum Theil das eingeschrumpfte Ansehen, welches fie erhalten. Will man aber sicher geben, so mostert man einige Trauben, und filtrirt und wiegt den Most, bessen Zuckerdichte alsbann die Zeit bes Mosterns entscheibet.

Unter 100 Graben nach Dechst follte man teine bergleichen Trausben mostern. Sober hinauf aber erhalt man einen consistenteren und vorzüglichen Wein, bis berfelbe endlich die Natur bes Strohweins annimmt, wobei die Trauben so eintrodnen, daß sie mit Most ober Wein vor bem Keltern aufgeweicht werben muffen.

# V. Die Trennung bes Mostes von ben Hulsen und Kammen.

Benn die Lefe, fo wie die erfte Mosterung der Trauben, geschehen ift, fo spaltet sich die Behandlung der daraus erhaltenen Maische in mehrere Sauptarten, welche fich oft durch die gange Behandlung bes

Weines hindurch, bis zum Ablaß hinausziehen, und welche wir später, eine jede einzeln, vornehmen wollen. Da aber bei allen die Trennung des Mostes von den Gulsen, wenn auch zu verschiedenen Zeitpunkten, vorkömmt, so scheint es mir nothwendig, daß, ehe wir weiter vorsschreiten, dieser Gegenstand für sich befonders besprochen werde, damit man sich später nicht weiter mehr dabei auszuhalten habe.

Man kannte schon im Alterthum zweierlei Arten ber Trennung ber Gulsen von bem Moste, und biese sinden fich auch noch fest, je nach ben verschiedenen Gegenden, so wie auch nach bem Unterschied zwischen der weißen ober rothen Beinfubritation. Es find dies:

- A. Das Reltern; bas Preffen ber Bulfen, um fie von bem barin enthaltenen Safte zu befreien, unb
- B. Das blofe Abzapfen bes fluffigen Moftes, worauf ber Ruckftanb entweder zur Branntweinfahrikation, oder, mit Baffer übergoffen, zu Nachwein verwandt wird.

Eine britte vermischte Art ift:

C. Das Ablaffen bes erften Moftes, worauf ber Rudftand unter bie Relter gebracht und vollents ausgepreßt wirb.

Wenn man in gewissen Weingegenden nicht überhaupt so weit zurud ift, daß man von dem Pressen des Weines selbst gar keine Idee hat, wie dies in manchen sublichen Gegenden, z. B. Italiens, Spaniens, sehr wohl vorkommen kann, so scheint die Einführung eines regelmässigen Relterns vorzüglich dort gebräuchlicher worden zu sehn, wo man, wegen größeren Werthes des Weines, darauf ausging, ihn so genau als möglich aus den Trauben zu gewinnen. Wir sehen den Gebrauch der Reltern häusiger im Norden, als im Süden, in letzterem aber nur da, wo bessere Beine für den Handel gewonnen werden, während der gewöhnliche Landwein meistens nur abgeschöpft wird.

Die Kelter ift weniger im Gebrauch in ben fublichen Gegenben Ungarns, wo die abgezapften Trefter zu Branntwein gewonnen werden, bann in Italien, in welchem Lanbe ber Rückftand zu Nachwein mit Waffer überschüttet wird; nach einem, von ben Römern herrührenden, Gebrauche, die diesen Nachwein für die Stlaven verwandten; ferner noch in jenen Gegenden Frankreichs, in welchen der Bein vorzüglich zur Branntweinfabrikation verwendet wird.

Da, wo man boch ben Most eiwas vollkommener, als burch Plosts Ablaffen erhalten will, wendet men auch bie Tretfäde an, welche

in manchen Segenben von Ungarn und Deftreich im Gebrauche find. Oft wird aber hierdurch nur ber Borlauf von ben Sulfen getrennt, und ber Rudftand auf fleineren Reltern vollends ausgefeltert.

Bei kleinen Keltern und vielem Mofte, und in dem Falle, daß man den Wein nicht lange über den Trebern flehen laffen, und die Arbeit recht schnell fördern will, scheinen diese Tretsäde sehr anwendbar zu seyn. Man wird dazu mahrscheinlich auch von Schnüren gewobene Kaffeesäde gebrauchen konnen, welche bei dem Auspreffen von geriebenen Runkelrüben sehr gute Dienste leiften.

Roch eine andere Art, ben Moft von ben Trebern schnell zu trennen, ift bas Absteben besselben, wobei ber Rücktand ausgepreßt werden kunn. Diese Methode ließ ich bei großen Mengen schon öfters amwenden, ba fie schnell fördert. Nur muß man alsbann darauf achten, daß ber Nachdruck in ben Borlauf gehörig eingetheilt werbe, weiches bei bem Austreten in Saden ebenfalls nicht zu übersehen ift.

Es ift flar, bag unter allen bemerkten Arten ber Trennung bes Moftes von ben Trebern, jene bes Abkelterns bei weitem bie vollkomm=nere ift. Man erhält aus ben Trauben jedenfalls die größte Quantitat. In Bezug auf Qualität aber hat man babei auf mehreres genau zu achten.

Benn nänlich ber Rauhmoft (Maifche) fuß auf die Relter ges Bracht wird, fo läuft gewöhnlich ichon eine große Barthie Fluffigkeit ohne, ober auch bei ganz ichwachem Drucke, fast freiwillig als Borlauf ab. Diefer Borlauf ift besonders reich an Zucker, Schleim und Rleber, bagegen enthält er weniger Säure, so wie fast gar keinen Gerbestoff.

Wenn fpater die Kelter gebrudt wird, so öffnen fich mehr bie inneren, mehr Saure haltenben Gefaße ber Traubenbeeren, baber biefer Moft, wenn auch bei fartem Gehalt an Zuder, bennoch ichon herber wirb.

Bei fehr ftartem Orud verliert fich ber Juder nach und nach gang, man behalt in bem ablaufenben Mofte nur noch Gerbeftoff und etwas Saure, baber berfelbe berbe und fauer fchmedt. Bei fortgefetzetem ftartem Orud rinnt zulett nur noch bie in ben Kammen und halfen enthaltene Brube mit etwas Gerbeftoff ab.

Diese Berfchiedenheit in der Qualität bes ablaufenden Moftes läßt fich für mancherlei 3wede benühen, jedoch barf auf keinen Fall bie Breffung so weit getrieben werben, daß nur noch Gerbeftoff erhalten

wird, indem diese Brube auch selbst dann, wenn auf Quantität mit möglichster Qualität zu seben ift, mehr schaben wurde, als die burch sie hinzukommende Quantität wohl Rugen brachte.

Der Bunkt, wie weit die Breffung getrieben werben barf, richtet fich nach ber Confiftenz ber Trauben. Man hat fich schon baufig über ben Berth ber Reltern von fehr ftartem ober von fdmacherem Drud gestritten, einige wolleg nur bie erften, andere bie letteren gelten laffen. Es scheint aber bie Anwendung biefer beiden Arten von Breffung von ber Beschaffenheit ber Trauben felbft abzuhangen, biefe mogen folche nun burch Lage ober burch bie Sabreswitterung embfangen baben, welches hier einerlei ift. Saben bie Trauben fehr vielen Bucker, fo ent= halten fie an und fur fich weniger Saure und Berbeftoff, ber Drud ber Relter fann baber fo beftig als möglich fepn, ohne duß er bebeutenb fcabet, wenn auch die nachlaufenbe geringere Brube gur Berbeffes rung ber vorlaufenden nicht gerade bienen mag. Befigen die Trauben aber nur einen geringen Budergehalt, fo ift es flar, bag folder ichnell ausgeprefit ift, daß alsbann Saure und Berbeftoff in größerer Denge nachläuft, und ein weiteres Auspreffen burch eine Relter mit fartem Drucke bem Beine nur fehr ichablich fepu muß. Daber burfen auch Moftarten von geringer Lage, ober von geringen Jahrgangen weniger ftart, als jene von guten Lagen und Jahrgangen ausgepreßt werben. Den größten Drud fonnen jeboch, unbeschabet ihrer Gute, Die vorzüglichften Produtte aushalten, und oft muffen ihn folche auch noch aus bem Grunde haben, weil fle fonft weniger Saure und Berbeftoff empfangen murben, als zu ihrer Saltbarfeit nothwendig ift.

Da man nach der Folge des Austaufens im Mofte verschiedene Qualitäten unterscheiben kann, so ift es auch leicht, mehrerlei Sorten Bein ans einem und demfelben Rauhmoste zu erzeugen, je nachdem man solche bei dem Keltern von einander trennt oder verbindet. Man kann, wenn man z. B. den Borlauf allein sammelt, eine vorzüglichere erste Qualität erzeugen, zu welcher man alsdann von dem Nachlaufe nur so viel hinzuthut, als zur Haltbarkeit des Weines nothwendig ift; ben Mittelbruck muß man aber in diesem Falle ganz entfernen.

Ferner kann man Borlauf und Mittelbrud zusammengeben, und, wenn man im letteren bereits Saure und Gerbeftoff genug hat, ben letten Drud weglaffen und allein legen.

Ob aber diese verschiebenen Operationen rathsam sind, ober nicht, kömmt auf Lokalumstände an, welche ein Jeder selbst beurtheilen muß. Nur ist hierbei nicht aus dem Auge gu lassen, daß das Zufügen einer geringen Menge der schlechteren Sorte gewöhnlich die bessere weit mehr gegen sie herunterzieht, als eine größere Menge bessere Sorte die geringere zu heben im Stande ist.

Aus bem Gefagten geht hervor, daß Segenden von geringerem Beine überhaupt feine zu fart wirkenden Breffen haben follten, mabrend jene, welche einen vorzüglichen Bein erzeugen, viel ftarkerer benöthigt find, weil fich bier ber Nachbruck manchmal werthvoller, als bei ben erfteren der Mittelbruck, herausstellt.

Wir haben selther nur ben suß abgekelterten Most vor Augen gehabt. Anvers stellt sich bas Berhältniß bei dem Auskeltern der schon vergobrnen Treber. Wenn hier freilich der ganz lette Nachdruck ebenfalls eine nur noch geringhaltige Brühe liefert, so ist dagegen der Borlauf auch nicht gerade der gehaltreichste, sondern der Mittel und der erste Druck liefern hier die größte Menge von Alkohol, daher auch ben bedeutendsten Weingehalt. Er ist freilich wohl etwas ranber, als der Borlauf, legt aber diese Eigenschaft bald ab, wird krästiger und bleibt haltbarer, als der Borlauf, wenn dieser allein gelegt wird. Daher ist es, bei gegohrnen Trestern, wenn man nicht schnell einen reisen, in Bälde zu verbrauchenden Wein erzeugen will, am rathsamssten, den Borlauf mit dem Mittel und sogar mit dem ersten Nachsbruck zu vermischen, oder doch wenigstens eine gewisse Quantität davon zuzumengen, um hierdurch Geist, Lieblichkeit und Haltbarkeit zu verstinden.

Die Urfache, warum hier ber Mittelbruck mehr Weingeift, als ber Borlauf enthält, scheint barin zu liegen, bag fich ber Alkohol nicht fo leicht, wie ber Zuder, burch bas Wasser auswäscht, sonbern enger mit bem Mark verbunden bleibt, bis ein ftarkerer Druck auch ihn von der Flüssigkeit trennt.

Bei fpatem Reltern von weißem Weine, ber bis zum Frühlinge auf ben Gulfen liegen blieb, machte ich ichon früher die angeführte Beobachtung, welche mir aber erft burch Lenoirs Mittheilungen klar wurde. Daß übrigens auch hier die burch ben Drud bewirkte größere Rauhigkeit fich balb wieber nieberfetze, scheint von der größeren Menge von Gerbekoff berzukommen, welchen ber Wein von bem Mittel- und

letten Drud empfängt, ber wohl aufangs berbe schmedend, um so balber mit ben schleimigten Bestandtheilen und einem Theil ber Saure niedersinkt, weil sich in dem bereits gebildeten Meingeist keine geronnernen Stoffe schwebend erhalten konnen. Daher kommt die Erscheinung, daß ein solcher Wein schneller als anderer seinen herben Gesamad wieder verliert.

Manche glauben, daß durch fehr ftarke Keltern an Zeit gewonnen werbe, weil ihr kräftig wirkender Drud ein rascheres Abstließen des Mostes bewirke. Dies ift nicht unrichtig, und besonders bei sehr großen Massen der Fall, bei welchen die in der Mitte befindliche Flüsigsteit nur durch das kräftigste Zusammenpressen ausgetrieben werden kann. Dabei bewirkt aber dieser heftige Drud der Kelter, daß auch die Brühe aus den Kämmen ausgedrückt wird. Man erreicht daher wohl den Zwed des Zeitgewinnes, muß aber benselben wieder mit Verlust an Qualität bezahlen.

Um biefen Uebelftanb qu vermeiben und bennoch eine größere Erfparnif an Beit eintreten zu laffen, ift man barauf gekommen, nidt allein auf bem Boben bes Reltergebiets noch einen Gentboben, fondern auch mit Löchern versebene Seitenbreter anzubringen. In neuerer Beit bat man bann auch angefangen, zwifden die Daffe felbft 3wifdenlaget angubringen, welche ben aus ber Mitte beraustretenben Doft fogleich an die Seitenausfluffe binleiten, babei aber auch ben gu preffenben Rauhmoft filbft in Eleinere Schichten zertheilen, welche geborig jufammenzupreffen, nachher weniger Gewalt erforberlich ift. Ueberhaupt wird jest bie Regel beachtet, bag, je mehr Ablaufswege bem Saft bargebos ten werben tonnen, um fo weniger auch ein heftier Drud vonnothen Es fenft fich nämlich babei ichon bie größere Menge bes Saftes burch ihre eigene Schwere aus ber Maffe, und ber Drud ber Breffe befchleunigt nur, mas in einiger Beit von felbft erfolgt fenn murbe. Sind aber teine gehörigen Abzüge vorbanden, und haben fich bie Seiten ber Daffe felbft einmal feftgebrudt, fo halten fie bie innere Fluffigfeit, wie in einem Faffe, eingesperrt, und fle tann alsbann nicht entweichen, wenn nicht ein übermäßig ftarter Drud barauf fie burch bie engen Umgebungen hindurdigwängt.

Eine vermehrte Gelegenheit für den Ablauf fördert die Arbeit auf eine werkwürdige Weife, fo daß in einer bamit versehenen Kelter 5 - 6mal mehr als in einer andern gekeltert werden kann.

Man befigt in der Construction der Keltern eine sehr große Mannichfaltigkeit. Es ware von den unförmlichen Baumkeltern an bis zu
ben neueren Weinpressen eine nicht uninteressante Reihenfolge aufzustel=
len. Bei den meisten Keltern kömmt der Druck von oben, bei einigen
französischen aber von der Seite. Zur hervordringung besielben hat
man hebel mit aufgelegten Gewichten, einzutreibende Keile, hebges
schirre, später fast nur Schrauben angewandt, welche aber wieder,
entweder durch hebel oder Räderwerk in Bewegung gesetzt werden.
Näher hierauf einzugehen, würde zu weit führen. Nach meiner An=
sicht ist die Art der hervordringung des Druckes zienlich gleich=
gültig, wenn derselbe nur für den Zweck selbst hinreicht, und, um ihn
bervorzubringen, keine zu große Kraft erfordert wird. Daß aber oft die
kräftigste Kelter nicht die gehörige Wirkung leistet, liegt nicht sowohl an
ihrem Druckvermögen als an der sehlerhaften Construktion des Kelterbietes,
welches jest näher zu betrachten wäre.

Bei ben jest noch hier und ba gebrauchlichen unformlichen Baumkeltern ift bas Biet febr breit. Seine Seiten find niebrig. Bon foge= nannten Seferbretten zum Busammenhalten ber zu preffenben Daffe ift feine Rebe. Diefe wird in die Mitte ohne eine bestimmte Begranzung aufgeschützet, tann baber bem Drud auf jebe Seite bin ausweichen, muß alfo am außeren Rande öftere abgefchnitten und bie feuchten Treber wieber auf bie Mitte bes Rudjens gelegt werben, um folche nach und nach troden zu bekommen. Bahrend biefer Arbeit ift aber ber mittlere Theil bes Ruchens fcon lange gang ausgepreßt; ba jeboch ein febr beftiger Drud fortwährend auf ibn wirkt, fo fann es nicht fehlen, bag nach und nach auch bie Bulfen = und Rammbrube ausläuft und ben guten Moft verbirbt. Außer biefem letten Uebelftanb ift ber ungeheure Beitaufmand eben fo tabelnemurbig, befonbere menn, wie bies bei ben fogenannten Bannkeltern oft ber Fall ift, mehrere Moftparthien auf einander marten muffen, von denen die letteren, ebe ffe nur auf die Relter tommen, gar oft in Saure übergeben.

Eine beffere Art von Relterbiet findet man im Rheinthale. Db=
fcon diefe Art von Reltern viel zu unformlich, und durch holzerne
Schrauben ihr Druck, im Berhältniß zu ihrer übrigen Maffe, viel zu
fcmach ift, so scheinen fie doch schon früher wegen ihrer befferen Con=
Aruftion die großen Baumkeltern verdrängt zu haben, wie fie selbst
jest von den Reltern mit eisernen Schrauben nach und nach verdrängt

werden. Ihr Biet hat schon bobere Seitenwände, welche ben 4 sogenannten Sekerbrettern zur Stupe bienen, die, ganz burchlochert, burch Zusammenstellen in das Gevierte, eine Art von in dem Relterbiete selbst stehenden Kasten bilden, welcher die zu kelternde Masse aufnimmt. Da diese Sekenbretter von den Seitenwänden des Bietes durch dazwischen befindliche Lattenstücke getrennt sind, so gelangt der ablausende Most durch diese Raume an den Hauptabsluß der Kelter, ohne daß er sich ferner durchzudrängen hat.

Obschon man in diesen Keltern, durch die Sekerbretter, schon eine Art von großem Seiher erhielt, so kam man doch erst später auf den Geranken, durch einen Senkboden auf dem eigentlichen Boden des Kelterbietes, die ganze Masse zu heben, und dem durch den Senkboden lausenden Saste, in dem Raume zwischen diesem und dem Boden des Bietes, einen leichteren Abstuß zu verschaffen. Diese Verbesserung ift, so viel ich weiß, erst in den letzten 10-15 Jahren mehr gewürdigt worden, ist aber um so wesentlicher, weil bei einem Druck von oben der Sast immer lieber gegen unten, als gegen die Seiten hin zieht, und derselbe auch alsdann einen viel kürzeren Weg bis zum Ausstuß zu machen hat, da der Trebersecker gewöhnlich breiter als boch ist.

Wenn schon biese Einrichtung erst mit ben neuen Keltern selbst entstand, so kann sie boch auch bei jeder alten angewandt werden, und ber Zeitgewinn wird nebst dem, daß sich der Druck selbst wirksamer zeigt, bei allen so verbesserten Keltern sehr bedeutend sehn. Wenn es daher auch nicht gerade zu rathen seyn möchte, solche kostdare Maschinen, wie diese älteren Keltern, ohne weiteres wegzuwersen und durch neue zu ersehen, so ist aber boch ein jeder Bester berselben im Stande, solche durch einen Senkboden und durch die undurchlöcherten Seitenbretter wesentlich zu verbessern, und ich rathe hierzu in der vollsten Ueberzeugung, daß durch diese gar nicht kostdare Einrichtung eine sede ältere Kelter in ihrer Wirkung den neueren Weinpressen saft gleich zu bringen ist.

Bei ben feither befchriebenen Bieteinrichtungen ift baffelbe gewöhnlich fehr breit und von keiner großen Sobe, so daß der darauf ent= stebende Prefkuchen im Berhältniß seiner Breite nur dunn genannt werden kann. Diese Einrichtung ift zwar bem Ablauf des Mostes sehr gunftig, im Fall ein Senkboden angewandt wird, hat aber das Unans genehme, daß die Relterhölzer, mit welchen der Seker bedeckt ift, fehr lange werben nuffen, und baber an ihren Enden einen schwächeren Druck, als in ber Mitte, in ber Nähe ber Schraube ausüben, wenn fie nicht unverhältnismäßig bick und schwer seyn sollen. Um dies zu vermeiben, so wie auch um Raum zu ersparen, fing man später an, die Sefer selbst zu erhöhen. Bielleicht gaben die Trogpressen mit Seiztendruck, wie man solche unsörmliche Maschinen noch in Frankreich hat, hierzu nähere Beranlassung.

Nach diesem Spftem baut man aber nun Keltern, in welchen ber Seker mehr würfelformig ift, und zu dieser Art gehören jene in bemt Departement ber Gironde, welche Bronner beschreibt. Obschon barin ber Ablauf auf die Seite hin, durch die Form des Sekers, sehr erleichtert ift, theilen diese Pressen bennoch den Fehler aller älteren, indem sie keine Senkboben haben. Auch kann es nicht sehlen, daß der höhere Seker in sich selbst zu wenig Widerstand darbietet; und baher nicht, (wenigstens nicht schnell genug) ganz rein ausgepresst werden kann. Um nun hier theils die Masse in Schichten zu trennen, theils die Abslaufswege zu vermehren, sing man an, bei dem Einfüllen der Maische Weidengessechte dazwischen zu legen, welche auch der Erwartung entsprachen, und sowohl das reine, als das zeitige Auskeltern sehr beförderten.

In andern Preffen hat man wieder diese Weidengeslechte durch Solzer erfetzt, welche neben einander gelegt werden, zwischen benen nun der Saft abläuft. Obichon ich selbst feither Weidengeslechte gebraucht habe, scheinen mir diese Hölzer eine Berbesserung zu senn, weil sie auf die Masse selbst einen stärkeren Druck ausüben, auch leichter als die Weidengeslechte rein gehalten werden können, nur waren solche vielleicht noch zweckmäßiger, wenn sie auf ihren Seiten cannelirt wären.

Wir find nun an der Granze der seither angebrachten Verbesseruns gen der Relterbiete angekommen, und seben, daß, wenn man sich auch früher abmühte, den Druck zu verstärken und bessen Gervorbringung zu erleichtern, was in einzelnen Fällen gewiß nicht ohne Vortheil ift, alle derartigen Fortschritte dennoch vergeblich sind, wenn die Einrichtung des Reltergebietes zum möglichst schnellen Ablauf des Mostes nicht gleichen Schritt hält. Denn gerade diese Einrichtung ist die wichtigste, weil solche die Nathwendigkeit eines zur Masse unverhältnismäßigen Druckes aushebt, also auch die Gefahr beseitigt, daß hierdurch auch die vohe Kammbrühe mit in den Most gebracht werde.

weil keine Gange bazwischen nothwendig find, die man jedoch immer, wenn man Luft hat, anbringen kann. Sie läßt fich auch nach versichiebener Art abandern, welches anzugeben hier aber zu weit führen wurde.

Als die Berdünftungsmethode bei der Berfammlung der Beinpros ducenten zur Sprace kam, wurde das Aufhängen der Trauben an Käden, und zwar entweder an eigenen Gerüften, oder auch wieder an größeren Schnüren, vorgeschlagen. Ich muß jedoch gestehen, daß ich, um nicht unnothige Rosten zu haben, gerne bei dem einsachsten Bersfahren bleibe, und, wenn dieses seinen Zweck erfüllt, damit zusrieden bin, ich daher keine andere Art des Ausspeicherns annehmen würde. Wenu man vollends im Gerbste 40—50 Körbe volle Trauben vor sich bat, welche in möglichst kurzer Zeit geleert werden sollen, um das Lesepersonal nicht zu lange auszuhalten, so vergeht einem von selbst die Idee res viel langsamer gehenden Anbindens der Trauben, welche höchsstens bei Conservation von Tafeltrauben anzuwenden ist.

Im vorigen herbste (1840) wurden in brei Tagen, von einem eine halbe Stunde vom Speicher gelegenen Beinberge so viele Trauben auf hurben gelegt, daß sie nach geschehener Berdünstung noch über 6 Ohm hellen Wein gaben. hierzu gebrauchte ich einen Raum von vor 18—20 Fuß ins Gevierte und 10 Fuß hohe. In 3 Tagen wurden die Trauben in 162 vollen Körben heimgetragen, und diese Arbeit, nebst dem Lesen der Trauben, von 12 Mädchen und 4 Männern besorgt. Die Lesteren schnitten in der Zeit, in welcher die Mädchen heimtrugen, einstweilen Trauben ab, da hier kein Arbeiter auf dem Ropfe tragen kann.

Bei der Methode des Aufspeicherns in einem gedeckten Raume und der Berdünftung durch Zugluft, hat man noch immer das Unansgenehme, daß bei feuchtem Wetter diese nur langsam fortschreitet, und man mit dem Mostern der Trauben oft lange, bis zum Eintritt von kalter Witterung warten muß. Diesen Uebelstand könnte man im Großen durch eine Anlage beseitigen, bei welcher, nach Art der Trocknung der Runkelrüben, die Berdünftung der Trauben durch das Durchstreichen von warmer Luft besördert würde. Bei einer solchen Einrichtung dürste sich wahrscheinlich auch das Eintrocknen der schwarzen Trauben durch ein vorzügliches Produkt lohnen, weil hierbei alle Gelegenheit zum Ansaulen abgeschnitten ist, und die Berdünftung

überbaupt fcon in einigen Sagen beenbigt febn tann, fo bag eine Auflofung bes Farbestoffes, ober irgend eine Fäulnif, ober fonftige Entmischung nicht Beit hat, einzutreten.

Das Trodnen burch warme Zugluft hätte noch ferner ben Borstheil, bag man bei bem Moftern ben Trauben jenen Barmegrab mitstheilen kann, welchen fie zur Gährung nothwendig haben, während bei bem Auslegen auf Speicher die Trauben oft in einer Temperatur ges- mostert werden muffen, welche für eine regelmäßige Gährung viel zu nieder ift, so daß folche alsbann erst im nächsten Sommer vor sich geht.

Es versteht sich aber von felbst, daß bei einer folchen Ginrichtung ber Luftzug als folcher, nie die Barme, als Sauptfache angesehen wersben muß, indem ein zu hoher Warmegrad den Wein andern, wenigstens auf fein Bouquet nachtheilig wirken kann.

Bei großen Rebanlagen mochte es fich lohnen, eigene Trodens schuppen für die Berbunftung ber Trauben zu errichten, und zwar in ber Nabe ber Weinberge selbst, wodurch gerade die muhfamste und lästigste ber Arbeiten, nämlich das weitere Tragen, erspart und dabei auch sehr viel Zeit gewonnen wurde.

Um die Beit zu finden, wann die Trauben gemostert werben sollen, dient schon zum Theil bas eingeschrumpfte Ansehen, welches fie erhalten. Will man aber sicher geben, so mostert man einige Trauben, und filtrirt und wiegt ben Most, bessen Buckerbichte alsbann die Beit bes Mosterns entscheibet.

Unter 100 Graben nach Dechst follte man keine bergleichen Trausben moftern. Soher hinauf aber erhalt man einen consistenteren und vorzüglichen Wein, bis berfelbe endlich die Natur bes Strohweins annimmt, wobei die Trauben so eintrodnen, baß sie mit Most ober Wein vor bem Keltern aufgeweicht werben muffen.

# V. Die Trennung bes Mostes von ben Hulsen und Kammen.

Benn die Lefe, fo wie die erfte Mosterung der Trauben, geschehen ift, fo spaliet sich bie Behandlung der daraus erhaltenen Maifche in mehrere Sauptarten, welche sich oft durch die gange Behandlung bes

Beitgewinn verbunden, weil ber Brefibaum nicht immer ausgebangt und gurudgetragen zu werben braucht.

Ift aber biefe Einrichtung nicht zu treffen, fo muß man jedenfalls barauf feben, daß man nicht nöthig habe, ben Pregbaum immer auszuheben und frisch einzusteden, fondern daß er nur zurudgebrudt zu werden braucht. Eine folche Mechanik findet fich fast an allen neuen Preffen mit eisernen Schrauben, ift aber auch oft an den älteren, ohne große Roften, anzubringen.

Uebrigens wird oft mit biesen Preßeinrichtungen eine Art von Charlatanerie getrieben, und ein koftspieliges Raberwerk angebracht welches wohl in die Augen leuchtet, aber keinen wirklichen praktischen Ruben gewährt. Man hute sich baher, bei Anschaffung neuer Beinspressen, sich von solchen Dingen täuschen zu lassen, und sehe nur barauf, was solche wirklich zu leisten haben; man wird alsbann sich beim Gesbrauche selbst nie getäuscht finden.

### VI. Ueber die zum Einfüllen des Mostes nothwendigen Fässer, und das, was bei dem Einfüllen selbst zu beobachten ist.

Man tann ben beften Wein burch Einfüllen in schlechte Faffer verberben, bagegen einen geringen Wein burch gute Gebinde bebeutenb verbeffern. Dies ift befannt und Ursache genug, bag, ehe wir gur eigentlichen Weinbehandlung übergeben, wir uns einige Augenblicke mit biesem Gegenstande beschäftigen wollen.

In Betreff des Materials, welches zu Weinfaffern genommen wird, ift, wo man Eichenholz haben kann, dieses am allgemeinsten im Gebrauche, und dies mit Recht, indem es die dauerhaftesten Gesbinde liefert, und gehörig ausgelaugt, nur eine geringe, in alterem Bustande aber gar keine Wirkung auf den Wein selbst äußert. Wo dasselbe aber selten ift, wird auch Kastanienholz angewandt, welches jedoch wegen seiner Borostat, zu viel Wein verdunften läßt, und baber ein öfteres Auffüllen nöthig macht.

In Tyrol, Oberitalien und Allyrien find auch Faffer von weichem Golze, wie Fichten = und Lerchenholz, im Gebrauch, und biefe wurden

neuerlich erft von Stehermark aus anempfohlen, weil fie fich wegen ihrer Bohlfeilheit empfehlen. Dabei führen fie keine Lobe mit fich, und nach einer, in Myrien herrschenden Meinung, find fie besonders gut für rothen Wein anzuwenden, weil verfelbe darin mehr Suge be-halten und weniger herbe werden soll.

In jenen Gegenden, in welchen es gebräuchlich ift, im kleinen Berkehr ben Wein fammt ben Gebinden zu verkaufen, wo baber jedes Jahr neue Fässer genommen werden mussen, mögen jene von Kichten= oder Lerchenholz sehr zwecknäßig sehn; als Lagerfässer aber, so wie als solche zu einem weiten Transporte, wurde ich jedoch immer jene von Eichenholz vorziehen, da bei einer Anschaffung für lange Zeit, wie dies bei solchen Lagerfässern der Fall ist, ein höherer Breis nicht in Anschlag zu bringen ist, und von Weinen auf weiten Transport nur solche genommen werden, bei benen, zu ihrer größeren Sicherheit, eine weitere Mehrauslage für das Holz des Vasses nicht in Betrachtung könnut.

Dem Gichen = fteht bas Raftanienholz ziemlich nabe, und scheint jebenfalls bauerhafter als Lerdien = ober Fichtenholz zu fenn.

Die Brauchbarkeit einer holzart zu Beinfäffern kann fich auch wohl nach ber Confistenz bes Beines felbst modificiren. Gin bider, zuderhaltiger Bein wird z. B. nicht so leicht, als ein bunnfluffiger, alkoholreicher, burch bie Poren berfelben bringen; baber kann als Besbind für folchen auch ein poroferes holz genommen werden.

Unter bem Eichenholze, aus welchem die Fässer gewöhnlich gefertiget werden, sindet selbst wieder ein großer Unterschied in der Dichtigkeit statt. Manche Art ist wegen ihrer Porosität fast nicht zu brauchen, und dies ist der Fall bei Holz, welches auf sumpfigen feuchten Stellen schnell gewachsen ist, und hier von den Küsern bienrößig genannt wird. Anderes dagegen, auf magerem Boden langsam gewachsenes ist wieder um so härter. In dem weicheren Polze bildet sich jedoch der Wein schneller aus, und wird zürter, als in dem harten. Wahrscheinlich hat hier die unmerkliche Communication der äußeren Luft durch die Boren, vielleicht auch die starkere Verdünstung einen bedeutenden Einfluß auf die dadurch niehr oder weniger beschleunigte Nachgährung.

Dag ber Wein burch bas Solz ber Faffer verbunftet, ift ausges macht, jeboch noch nicht untersucht, welche Bestandtheile beffelben

eigentlich in größerer Menge entweichen, ob bie wäfferigen ober bie geistigen, ober ob hierin gar kein Unterschied stattfindet. Indem 3. B. die Parnblasen der Thiere die Eigenschaft haben, nur mässerige Bestandtheile durchzulassen, die geistigen aber zurückzuhalten, so ist est bie Brage, ob das ganz trodne Golz, woraus die Fässer dach immer gesfertigt sehn mussen, nicht ähnliche Eigenschaften besitzt, welche vielleicht auf der Haarrohrechemirkung beruhen?

Die Sache zu untersuchen, mare um fo intereffanter, als bie oben angeführte Erfahrung, bag bas holz nach feiner Dichtigkeit einen bebeutenben Einfluß auf bie schnellere Ausbildung bes Weines außert, allgemein bekannt ift.

Ueber die geeignetste Große der Gebinde find die Meinungen, so wie auch der Gebrauch in den verschiedenen Weingegenden äußerst versschieden. In den meisten der letten, wo sich beschleunigter und ftarker Absat sindet, sind verhältnismäßig nur kleine Fässer im Gebrauch, vielleicht deßhalb, um solche bei dem Transport leichter behandeln zu konnen. Wo der Absat nicht so schnell geht, wo die Weine, um zu reisen, länger lagern muffen, hat man größere Lagerfässer construirt, und früher wurde damit, in Deutschland namentlich, ein großer Luxus getrieben. Bielleicht hat auch in früherer Zeit die Wohlfeilheit des Golzes zur Fertigung dieser großen Fässer angereizt; wenigstens solche sehr erleichtert.

Daß man, wenn ber Wein in großen Gebinden aufbewahrt wird, viel weniger Raum, als in kleinen Fäffern braucht, mag auch jur häufigeren Anwendung berfelben bestimmt haben.

Den Einfluß ber Größe ber Faffer auf Die Qualität bes Beines betreffend, ift die Meinung festgestellt, bag in großen Faffern ber Bein volltommener gahrt, spater zwar langfamer reife, aber haltbarer wird, als in kleinen. Auch zehrt berfelbe in solchen verhältnismäßig weniger, als in kleinen, weil sich hierzu weniger Blache zur Berbunftung sindet.

Die Urfache bes Befferwerbens liegt übrigens ziemlich klar vor Augen. Bekannt ift, baß größere Maffen von gabrenben Stoffen bie Weingabrung immer vollfommener, als Heine durchmachen, schon besthalb, weil ihre Temperatur erhöbt, und nicht so leicht durch außere Einfluffe verandert wird, vielleicht aber auch beshalb, weil, wenn übershaupt ein schon flattfindender chemischer Proces die Körper zur gleichen Bewegung disponirt, bei großen Maffen die bereits bestehende chemische

Thatigteit mit größerer Behemenz auf die üdrigen unthätigen Beftanbtheile der Maffe einwirkt, und beren vollkommnere Zersetzung hervorruft, als wenn diese Thätigkeit aus einer Maffe hervorgeht, welche vielleicht selbst noch einen äußeren Anstroß nöthig hätte. Jedenfalls wird bei größeren Maffen deren Zersetzung ungestörter und vollständiger vor sich gehen, bei der geistigen Gährung daher auch mehr Alkohol erzeugt werden, welcher ja doch immer den Hauptgrund der Güte eines Weines aus-macht, indem er ihm nicht allein Stärke mittheilt, sondern auch, wie sichon früher bemerkt, die Reinigung desselben von Schleim und andern fremden Bestandtbellen befördert.

If aber biefe beffere Qualität einmal entstunden, fo kann es nicht fahlen, daß ter Wein, schon wegen seines größeren Alkoholgehalts und beffen Wirkungen, felbft auch gefünder und bauerhafter bleibt.

Eine andere Frage, welche aber von ben frangofischen Schriftelelern, z. B. Cavoleau, mit ber über bie Gute bes Weines verweche feit wird, ift jene, ob ber Wein in größeren Gebinden so schnell reife, als in kleinen? Die Erfahrung spricht allgemein hiergegen, und läßt sich auch aus analogen Erscheinungen mit ziemlicher Siderheit erklaren.

Wir haben gesehen, daß in pordsem holze, wenn daraus die Fässer bestehen, der Wein bedeutend mehr zehrt, aber auch viel schnelster reif wird. Man kann hieraus schließen, daß nicht allein die stärker stattsindende Verdünstung, sondern vielleicht auch eine unmerkliche Einzwirkung der Luft auf die schnellere Ausbildung des Beines einen besdeutenden Einstuß außere. Beide Einwirkungen beruhen. auf einer Thatigkeit, welche an der Oberstäche des Weines selbst stattsindet.

Da nun aber eine größere, in einem einzigen Fasse lagernhe Masse keine so große Kläche gegen außen hin varbietet, als wenn solche in meherere kleinere Kässer vertbeilt ist, so ist es natürlich, daß die durch deren Oberstäche gewissermaßen bedingten Beränderungen ebenfalls nur langsam von statten gehen können. Eine andere Ursache mag auch in Folgendem Negen: Alle chemische Thätigkeit ist an einen gewissen Grad von Wärme gebunden. Um solche nun bei den Weinen möglichst zu unterdrücken und zu hindern, hebt man dieselben in möglichst küblen Kellern auf. Im Sommer ist aber auch in den tiefsten Gewölben eine Erhöhung der Temperatur unvermeidlich, und diese theilt sich wieder den kleinen Parthien viel leichter, als den großen Massen mit. Diese werden alsbann durchwärmt, und hierdurch auch

thre innere demifche Thatigkeit befchleunigt, mabrend fich große Maffen indifferent erhalten. hieraus lagt fich das langfamere Fortschreiten berfelben in ihrer Entwicklung leicht erklaren. Auch hängt von diefer Thatigkeit die Ablagerung der rauberen Stoffe ab, welche bei kleinen Quantitaten ebenfalls schneller, als bei großen, vor fich geht.

Es ift merkwürdig, wie ber in ber neueren Zeit herrschende Geschmad am jungen Weine auch auf die Größe ber Fässer eingewirkthat. Zest will man nichts mehr von altem, lange gelagertem Weine
wissen, und beshalb sind auch fast alle die großen Fässer aus der
Mobe gekommen, obschon es vielleicht gerade der Mübe werth wäre,
zu untersuchen, ob nicht bei reichen Gerbsten dem Weine durch sehr
große Fässer, vielleicht eine längere Jugendzeit, und dadurch auch eine
länger hinausgedebnte Consumtionsfrist zu erhalten wäre.

Ueber bie schicklichfte Große ber gaffer felbft ift man noch nicht gang ins Rlare gefommen. Im Rheinthale und im Rheingau bat man bie Große eines Studfaffes fur bie zur Ausbildung bes Beines geeignetfte Quantitat angenommen. Solche ift gur erften Bahrung nicht zu flein, mahrend fie auch bie Reife bie Beines nicht zu lange hinausschiebt. Weil fich biefe aber auch wieder nach ber Confifteng ber Beine felbft richtet, und biefe, wenn fie febr reich an Beftandtheilen find, auch eine langere Beit, ober eine erhobte Thatigfeit gur völligen Ausbildung nothig baben, fo mare es vielleicht portheilhaft, biefelben, wenn fie in größerer Daffe die fturmifche Gahrung burchgemacht baben, nachher zur Beschleunigung ber Reife in fleinere Faffer zu bringen, Daber icheint man, namentlich in ben vorzüglichften Rellern bes Rheingaues, Die halben Stude gur fillen Bahrung vorzugiehen, und beshalb werben vielleicht auch in Frankreich, wo bie fturmifche Gahrung in ben größeren Rufen ftattfinbet, bie fleineren gaffer vorgezogen. Weine, welche fcnell alt werben, und ben fogenannten girnifgefcmact annehmen, icheinen, um fie langer rein gu erhalten, beffer in größeren Bebinben aufgehoben zu merben: :

Der Bollftändigkeit wegen follen auch noch die Aufbewahrungsarten größerer Weinparthien in Schläuchen und Krügen angefährt werden. Die erstere Methode ist die im grauen Alterthume, aus Mangel an andern Gefäßen, gebräuchliche, und foll hier und da auch noch im füdlichen Frankreich, so wie in Spanien, Italien, Griechenland, Persien u. f. w. gebräuchlich seyn. Sie werden entweder mit Bech behandelt, ober mit Naphta getränkt, welche Materien bem Beine immer einen Beigeschmad geben. Die besten Schläuche sollen von lebendig abgezogenen Boden kommen, bei deren Abschinden man sorgfältig Acht gibt, daß keine anderen Deffnungen, als jene, die durch die Form bes Thieres vorhanden sind, entstehen. Diese werden verbunden, und ber Schlauch ift fertig. Bur Ebre der Binger wollen wir aber hoffen, daß die so grausame Behandlung der armen Ziegen entweder erdichtet, ober boch wenigstens sehr übertrieben seh.

Die Aufbewahrung bes Weines, in eingegrabenen großen Krügen, bat fich aus ber alten Zeit noch hier und ba in Italien, fo wie in Griechenland und Berfien erhalten. Weil die Alten nicht mit bem Glaftren folch großer Geräthe umgehen konnten, fo wurden diefelben ebensfalls ausgepicht. Bielleicht entstand hieraus ber in Griechenland und in mehreren füblichen Gegenden jest noch herrschende Gebrauch, die Weine zum Zweck ihrer Erbaltung mit Bech zu verseben

Bir tommen auf bie gaffer gurud.

Ilm biese zur Aufnahme bes Weines vorzubereiten, ift zuerft zu berücksichtigen, ob fie bereits weingrun find, ober nicht. Nur ber junge, zu vergabrende Moft, oder noch ganz unausgebildeter Wein darf in ganz neue Fässer eingefüllt werben. Wenn biese auch noch so forgfältig bereitet worden find, so wurde ein alter Wein durch ben sich immer noch ausscheidenden Lohgeschmack jedenfalls verdorben werden, während sich bei neuem gabrendem Weine der Gerbestoff in Verbindung mit dem darin befindlichen Schleim und Rleber zu Boden wirft.

In Diftriften, aus welchen das Jahr hindurch viel Wein in das Ausland verschieft nird, hat man die Gewohnheit, zu dem neuen Weine immer neue Fäffer zu nehmen, um hierdurch den Abgang an den alten zu ersehen. Um aber den Gerbestoff daraus zu entfernen, werden sie einigemale mit heißem Wasser gebrüht, und nach einigen Tagen auf mehrere Wochen mit kaltem Wasser angefüllt.

Ein anderes Berfahren ift folgenbes:

Die Fäffer werben tuchtig ausgeschwenkt, und erhalten ein beißes Brubwaffer, in welchem eine Quantität Alaun aufgelöft warb. Dieses Brubwaffer wird burch Schwenken nach allen Seiten hin und auf alle Stellen ber Dauben und bes Bobens gebracht, und bleibt eine Zeit lang im Fasse. Salt man ben Loh für gehorig ausgezogen, so wird bas Baß geschwenkt und mit Tribwein nachgebrüht, welcher aber barin

nufblatter und Bacholberbeeren werben in Baffer getocht, und bie Brühe noch tochend eingefüllt, alles eine Belt lang fteben gelaffen, bann mit beißem, enblich mit taltem Waffer nachgesichwenkt. Darauf wird ftart eingeschwefelt und verspundet.

- 2) Man putt bas Faß aus, ftreicht es mit bider Kalkmilch inwens big an, und läßt es auf biese Beise einige Tage lang fteben. Später wird bas Faß mit Waffer, in welches nur eine kleine Menge Schwefelfaure eingeschüttet wird, ausgewaschen, und nachher mit heißem und kaltem Waffer nachgeschwenkt.
- 3) Laft man in einem schimmligten Faffe Branntveinmalfche ober Trefter, welche mit Waffer übergoffen wurben, gabren, so verliert es seinen Schimmelgeschmad.
- 4) Das Faß wird mit Strohfeuer ansgebrannt, ber Beinftein weggekratt, und mit Brühwaffer eingebrüht, in welchem man frische Eichenspähne in ziemlicher Menge hat sieden laffen. Dieses Brühwaffer läßt man einige Stunden auf Seiten und Boden stehen, •
  schwenkt mit kaltem Waffer, und wiederholt noch einmal bie nämliche Operation.
- 6) Man tann bie Faffer auch ausbrennen, bis bie innere Seite braun ift, worauf einige Stuben taltes Baffer auf ben Brand gegoffen, und bas Faß mit bem gewöhnlichen Bruhwaffer ze. weiter behandelt wirb.
- 6) Bon Steyermark aus wird Chlorkalk empfohlen, und zwar 2 Loth mit 4 Maas beißen Baffers auf ein Faß von 15 Eimern, wodurch man im Stande seyn soll, die größten Unreinigkeiten baraus zu entfernen.

Noch können Faffer fauer geworben febn. Solde muffen mit Kalkwaffer behandelt werben, nachdem man bas Fag mit Strohfeuer ausgebrannt hat.

Auch wird anempfohlen, folde Faffer mit heißem Waffer auszusbrühen, in welchem eine verhältnismäßige Menge Weinsteinfalz aufges löft ift. Später werden fie mit dem gewöhnlichen Brühwaffer bes handelt.

Durch 8-14 Tage langes Auswäffern, wobei burch einen lans gen Trichter jeden Tag 6-10 Stugen reines Waffer nachgefüllt und bas faure Baffer herausgetrieben wird, follen fich folche Baffer wieber berftellen laffen. Jebenfalls mag aud; hier bas hingufügen von Ralt. waffer gute Dienfte leiften.

Wenn Weinfässer unverhältnismäßig ftart zehren, so ist die Borosität des Holzes meistentheils schuld daran. Wenn man diesem Uebels stand abhelfen will, so lasse man mehrere, am besten eiserne Reise baran legen, welche die Dasse des Holzes fester zusammenziehen.

In Frankreich follen zu neuem Wein mit Bortheil auch Fäffer genommen werben, in welchem reines Baumol transportirt warb. Das Del foll bem Wein burchaus teinen Gefchnack mittheilen, bagegen aber bas Gahren fehr verminbern und keine Rahnen aufkommen laffen.

Mahr ift es, bag ber Wein, unbeschabet seiner Gute, in füblichen Gegenben oft mit Baumol bebeckt wirb, um ben Butritt ber Luft abszuhalten. Jebenfalls scheint mir aber bie Sache beshalb nicht ohne Gefahr, weil, im Falle bas Del nicht burchaus rein ift, ber Wein boch gewiß einen schlechten Geschmad annehmen muß.

Noch ift einiges über bas Einfüllen bes Moftes felbst zu sagen. Daß man keinen Most einfüllen soll, ohne mehr ober weniger zu schwefeln, ift schon gesagt. Man mäßigt hierburch, besonders bei heis bem Wetter, die zu fturmische Gahrung, welche sonft bei noch warmer Witterung leicht zur Bitdung von Essigsaure Veranlassung gibt. Auch verbindet sich die schwefeligte Saure mit dem überschüssigen Schleim und Kleber, und wirft ihn zu Boden. Der etwaige Geschmad von Schwefel verliert sich aber nach einiger Zeit ganz, wenn sich der Wein einmal vollstandig geklart hat.

Ift ber Moft, bei fehr tubler Temperatur, felbst start ertältet, so barf man wenig ober gar nicht schwefeln, indem man alsbann jebes hinderniß ber Gabrung zu vermeiden hat.

Daß die Fäffer nicht ganz spundvoll gemacht werben burfen, versteht sich wohl von selbst. Auch muß genau barauf gesehen werben, daß etwa aufgesette Spunden, Gährröhren ze nicht tief in das Faß hineinreichen, weil solche sonst von dem sich hebenden Moste erreicht werben, und das Faß verschließen und sprengen konnten.

hat man Moft, in welchem man eine bedeutende Menge von Extractivitoff vermuthet, fo barf berfelbe, wenn ber Wein hellfarbig werben foll, fo wenig als möglich der Einwirkung ber athmofpharis ichen Luft ausgesetzt werden. Bei Moftarten von ftartem Rlebergehalt ift hingegen die Berührung mit ber Luft, wenn die Temperatur nicht

gu warm ift, eber nublich als icablich, ba ber Rleber burch Orydastion unauflöslich wirb, und fich alsbann leichter nieberfchlägt.

Man hat früher immer behauptet, baß die Gahrung beffer von statten ginge, wenn die Masse so viel als möglich von der Lust abgesschlossen wurde. Nach dem, was im ersten Aussage des Ottobers über Weingahrung gesagt ward, sind mir über das unbedingte und allges mein anerkannte Abschließen des gabrenden Weines von der athmosphäsrischen Lust dedeutende Zweisel ausgestiegen, welche bei der Berschiedenheit der Ansichten mehrerer französischen, welche bei der Berschiedenheit der Ansichten mehrerer französischer Schristikeller über diesen Gegenstand nicht gehoben wurden. Ich werde später versuchen, die Källe zu bestimmen, wo das Schließen räthlich sehn möchte oder nicht. Vor der Hand wird es aber zwedmäßig sehn, die Mittel, durch welche dieses Abschließen bewirft wird, hier kurz anzusühren.

Die einfachste Art, ben Schluß ber gabrenden Faffer ober Aufen zu bewirken, ift, daß man alle Deffnungen verkittet, außer ber einen, durch welche die sich entwickelnde Aohlensaure entweichen muß. Diese, (bei den Fässern das Spundloch), wird mit einem Weinblatt bedeckt, und hierauf ein Sachen mit Sand gelegt, schwer genug, um die Deffnung zuzubrücken, jedoch wieder gehörig nachgiebig, um det sich herausbrängenden Roblensäure den nöthigen Raum zu gestatten.

Um bie nämliche Birtung zu erreichen, hat man ferner foges nannte Gahrfpunden, bei benen bie Deffnung entweder mit einer burch Feberkraft zugehaltenen Rlappe, ober burch einen mit Gewicht beschwerz ten Dedel verschloffen ift.

Eine andere Art der Schließung besteht in einer gefrummten, hölzernen oder blechernen Robre, von welcher die eine Deffnung in dem Spunden besestigt, mit dem Gabrungsraume im Fasse in Bers bindung steht, die andere aber in ein Gefäß mit Wasser geleitet ift, welches letziere den Schluß der Dessung selbst bildet, so daß hierdurch die Lohlensaure entweichen kaun, nachdem sie dem Denck des Wassers überwunden bat.

Eine fogenannte Berbefferung biefer Gahrrohren ift ber Gervaisfche Apparat, welcher vor einigen Jahren in Frankreich großes Auffeben erregt hat, obschon er bafelbst auch bedeutende Gegner fand.
Der Unterschied besteht übrigens darin, daß, anstatt ber einfachen Gahrrohre, ein hut von Eisenbiech angebracht ift, welcher mit Wasser, zum Abfühlen der darin aufsteigenden Daupse, umgeben wird. Aus biefem hut wird eine Robre in Baffer geleitet, eine andere endigt aber, um eine etwaige Explosion zu vermeiden, mit einem Sicherheits- ventil.

Seber, welcher eine größere gabrende Maffe nur flüchtig beobachstet hat, wird einsehen, wie unnöthig complicirt diese Einrichtung ist. Benu ührigens durch den, durch Wasser gefühlten Out die auffleigens den, Alkabeldampfe auch wirklich abgekühlt werden sollen, so mare es viel einsacher und zweckmäßiger, dieses Aufsteigen selbst zu verhindern, indem man durch Gegendruck die auf der gabrenden Masse ruhende Luftschichte so verdichtet, daß kein Aussteigen der Dämpfe möglich ift. Dies geschieht durch Auslegen von Gewichten auf die Gährspunden, (wobei man aber die Haltbarkeit des Falfes felbst berückschiegen muß), oder auch, indem num die Gährspire in eine tiefere Wassersaule einssent, welche, um die Rohlensaure von innen heraus durchzutassen, einen stärkeren Gegendruck von daher erfordert.

Wer aber an einer zusammengesetzten und koftspieligen Cinrictung seine Freude hat, mag immer ben Rühlapparat anwenden, der jedoch noch einer bedeutenden Verbesserung darin fähig ift, daß man keinen Sut, sondern 2 parallele Blatten anwendet, welche, mit einander versläthet, einen ganz bunnen Imischenraum bilden, durch welche der Alkoholdampf zu streichen hat. Diese können wieden mit Wasser umsgeben senn, werden aber alsbann auch bestere Dienke leisten, weil der Dampf selbst nur in einer möglichst dunnen Schichte der Einwirkung des Kühlmassers ausgesetzt ist.

Ich halte die Anwendung von Gahrspunden zur Berdichtung ber auf der gahrenden Masse ruhenden Luftschichte für hinreichend, und bin gegen die Sperrung durch Wasser, deshalb, weil, wenn sich nach Beenzbigung der Gahrung der Druck von innen vermindert, und sich durch etwaiges Einschlucken der noch vorhandenen Kohlensäure, oder durch Erkältung der Masse selbst, ein leerer Raum bildet, die äußere Luft das Wasser sehr leicht durch die Röhre in das Faß hineindrückt, und man die etwa früher gewonnene bessere Dualität wieder durch größere Wässerigkeit einbüßt. Bei dem Gährspunden schließt sich der Deckel bei etwaigem Druck von außen nur sester an, und man hat nichts zu risktren.

Bor einigen Jahren ließ ich bas Baffer, in welches mehrere Tage lang blechene Gabrrobren von bebeutenb großen gabrenben Beinfaffern

gelettet waren, auf Alfohol untersuchen. Bir fanden aber nur fo geringe Spuren bavon, daß wir uns von einem größeren Rugen ber ganzen Borrichtung keineswegs überzeugen konnten.

Bielleicht existiren hierüber andere Beobachtungen, in diesem Falle ware es rathsam, ganz genaue Bersuche hierüber mit Berucksichtigung aller influirenden Rebenumftande anzustellen, da man sich sehr leicht über die Zweckmäßigkeit einer Sache zu tauschen pflegt, weder ihan ohnehin einmal dafür eingenommen ift.

Bum Schluffe noch die Bemerkung, bağ man bei bem Einfüllen von alteren Faffern oft viel zu wenig beachtet, was für ein Wein früher barin gelegen hat. Befaß diefer ein dem einzufüllenden Weine fremdes oder entgegengefetets Bouquet, so wird berfelbe das eigene nie ganz rein erhalten. hat man aber Faffer, in welchen bereits Wein von bemselben Bouquet gelegen war, so wird sich dasselbe auch bei dem neuen Weine rein und kräftig herausstellen. Diefer Sat ift nicht aus der Luft gegriffen, sondern die Sache wird bei mir schon viele Jahre mit sehr gunftigem Erfolge genau beobachtet.

Im Ganzen hute man fich fehr, befferen Moft in Fäffer zu legen, in welchen geringe Jahrgange enthalten waren. Leiber ift es oft nicht anders zu machen, aber an der Qualität geht immer etwas verloren, während man einen geringeren Moft wefentlich verbeffert, wenn man ihn in Fäffer eines befferen Jahrganges legt.

## November.

1. Die Hauptmethoden der Weinbehandlung, von der Lese der Trauben bis zum Ablaß des hellen Weines.

## Ginleitung.

Ce ift, wenn man bie mannichfaltigen Methoben, Wein zu machen und zu behandeln, betrachtet, wirklich merkwürdig, auf welche vielerlei Arten man zum Biele gelangt. Manche Davon find zwedmäßig, manche zeus gen von einer noch febr nieberen Stufe, auf welcher ber Beinbau in bem Lanbe, wo folde gebrauchlich find, fteht, einige find burch Lotals, fo wie durch Banbeleverhaltniffe und ben besonderen Befchmad ber Confumenten mobificirt, andere wieber burch bas eigenthumliche Berhalten ber in einem Diftrifte gebaut werdenben Trauben bebingt und veranlagt. Alle biefe verschiebenen Methoben mit ihren mannichfaltigen Nüancen vorzuführen, liegt nicht im Plane biefes Werkes, aber zwedmäßig wird es fenn, einige ber Sauptarten jufammenzuftellen, bamit man barunter zu vergleichen, vielleicht auch eine Berbefferung ber eiges nen Beinbereitung, nach Umftanben auszumablen im Stanbe ift, wenn man feine Berhaltniffe mit benen ber Diftrifte gusammenftellt, in welchen biefe ober jene Behandlung eingeführt ift. Buvor muffen aber noch einige, die Leitung ber Babrung felbft betreffenbe, allgemeine Begenftanbe naber beleuchtet werben.

Bei ber Gahrung bes Moftes, fie mag in Fäffern ober in Rufen, im Freien ober in geschloffenem Raume vor fich gehen, hat man bafür zu forgen, daß solche nicht zu schnell, aber auch nicht zu schwach und unkräftig vor sich gehe. Der erfte Fall tritt gewöhnlich bann ein, wenn bie Trauben in frühen Gerbsten und in einer Witterung gelesen werben, bei

welcher fie von ber Sonne erwarmt find. Dann theilt fich ihre bobere Temperatur bem Mofte mit, und gerade bieger größere Barmegrad beforbert alsbann aud bie Babrung, manchmal bis zu einem Brabe, welcher bem Beine felbft fchablich wird. Unter ben verschiebenen Beinforten schabet eine zu große Barme aber wieber jenen am meiften, welche vielen Rleber und wenig Buder besitzen, ba burch bie bobere Temperatur, ber Rleber einen zu fcnellen Vorlauf ber Berfetjung eingeht, und babei feinen eigenen Orphationsproceg auf ben Alfohol felbft überträgt, welcher lette immer biergu um fo leichter geneigt ift, wenn ein erhöhter Bars megrab beffen Berfenung und Umbildung in Effig noch begunftiget, mabrend bei falterer Temperatur bie Orybation bes Rlebers fortichreiten tann, ohne bag er folche auf ben Altohol überzutragen im Stanbe ift. Ift nur wenig Rleber vorhanden, fo ichabet eine größere Barme meniger, ja fie ift bann felbst öftere nothig, um bie Bahrung in geboriger Starte zu erhalten, bie bei mangelnbem Befenftoffe fonft faft ganglich aufhören murbe.

Wenn aber die Trauben in später Jahreszeit, bei kaltem Wetter, gelesen werben, und man ihre Temperatur nicht kunftlich erhöht, so ist die Volge davon, daß die Gährung, wenn sie auch beginnt, nur langsam vorrückt, unvollkommen verläuft, und sich schnell beendigt. Hierbei bleibt der junge Wein zwar ziemlich süß, aber er erhält doch wenig Geist, und fängt, wenn im nächsten Sommer die Rellertemperatur sich erhöht, gewöhnlich alsdann erst recht zu gähren an. It aber bis dahin der Gesenstoff, vielleicht durch Ablaß, entsernt worden, und kein Anlaß zur Zuckergährung mehr vorhanden, so schlägt der Wein, anstatt zu gähren, jest auch manchmal ganz um, und verdirbt.

Der Rebmann, welcher die Weingabrung über fich hat, muß baber alle Umftände, unter welchen dieselbe beginnt, genau erwägen, und nach ibnen feine Maßregeln nehmen. Ift eine fturmische Gährung zu erwarten, so muß solche durch Berbringen des Mostes in die kulften Räume, Aussetzen desselben der kalten Nachtluft, Begießen der Fässer mit Baffer oder Belegen mit nassen Tüchern, möglichst in den gehörigen Schranken gehalten werden. Will dagegen der Most nicht gehörig in Arbeit treten, so muß durch Auswärmen desselben, durch Schließen der Keller, Einseuern in denselben oder unter den Fässern, Bedecken der letzen mit Teppichen, der Gährung nachgeholsen werden.

Man hat in größeren Brennereien angefangen, zum Behuf ber möglichst gleichen Temperatur, eigene Gahrstuben für die Maischständer einzurichten. Bei bem Wein sind folche Gahrraume nur in ben wenigften Gegenden gebrauchlich, und boch handelt es sich hier um einen bebeutend höheren Werth, als gewöhnlich in die Maischständer eingefüllt wird. Aber nan hat sich seit Jahrhunderten gewähnt, den gahrenden Wein zu mißhandeln, und da er sich dies gefallen läßt, und doch meistens ein erträgliches Produkt liefert, auch selten ganz verdirbt, wie dies bei der Branntweinmaische so leicht der Fall ift, so glaubt man an den meisten Orten, daß es keiner weiteren Ausmerksamkeit darauf bedurfe.

Bo bie Sache recht genau betrieben wird, follte man, gleich ben Felfenkellern für bas Bier, für bie Gabrung ber Weine Raume haben, beren Temperatur felten über 8-9 Grab Wärme fteigt, bie aber auch wieber nach Bedurfniß erwarmt werben konnen.

Um bie Gahrung im Mofte zu unterbruden, besitet man übrigens mehrere Mittel. Bei ber Entschleimmethobe, auf welche wir später zurücksommen werben, bedient man sich hierzu ber burch bas Berbrens nen bes Schwefels entstehenden schwesligtsauren Dampfe, und biefes schwint auch wohl die beste Methode zu sepn, weil der Zusat von, die Gahrung unterdrückenden, ägenden Pflanzenstoffen, Säuren oder Alkalien dem Moste immer einen unangenehmen Beigeschmack ertheilen würde.

Sollte aber ein Moft nicht gabren wollen, so bürfte es manchmal zwedmäßig seyn, in Ermangelung von bereits gabrendem Weine, welscher den Dienst der hese am besten versieht, selbst Bierhefe, jedoch mit gehöriger Borsicht, wegen etwaigem schlechten Geschmade, zuzusetzen. Denn jeder in Zersetzung begriffene stidstoffhaltige Stoff ist im Stande, die Zudergabrung, also auch die des Mostes anzuregen. Besser ist dies auf jeden Fall, als einen solchen Most durch langes Stehenlassen ohne, ober in einer schwachen Gahrung, nach und nach verkummern und schaal werden zu lassen.

Man hat seither immer als bestimmt und ausgemacht angenommen, bag ber Mast in gang luftbicht verschloffenen Raumen vergabren muffe, bamit tein Altohol verstiege. Wenn wir aber bedenten, wie viel mehr bas weit geringere Quantum von Altohol, bei ber Biergaprung, berucke

sichtigt werben muß, wir aber nichts besto weniger burch die sogenannte Batersche Untergabre (in ganz offenen Gefäßen) ein weit starteres und kräftigeres Prorutt, als jenes durch die Obergabre erzeugte, erzeugen seben, so muß man an der Richtigkeit der angeführten Meinung zweisseln, und folche wenigstens nicht als in allen Fällen gleichmäßig stattbaft, annehmen. Die Sache ift so sehr gegen alle seitherigen Ansichten, daß es nöthig ift, sie näher zu begründen. Wir halten uns dabei wieder an die Erlauterungen über diesen Gegenstand, welche Prosessor Liebig in seinem bereits angeführten tresslichen Werke gab.

Wenn wir auf bie Fabrifation bes Bieres gurudgeben, fo feben wir bier zwei verschiedene Bege, baffelbe Biel, nämlich ein gutes Probutt, ju erreichen, und gwar entweder vermittelft ber Obergabre, ober bie burch die Untergabre. Beibe find Modificationen einer und berfelben Budergabrung, wobei jebody Orybation bes Rlebergehaltes ber Biermurge, nach ben verschiedenen Dethoben, auch auf eine verschiedene Beise vor fich gebl, und ber Rleber felbitigur Unauflöslichfeit gelangt. Bei ber Dber= gabre nämlich empfängt berfelbe, bei einmal angeregtem Bahrungeproceff. den zu feiner Orybation nothigen Sauerftoff entweber aus tem Baffer, ober aus bem Budergehalt ber Maffe, weil er in feinem Falle benfelben aus ber Luft einziehen fann, indem bie Bahrung möglichft von berfelben abgesperrt ift. Weil biefelbe aber einen ziemlich rafchen und fturmifchen Berlauf bat, fo fann fich nicht einmal aller Rleber geborig orybiren, fondern wird von ber gabrenden Daffe als Oberbefe ausgeschieben, und von ben Bierbrauern als Trager weiterer Budergabrung aufgefangen. Durch biefes Ausftromen mag jeboch eine bebeutenbe Menge von Alkohol mit verflüchtiget werben, mas ich zu bemerken nicht unterlaffen will; babei ift es augenscheinlich, baß iener Rleber, welcher als oxybirt, unauflöslich ju Boben fällt, fich nur Theile von jenem Sauerftoffe aneignen tann, welcher fonft gur Altohol= bilbung felbft angewandt worben mare. Wenn aber biefer Altohol= bilbung ein mefentliches Erforderniß entzogen ift, fo tann biefelbe tein fo reichliches Produkt mehr liefern, und fo ift es gar nicht unwahrfcheinlich, bag bei ber Obergahre wenigstens ein Theil ber Orybation bes Rlebers auf Roften bes Alkohols felbst geht, und biefer baber in geringerer Menge erzeugt werben mag, als wenn ber Rleber ben gu feiner Ornbation notbigen Sauerstoff von einer anbern Seite ber em= pfängt.

Bei ber Untergabre auf Bairifche Art findet bingegen ein gang anderes Berhaltniß ftatt. Bier gefchieht bie Bahrung in weiten, ber Luft preisgegebenen Rufen, aber biefe fteben in möglichft fuhlen Rau= men, fo bag nur bie eigentliche Buckergahrung, nebft ber Oxybation und Verwefung bes Rlebers, ftattfinden, allem übrigen chemischen Borfchreiten und Beiterzersegen, namentlich aber ber einen gewiffen Grab von Warme erfordernden Verwefung bes Alfohole, (Umbilbung beffelben in Effig,) burch bie Temperatur ber Maffe felbft, bie größtmöglich= ften Binderniffe entgegengesest werden. Wenn hierbei die Alfoholbil= bung langfam und regelmäßig fortichreitet, fo geht eben fo regelmäßig bie Sattigung bes Rlebers mit Sauerftoff vor fich, und zwar nicht burch ben in ber Fluffigfeit bereits enthaltenen, fonbern burch ben aus ber umgebenben Luft eingesogen werbenben Sauerftoff. Es finbet feine Entziehung beffelben auf Roften ber Erforberniffe ber Altohol= bildung ftatt, baber auch bier eine größere Quantitat bavon gebilbet und bas Bier ftarter, als jenes burch Dbergabre, werben fann. Sollte bier auch burch Berbunftung etwas Alfohol entgeben, fo wird berfelbe burch bie andern, bei biefer Art von Gahrung ftattfindenden Berfepun= gen und Umbilbungen reichlich wieder erfett.

Bei beiben Arten von Gahrung ift besonbers zu beachten, bag bie erfte heftiger vor fich geht; baber auch eine größere Warmeentwicklung zu bemerken ift, und baß ferner auch ein ber Verbünftung ähnliches Fortzreißen bes Alkohols nebst einem Uebergang besselben in Essigfaure vorstommen kann.

Bei der Untergähre finden aber, wenn sie gelingt, alle jene, burch, die erhöhte Wärme und Thätigkeit ber Masse hervorgerusenen Erscheisnungen nicht statt, sondern, da weder Wärme noch Thätigkeit selbst steigen, bleibt der eigentliche Weingährungsproces auch in seiner urssprünglichen Begränzung, wodurch auch die Gelegenheit zu einer ungezegelten Ueberschreitung der Thätigkeit von Seiten der übrigen Massebstandtheilen wegfällt. Besonders ist noch zu bemerken, daß der Aussschluß der Wärme hemmend auf die Zersezung des Alkohols selbst, so wie auf dessen Verdünstung wirkt, also von dieser Seite her saft gar kein Abgang statisindet.

Beziehen wir die bei Ober= und Untergabre von Bier gemachten Bemerkungen auf die Moftgabrung, fo finden wir, daß lettere, wenn fie auch nicht gerade eine wirkliche Obergabre genannt werden kaun, mit

ber ersten das rasche Boranschreiten und die Warmeerhöhung gemein hat. So wie bei der Biergahrung hat auch bei dem Moste der Rleber keine Gelegenheit, sich den zu seiner Oxydation nöthigen Sauerstoff aus der Luft zu verschaffen, er empfängt ihn auf Rosten der Alkoholbildung, und bei der erhöhten Warme und Thätigkeit der Masse wird gewöhn= lich auch Weingeist mit in die Höhe geriffen. Bei noch größerer Thätigkeit sindet Essisbung statt, welche Zusälle man durch mög= lichste Schließung vor der athmosphärischen Luft zu verhindern beabssichtigt.

Gleichwie aber eine regelmäßig geleitete Untergahre bei bem Biere auch eine vermehrte Alkoholbilbung und überhaupt ein befferes Probutt zur Folge hat, fo wirft fich bie Frage auf, ob man bei ber Moftgabrung nicht ebenfalls, bei einer regelmäßig geleiteten Untergabre im offes nen Raume, jedoch bei ber nibglichft tiefften Temperatur, bei welcher überhaupt nur noch Gabrung ftattfinden tann, ein weit befferes Produtt, als bei ben gewöhnlichen Berfahrungen ju erzeugen im Stanbe mare? Es ginge bies vielleicht um fo leichter, als ter Anfang ber Doft= gabrung, fo wie die burch fie gebildete Befe, trop ber Aehnlichfeit bes gangen Proceffes mit ber Obergabre, boch ebenfalls auch eine große Bermanbtschaft mit ber Untergabre hat. Go viel ich weiß, fo ift bie Sache noch nirgends mit gehöriger Renntnig und Aufmerksamkeit burchgeführt worben. Aus einigen gemachten Beobachtungen fann man aber fcbließen, bag manche bei ber jegigen Art ber Moftgabrung vortom= mente Uebelftande bei einer formlichen Untergabre leicht vermieben mer= ben konnten. Go fand ich mehrere Jahre lang, ehe ich bei bem rothen Beine die Entichleimmethobe einführte, bag mein rother Bein, ber bei ber Bahrung immer möglichft verfchloffen gehalten wurde, fid, nach berfelben nie fo fchnell und volltommen abflarte, als jener von ben Bauern, welche freilich, gegen alle Theorie, bie Babrung in offenen Butten ober Faffern, aus benen ber Boben berausgenommen wirb, ohne weitere Bebedung, vor fich geben laffen \*). Sierbei ift augen= fcheinlich, daß bei ihnen bie Ornbation bes Rlebers vollkommener, als bei meinem geschloffenen Weine por fich ging. Gine gang abnliche

<sup>\*)</sup> Es geht bei warmer Temperatur auf biefe Art mancher rothe Doft gu Grunde. Rach talten herbsten wird man aber gewöhnlich einen fehr klaren Wein bei ben Bauern finden.

Erfahrung machte ich bei bem weißen Weine, welcher früher, ebe ich entschleimte, immer weich, und zum Trüb = und Zähewerden geneigt blieb, während jener von den Bauern sich schnellen und vollkommener abklarte, weil er bei ber Gährung nicht so streng von der Luft abgesperrt war.

Man kann zwar biese Bergleichungen nicht gerade auch auf ben Alkohol und ben übrigen Gehalt ber verschiedenen Weine ausdehnen, weil bei der Gahrung in offenen Bütten, wie sie so oft bei den Bauern stattsindet, alle anderen Ersordernisse einer regelmäßigen Untergahre sehlen. Ja, es müssen bier alle bei der Obergahre stattsindenden Ueberschreitungen der Gahrungsthätigkeit in erhöhtem Maaße stattsinden, weil der Zutritt der athmosphärischen Luft nicht gehemmt, solche aber bei der, durch sturmische Gahrung erhöhten Wärme viel heftiger einwirken mag. Weil nun hier aber saft alles vom Zusalle abhängt, so trisst man daher auch bei den Weinen der Bauern manchmal sehr geistige Weine an, jedoch saft eben so ost wieder solche, welche mehr oder wesniger Essigare oder andere Gebilde von Zersehungen enthalten, die freilich erst nach längerer Zeit niedergeschlagen werden, gar oft aber noch vorher an dem förmlichen Berderben der Weine schuld sind.

Betrachtet man biefe Bortommniffe genauer, und zieht bas hierbei nur zufällig erscheinende ab, so führen solche auf bie Bermusthung, bag eine regelmäßige Untergabre in freier Luft, nach Art bes Bairischen Bieres, jobalb solche mit Aufmerksamkeit und Renntniß ge-Leitet wird, ein vorzügliches Produkt erzeugen burfte.

Auf jeden Fall wurden hierdurch Weine mit ftarkem Rlebergehalt von demfelben befreit, und unterlägen keiner ber vielen Krankheiten mehr, welche durch ben zurückgebliebenen, nicht umgebildeten Rleber entstehen, auch ware die Methode gerade bei diesen Weinen am zwecksmäßigsten anzuwenden, weil folche sich in ihren Bestandtheilen der Bierwürze am nieisten nähern, die bei verhaltnismäßig wenigem Zuckerstoffe ebenfalls eine größere Menge von Rleber besitzt.

Bei Weinen von bebeutendem Buder = und geringem Rlebergehalt wurde bie Untergahre von weniger auffallendem Rugen fenn.

Die Frage übrigens, ob die Untergabre in offenem Raume bei bem Weine allgemein angewandt werben konnte, läßt fich vor der Sand nicht mit Ja beantworten. Denn gerabe wie bei ber Bierfabrifation, gehören hierzu außerft fuble, große Raume, welche nur bort bergerichtet

werben können, wo man fur Weinbehandlung keine Roften icheut, und fich biese burch die Ausbehnung bes Weingeschäftes auch lohnen wurden. Nur etwa in kühlen, kalten Gerbsten ließe sich die Untergahre auch in gewöhnlichen Kellern herstellen, und wäre in solchen auch vielleicht am zweckmäßigsten, weil bann gewöhnlich die Trauben spät gereift sind, und die Weine einen größeren Klebergehalt besigen.

In warmeren herbsten burfte boch jene seither gebrauchliche Gahrungsmethobe, in möglichst versaloffenen Raumen, als die sicherere beibehalten werden muffen, nur ware alsbann ber zu starke Rleberge-halt bes Weines auf eine andere Art zu entfernen, und bies geschieht burch die Entschleimmethobe, worauf wir später zurucksommen werden ").

Es ware fehr interessant, weiter zu erforschen, ob die Untergahre in offenem Raume auch wirklich eine Berbesserung des Produktes, in Rudsicht des Alkohol = und des übrigen Beingehaltes, bewirke; denn hierdurch ließe sich erft ganz genau bestimmen, in wie weit deren alls gemeinere Anwendbarkeit anzurathen ist oder nicht.

Als Resultat bes Gesagten ware vielleicht vorläufig anzunehmen, baß Gahrung in freiem Raume, ohne Bebeckung, sobald sie in kalter Temperatur vor sich geben, und vor erhöhter Wärme und Thätigkeit bewahrt werben kann, wenigstens ben kleberhaltigen Mostarten angemessener, als bie in verschlossenen Raumen, ware. Aber der Mangel an den dazu nöthigen Lokalen, so wie die Gesahr des Ueberschreitens der Thätigkeit der Masse, und des Eintrittes der sich bei offenen Gesäßen immer steigernden schädlichen Einwirkungen der athmosphärischen Luft, würde diese Gährungsmethode immer gefährlicher, als jene mit Abschluß der athmosphärischen Luft machen, bei welcher es jedoch sehr rathsam bleidt, den in dem Moste enthaltenen Kleber, noch vor Beginn der Gährung, möglichst auszuscheiden und von der gährenden Masse zu entfernen.

Mit biefem Gegenstande hangt ber Streit ber frangofischen Beinproducenten, ob es beffer ift, ben Bein in offenen ober bedeckten Rufen vergahren zu laffen, genau zusammen.

<sup>\*)</sup> Bei ber Entschleimung wird burch Entfernung bes Rlebers, so wie burch bie in bem Mofte enthaltene schwessigte Saure die heftigkeit ber Gahrung bermaßen gemilbert, baß solche von einer wirlichen Untergahre wenig verschieden ift.

Es ift 'nämlich nicht überall gebräuchlich, ben Wein fogleich in Baffer einzufullen, fondern berfelbe wird in vielen Weingegenden, na= mentlich in ben fublicheren Landern, meiftens mit ben Sulfen, mit ober ohne Ramme, querft in Rufen ober große Butten gebracht, wo er bie fturmifche Gahrung burchzumachen hat, und bann erft ents weber abgepreßt, oder, wie in manchen Gegenden Staliens, Ungarns ic. nur abgeschöpft ober abgelaffen wird, wobei bie Treber zu anderen 3meden verwendet werden. Benn ber weiße Bein biefe Umftande vielleicht gar nicht erfordert, fo trifft man diefe Rufen aber immer bort, wo ber Anbau von rothen Weinen bas hauptgewerbe ber Rebleute ausmacht, und ba bie Erzeugung ber rothen Weine fich über gang Frankreich verbreitet, fo find mit biefer aud bie Rufen gur Gabrung über bas gange Land verbreitet. In Gegenden, in welchen bie Bereitung bes rothen Weines in geringerer Ausbehnung betrieben wirb, verwandeln fich biefe Rufen in gewöhnliche Ständer ober Faffer, benen man ben einen Boben berausnimmt; aber auch bei biefen ift bie Frage, ob fie bededt und hermetisch verschloffen fenn follen, ober ob es beffer fen, ber Luft Butritt zu verschaffen?

Eine größere Anzahl von Rennern ber Weingahrung fpricht fich in Frankreich für die Schließung ber Gahrgefäße aus, weil, wie nasmentlich Chaptal apführt, durch die Kohlensaure auch eine Parthle bes gebildeten Alfohols mitgeriffen wurde, auch überhaupt eine ftarkere Berdünftung bes Weines statthabe. Andere wollen hierdurch auch noch die Wersauerung bes sogenannten Hutes (ber von den Beeren und Rämmen gebildeten Decke) vermeiben.

Andere bagegen verneinen biefe Berbunftung, geben jedoch bie Berfauerung ber Dede gu.

Nach ben gemachten Bersuchen unterliegt es wohl keinem Zweifel, bag in offenen Gefäßen ein größerer Berluft burch bie Berbunftung statisindet, sobald die Gahrung felbst nicht bei einer möglichst niederen Temperatur vor sich geht, ob aber beshalb ein Schließen ber Gefäße und ber Abschluß bes Riebers von ber athmosphärischen Luft anzurathen ist, ware eine andere Frage.

Cavoleau gahlt bie Departements auf, in welchen bas Bebeden ber Rufen am gebrauchlichsten ift, ohne gerabe allgemein angenommen zu fenn. Diefe find bei weitem bie geringste Anzahl ber weinbauenben

Departements, woher zu foliegen ift, bag in ben meiften bie Gabrung in unbebedten Butten flatifindet.

Ob vies nun Folge einer früher gemachten Beobachtung, ober einer angeerbten Nachlässigkeit ift, läßt fich nicht bestimmen, es ift aber babei wieber vie Frage, ob das bei weitem gebrauchlichere Offenlassen ber Rusen nicht mit jener Haltbarkeit und Reinheit der rothen Weine zusammenhängt, welche wir doch unstreitig bei den in Frankreich erzeugten vorzugsweise bemerken.

Morelot in feiner Statistique de la vigne dans le Département de la Coté d'or beruft sich auf einen genauen vergleichenben Bersuch, welcher zur Prüfung ber Methobe bes völligen Abschließens und jener ber offenen Gährung angestellt warb. Die Qualität bes Weines von letzterer Methobe überwog jene bes Abschließens um vieles, was mit meinen hier gemachten Bemerkungen übereinstimmt.

Es scheinen die letztberührten Angaben überhaupt auf eine größere Bwedmäßigkeit det offenen Gabrung, wenigstens bei ben rothen Weinen, hinzuweisen, obschon die Leitung derselben auch in Frankreich einer bebeutenden Verbesserung fähig zu seyn scheint. Denn wenn eine Einwirkung ber athmosphärischen Luft, namentlich auf kleberhaltige Mostarten, auch vortheilhaft wirken sollte, so ist es darum doch nicht nothwendig, die Masse selbst bis zur Verfäurung oder Verdünstung kommen zu lassen, und um diese Zufälle zu vermeiden, wären wir wieder auf jene Art hingewiesen, wie bei der Untergähre des Bayrischen Bieres versahren wird.

Ich begnüge mich, hierauf aufmerkfam gemacht zu haben. Biels leicht werden Versuche angestellt, um diefen Gegenstand schneller und beffer, als seither aufzuklären, weil man nun durch Liebig über bas Werhalten ber kleberhaltigen Stoffe bei ber Weingahrung eine größere Aufklärung empfangen hat, und sein Augenmerk mehr hierauf richten wirb.

Nach ber Methobe ber hiefigen Bauern kommt ber rothe Wein in Butten ic. Wenn er ben Gut heraufgetrieben hat, so wird biefer bes Morgens und bes Abends wieder in die Masse eingerührt, angeblich, um die Farbe aus ben Beeren ausziehen zu lassen. Es ware nebst biesem 3wecke bas Aufrühren aber die beste Art, alle Theile bes Weisnes mehr ober weniger mit der Luft in Berührung zu bringen, babei wird, durch bas beständige Benehen der Treber, die Berwesung bes

Buderstoffes vermieben, welche so leicht entsteht, wenn die Maffe blos feucht, nicht ganz burchnäßt ift. Wenn baber die ganze Brocedur in recht tühlen Räumen von statten geht, so halte ich solche im Ganzen gar nicht für so unzwecknäßig, als man sie feither verschrien hatte, sie kann im Gegentheil für geringere Weine sogar sehr vortheilshaft seyn.

Es ift möglich, daß ich mit diesen Aeußerungen bei Jenen sehr anstoße, die sich einmal an die Idee der Gabrung im geschlossenen Raume gewöhnt, und gewissermaßen in derselben festgerannt haben. Es möchte aber gerade deshalb nüglich sen, die Sache zur Sprache zu bringen, um Einseitigkeiten zu begegnen, welche bei einem noch nicht gehörig beleuchteten und vollständig untersuchten Gegenstande so leicht auf fallche Wege führen konnen.

Auf einen Umstand ift noch ausmerksam zu machen, welchen Chaptal berührt, ber aber, namentlich bei bouquetreichen Weinen, von großer Wichtigkeit ift. Da nämlich das Arom von einem in den Traubenhäuten besinrlichen ätherischen Dele herzurühren scheint, und daher flüchtiger Natur-ift, so wäre es sehr möglich, daß dasselbe bei heftiger Gährung mit bedeutender Wärmeentwicklung, gleich dem Alstohol, von der aufsteigenden Kohlensaure mitgerissen werde. Deshalb wäre bei Mostarten aus bouquetreichen Trauben besonders darauf zu sehen, daß deren Gährung keinen zu heftigen Grad annehme, damit das Arom darin erhalten würde. Hiermit stimmt auch die Ersahrung überein. Entschleimte Weine sind metstens viel bouquetreicher, als ansere. Man sollte gerade das Gegentheil davon glauten, weil die Beerenhülsen so schnell von ihnen wegkommen. Weil aber durch die Entschleimung die Heftigkeit der Gährung gebrochen wird, so scheint auch das Aroma in größerem Maaße in dem Weine zu bleiben.

Merkwürdig ift auch, daß Beine von geringen Jahrgangen im Berhältniß gegen beffere oft ein ftarferes Bouquet besigen. Dieses mag fehr leicht von einer gleichen Urfache herrühren, weil in folchen Jahren gewöhnlich eine schwächere Gährung stattsindet. Auch wenn die Sährung zu lange anhält, soll das Arom des Weines leiden und sich verlieren.

Da sich die verschiebenen Arten ber Zersetzung organischer Sub= ftanzen sehr leicht weiter verpflanzen, wenn sie Stoffe finden, die über= haupt dazu geneigt sind, so ift es wohl natürlich, daß in der Nahe tenniniß als Nachläffigfeit fich um feine zu Gebot ftebenbe Mittel, ibn ju verbeffern, ober nur bie Gabrung zu leiten, bekummert.

In Gegenden, in welchen Bannkeltern existiren, trifft ben Winger noch eine besondere Unannehmlichkeit, von welcher bie andern nichts wiffen.

Da nämlich bei großen Gemeinden nicht aller Most auf einen Tag gekeltert werden kann, so wird die Reihe, wie jeder an die Kelter kömmt, gewöhnlich durch Loos oder Berabredung bestimmt. Damit aber der Ross bahin eine Unterkunft sindet, stehen vor den Kelter-häusern eine Menge von Bütten, die, obwohl mit Deckeln verschlossen, dennoch jedem Wechsel der Temperatur ausgesetz sind. Es kann nicht sehlen, daß der länger stehende Most, wenn er auch durch Zufall vor der Essigbildung im hute selbst bewahrt wurde, dennoch den Kammsgeschmack im höchsten Grade annimmt, und wenn die Herbstwitterung heiß ist, so muß derselbe auch sichon halb in Essig verwandelt auf die Kelter kommen. Rechnet man noch dazu, daß in solchen Gegenden gewöhnlich noch das Keltersystem selbst sehr mangelhaft ist, so ist kaum zu begreifen, wie in der jetzigen Zeit der Verbesserung solche grobe Mißbräuche noch geduldet werden können.

Bei ber beschriebenen gewöhnlichen Art ber Beinbereitung, auch wenn sie mit gehöriger Achtsamkeit betrieben wird, entsteben mebrenstheils die sogenannten trocknen Weine. Sie ift, wenn die Trauben ihre gehörige Qualität haben, nicht gerade unzweckmäßig, gewöhnlich wird aber hierauf keine Rücksicht genommen, und dies ist die Ursache, warum nach jedem Gerbste sich unter den Beinen eine Menge von Gebrechen zeigen, mit welchen man spater Mübe und Arbeit hat, wähzend man solchen bei etwas Kenntniß und Ausmerksamkeit leicht hätte vorkommen können.

Wenn bei Auslese von Arauben jene zusammenkommen, die wegen ihrer Consistenz und ihrem Zudergehalt einen sehr zähen, dickstüssigen Most erzeugen, wie dies im Reingau sehr oft der Fall ift, so können bieselben nicht gleich zum Keltern gebracht werden, sondern man muß erst einen Grad von anfangender Gäbrung abwarten, in welchem die Brühe dunner wird, und den auslösbaren Zuderstoff in sich aufnimmt. Dabei ist aber zu bemerken, daß ein solcher Most der Wärme nicht lange ausgesetzt bleiben darf, weil die Treber darin schnell fäuern würden.

ebenfalls hemmen, wobei aber ber Ralf jeden Sag erneuert werden muß.

Daß man bei bet Gahrung die Lufterneuerung, durch Offenlaffen ber Buglöcher, fo viel wie möglich begunftige, versteht sich wohl von selbst. Jedoch ift auch hierbei wieber auf den Grad der Beingahrung felbst zu achten, welche bei unzwedmäßigem Deffnen der Kellerlöcher entweder zu sehr beschleunigt, oder unterdrückt werden kann.

Im Falle, daß Jemand, der durch die fixe Luft betäubt ward, aus einem Reller geholt werden foll, so ist es sehr zweckmäßig, daß sich der Rettende mit einem Seile umgürtet, und den Mund mit Essig ausspült, so wie auch einen mit Essig und Wasser beseuchteten Schwamm in den Mund nimmt.

Er muß sich aber außerbem noch fehr in Acht nehmen, indem man Beispiele genug hat, daß gerade die, welche retten wollten, durch Unvorsichtigkeit die Zahl der Berunglückten vermehrt haben. So lange sie sich in der kohlenfauren Luftschichte besinden, muffen sie den Athem halten.

Ueberhaupt ist es in Fällen bieser Art durchaus nothig, daß bie Burückleibenden mit gehöriger Rube und Besinnung die nothigen Retztungsmittel anwenden, weil eine einzige Unbesonnenheit oft die trauzrigsten Volgen nach fich ziehen kann.

Wir geben jest zu ben einzelnen Methoben ber Weinbereitung selbst über. Ich halte für zweckmäßig, mit ben einfacheren zu beginnen, nachher aber einige Bereitungsarten von vorzüglichen bekannten Weinsforten auswärtiger Länder hinzuzufügen, damit man im Stande ift, Bergleichungen anzustellen, und das etwa für feine Verhältniffe paffende zu versuchen.

## 1) Gewöhnliche Art ber Behandlung bes Moftes,

## a) bes weißen.

Die einfachfte Bubereitung ber weißen Beine ift mohl folgenbe:

Die Trauben werben ohne Unterschied gelesen, gemostert und geprefit. Der Most wird nachher in Fässer gebracht, in welchen er bie Weingahrung burchmacht.

Db ber Wein gelinge ober nicht, ob er im Ganzen etwas beffer ober schlechter werbe, hangt meistens vom Zufalle ab, ba sowohl Un=

tenntniß als Nachläffigfeit fich um teine ju Gebot ftebende Mittel, ihn gu verbeffern, ober nur die Gabrung zu leiten, bekummert.

In Gegenden, in welchen Bannkeltern existiren, trifft ben Winger noch eine besondere Unannehmlichkeit, von welcher bie andern nichts wiffen.

Da nämlich bei großen Gemeinden nicht aller Most auf einen Tag gekeltert werden kann, so wird die Reihe, wie jeder an die Kelter kömmt, gewöhnlich durch Loos oder Berabredung bestimmt. Damit aber der Wost bis dahin eine Unterkunft sindet, stehen vor den Kelter-häusern eine Menge von Bütten, die, obwohl mit Deckeln verschlossen, dennoch jedem Wechsel der Temperatur ausgesetzt sind. Es kann nicht sehlen, daß der länger stehende Most, wenn er auch durch Zufall vor der Essigbildung im Hute selbst bewahrt wurde, dennoch den Kammzgeschmack im höchsten Grade annimmt, und wenn die Perhstwitterung heiß ift, so muß derselbe auch sichon halb in Essig verwandelt auf die Kelter kommen. Rechnet man noch dazu, daß in solchen Gegenden gewöhnlich noch das Kelterspstem selbst sehr wangelhaft ist, so ist kaum zu begreifen, wie in der jestgen Zeit der Verbesserung solche grobe Mißbräuche noch geduldet werden können.

Bei ber beschriebenen gewöhnlichen Art ber Weinbereitung, auch wenn sie mit gehöriger Achtsamkeit betrieben wird, entsteben mebrenstheils die sogenannten trocknen Weine. Sie ift, wenn die Trauben ihre gehörige Qualität haben, nicht gerade unzwedmäßig, gewöhnlich wird aber hierauf keine Rücksicht genommen, und dies ift die Ursache, warum nach jedem herbste sich unter den Beinen eine Menge von Gebrechen zeigen, mit welchen man später Mübe und Arbeit hat, wähzend man solchen bei etwas Kenntniß und Ausmerksamkeit leicht hätte vorkommen können.

Wenn bei Auslese von Trauben jene zusammenkommen, bie wegen ihrer Consistenz und ihrem Zudergehalt einen sehr zähen, dickstüssigen Wost erzeugen, wie dies im Rheingau sehr oft der Fall ift, so können bieselben nicht gleich zum Keltern gebracht werden, sondern man muß erst einen Grad von anfangender Gäbrung abwarten, in welchem die Brühe dunner wird, und den auslösbaren Zuderstoff in sich aufnimmt. Dabei ist aber zu bemerken, daß ein solcher Wost der Warme nicht lange ausgesetzt bleiben darf, weil die Treber darin schnell fäuern würden.

Wenn man weiße schleimigte Trauben zu keltern hat, so sollte man solche boch nie sogleich keltern, sondern immer einige Tage steben lassen, damit der in ten Kämmen enthaltene Gerbestoff sich der Brühe mittheile und später das Mittel zum Niederschlag des Schleimes gabe \*). Wenn der Wein im Ansange auch etwas rauher wird, so schlägt sich diese Herbe mit der größeren Masse von sich niederschlagenden Theilen dennoch vollkommen zu Boden, und der Wein wird nicht allein besser und frästiger, sondern auch haltbarer, und ist späterem Schwerzwerden nicht unterworsen. Bei Nieslingen ist diese Vorsicht nicht nothswendig, indem die Traube in guten Jahrgängen reich an Zucker ist, in geringen aber auch dabei viel Säure hat, und durch die glückliche Mischung seiner Bestandtheile keinen Grund zu künstigen Kranksheiten des aus ihm erzeugten Weines enthält.

Bon Abrappen ber Trauben ift bei biefer Methode im allgemeinen teine Rede, obschon man bas früher hierüber Gesagte babei in Answendung bringen kann. Jedoch ift noch zu bemerken, daß bei Weinen, welche schnell reif werden sollen, und als solche sogleich consumirt werden, ein Abrappen und schnelles Keltern immer zwecknäßig ift.

b) Gewöhnliche Behandlung bes rothen Doftes.

Gierbei findet fogleich der Unterschied ftatt, daß in vielen Gegenben das Abkammen der Trauben gebrauchlich ift, in andern wieber nicht. Die Nothwendigkeit des Ausziehens ber Farbe führte
auch auf den allgemeinen Gebrauch des Bergährenlassens des rothen
Wostes auf den Traubenhülsen. In wie fern hierbei ein Bedecken der Gährgefäße nothwendig oder vortheilhaft ift, ward schon oben besprochen. Gewöhnlich gähren diese rothen Trauben entweder offen, oder
nur mit dem Boden des Fasses bedeckt, welches zu ihrer Aufnahme
zubereitet worden war.

Man rührt die Masse binnen 24 Stunden ein= oder zweimal durch einander, und behandelt solche so lange, bis man ein Sinken bes hutes bemerkt, worauf das Ganze gekeltert wird. Manche haben den Most mit seinem hut noch viel länger stehen lassen, und behaupten einen vorzüglichen Wein erhalten zu haben. Ueberhaupt scheint hier

<sup>\*)</sup> In Gegenben, in welchen viele Traminer gebaut werben, bleibt beren Moft mehrere Tage auf ben Rammen, um bem Weine mehr haltbarfeit ju verschaffen.

zwischen ber beutschen und französischen Behandlung ber rothen Weine ber Unterschied obzuwalten, baß man bei letterer bem Zeitpunkte bes Herausnehmens der Weine aus der Aufe, zur Füllung in Fäffer, viel mehr Aufmerksamkeit, als selbst in den besseren rothen Beinorten Deutschlands, schenkt. Ich verweise auf die später zu besprechende Beshandlungsmethode der rothen Weine in Frankreich, in welcher mit Ruten manches auf Deutschland zu übertragen sehn möchte.

Diejenigen, welche bas öftere Einrubren bes hntes in die Maffe nicht für zweckmäßig halten, haben in den Gahrständern eine Einrichtung angebracht, nach welcher die Broden unter ber Brübe erhalten werden. Diefelbe besteht entweder aus einem durchlöcherten Brettersboden, der, nachdem die Rauhmaische eingefüllt ift, gerade auf dersfelben mit Streben gegen oben befestigt wird, oder auch nur aus einem von Weiden gestochtenen Deckel, welcher die hohe Seite nach unten gekehrt, und gegen oben hin in das Faß eingespannt, die Gulsen nicht in die Höhe läßt, während die, durch die Gährung aussteigende Brübe barüber steigt. Die letzte Einrichtung fand ich sehr einsach und zwecksmäßig, die erste ist namentlich in Asmannshausen in Anwendung.

Diese Art, ben hut nieberzubruden, ift in Frankreich nicht bekannt, konnte auch wahrscheinlich bei ben großen Maffen, welche hier in ungeheuren Rufen gabren, gar nicht in Anwendung gebracht werben. Sie hat aber ben großen Vortheil, daß die Hulsen immer in ber Fluffigkeit untergetaucht find, und baber nie eine Art von Verwesung ober Efligbildung eingehen konnen, ferner wird beren Farbe vollkommen ausgezogen, wenn folche immer von der auffteigenden Fluffigkeit burchbrungen werden, auch theilt fich bas in ben Trauben enthaltene Bouquet bem Weine beffer mit.

Es wollen zwar Manche behaupten, daß in bem Hute, wenn bersfelbe oben auf schwimmt, sich immer eine größere Menge von Alkohol, als in der übrigen Flüssigkeit ansammle. Wäre dies der Fall, so durfte es nicht unwahrscheinlich senn, daß alsbann auch im Hute selbst eine stärkere Auslösung von Farbestoff stattsindet, und die oft sehr dunstel gefärdten Bauernweine scheinen dies auch zu bestätigen.

Da aber bei ber angegebenen Methobe bie Gulfen fich auch ber Oberfläche nabe genug finden, nur bag folde ber Luft nicht ausgesetzt find, so ift es gar nicht unwahrscheinlich, baß folde auch hier zum Aufenhalte bes fich entwickelnden, immer in die Gobe fteigenden Alkohols

bienen, baß alfo in biefer hinsicht tein Nachtheil zu benten ift. Will man aber bie Gabrftanber, z. B. bei ichleimigten Trauben, nicht von ber Luft abschließen, so hat man die Beruhigung, daß auf teinen Fall in ben Trebern eine Effigbilbung ftattfinden kann.

Diese Einrichtung wurde bebeutend vollfommener fenn, wenn sich unter bem Boben die Treber auch noch in der Flüssigkeit herumsbewegen ließen. Dies wurde aber eine eigene, vielleicht fehr koftspielige Maschinerie erfordern, und beren Bortheil durfte alsbann leicht burch einen zu großen Ausward barauf überwogen werben.

Bor bem Keltern ift es sehr gut, die Gulsen recht tüchtig herumzuarbeiten und zu verkleinern, damit fie sowohl bei dem Preffen selbst ihren Farbestoff leichter hergeben, als auch, weil es sehr zweckmäßig ist, wenn durch Berührung mit der Luft sich ber etwa noch nicht oxydirte Kleber mit Sauerstoff aus berselben fättige. In einem Orte von sehr gutem rothem Weine werden diese Hulfen förmlich, wie Weißzeug, durchgewasichen, und dann erst zekeltert. Eine schöne Farbe und große Haltbarzteit sind auch besondere Vorzüge des bort erzeugt werdenden rothen Weines. Man hat zu dem Zerreiben der Hulfen auch große, mit cannelirtem Boben versehene Kästen, welche hierzu sehr gute Dienste leisten.

Burben bei dem Moft die Ramme gelaffen, fo tonnen biefe freilich nicht auf ben Reibtaften gerrieben, fonbern muffen mit ben Banben ober mit Rechen burchgearbeitet werben.

Das Preffen tann bei rothem Beine fraftiger als bei weißem gefchehen, weil man hierburch etwas mehr Gerbeftoff in ben Wein bringt, ber bei biefem geliebt wirb.

Sind die Weine leicht und bouquetlos, so ift es gut, in das Brühmaffer, welches in die Käffer kömmt, etwas geriebene Muskatnuß, aber nur in geringer Menge, beizusetzen. Eben so gut ist es, vor dem Einfüllen des neuen rothen Weines, die Fässer mäßig zu schwefeln. Die Farbe wird zwar in den ersten Wochen vielleicht etwas heller senn, hat sich aber einmal die schwesligte Säure mit den schleimigen Stoffen verbunden und solche zu Boden geworsen, so tritt die Farbe des Weines wieder ganz hervor.

2) Methobe bes Bergabrens von weißem Beine auf ben Sulfen.

Diefe Art ber Weinbereitung hat vor ohngefahr 12 Jahren bie v. Babo, Beinbau. IV.

überlaffen und weiter behandelt. Man erhalt hierdurch, indem vielleicht bie Salfte ber Fluffigkeit entfernt ward, einen bunkleren, wenn auch weniger fugen, boch fraftigen und haltbaren rothen Wein.

Der weiße Saft wird, wenn er abgekeltert ift, in ein geschweseltes Faß gebracht und ber Gahrung überlaffen. Obschon im Anfange etwas röthlich, farbt er sich später, wahrscheinlich durch langere Einwirfung ber Weinfaure, schon gelb. Der Wein selbst muß burch öfteren Ablaß von ber hefe so viel als möglich getrennt werden, weil er sonft leicht Krankheiten unterworsen ift.

#### 4) Die Entichleimmethobe.

#### a) Bei weißem Wein.

Schon vor mehreren Jahren wurde in Stepermark die Bemerkung gemacht, daß Weine, welche vor ber Gahrung von ihren Schleimtheis len getrennt, und nachber, wie gewöhnlich, die Gahrung durchmachen, bem fogenannten, bort öfters vorkommenden Berfleden, (einer Krankheit, an welcher daselbst viele Weine zu Grunde gingen), nicht mehr unterworfen find.

Einige Zeit barauf fand herr Apotheker Funke in Linz am Rheine bas Entschleimen bes Mostes besonders bei den rothen Weinen sehr anwendbar, und durch beffen Mitthellungen ward die Sache weiter befannt und angewandt. Ich versuchte diese Methode zum erstenmale im Jahr 1835, und fand sie, sowohl bei rothen als weißen Weinen, so vorzüglich, daß ich sie seit dieser Zeit anwandte und durchaus keine Krankbeiten mehr, in einem übrigens sehr warmen Keller, verspürte. Sie beruht auf folgenden Gründen:

- 1) Werben alle jene Bestandtheile bes Mostes, welche burch die Beingahrung angeregt, wieber für sich besondere Gährungsforzmen eingehen, und daburch theils die Bewegung im Ganzen vermehren, theils Produkte bilden, welche, von dem Beine aufzgelöft, nicht mehr hiervon zu trennen sind, vor der Gährung selbst von der Masse abgesondert.
- 2) Durch biefe Trennung, besonders bes überschüssigen Theils bes im Moste enthaltenen Rlebers, wird die Gahrungsbewegung selbst fehr verringert, und, ohne daß es ihr an der gehörigen Kraft mangelt, jede Ausartung in die stürmische Bewegung abgeschnitzten. Die Gahrung selbst geht ruhig von flatten und nimmt

tande und die Bleicharbte im unteren Rheinthale, welche aus rothen Trauben in der Absicht gepreßt wurden, weiße Beine zu erzeugen. In der neueren Zeit aber erkannte man den großen Worzug, welcher aus der Eigenschaft der frühen Reise der schwarzen Clavner für Gesgenden hervorgebt, in denen andere gute Traubensorten nicht leicht reis werden, und man pflanzte solche in großer Menge an. Da man aber im Ganzen doch mehr an weiße, als an rothe Weine gewöhnt war, so verbreitete die Methode, aus ihnen weißen Bein zu bereiten, sich sehr schnell, und wird immer mehr bekannt. Da die weißen Chamspagnerweine ebenfalls aus dem Saste schwarzer Trauben gemacht werz den, so stammt vielleicht die erste Anregung zu dieser Methode aus jener Weingegend, die schon seit längerer Zeit die Blicke der Weinsbauern auf sich gezogen hatte.

Die von schwarzen Clavnern erzeugten weißen. Weine find außerft lieblich und haben ein eigenthumliches Bouquet, welches bei ber Bezreitung ber rothen Weine wahrscheinlich burch bie Farbe ober ben, bem Weine inwohnenben Gerbestoff unterbruckt wirb.

Die Bereitung beffelben beruht auf bem bekannten Sage, daß bie Farbe in ben Beerenhulfen enthalten ift, und, weil fie barziger Natur ift, sich nicht eber auflöst, als bis burch die Gabrung eine gewiffe Duantität von Alfobol gebilbet worden ift.

Ilm nun weißen Bein zu erhalten, ift es baher nothwendig, ben Saft von ben Trauben zu scheiben, babei aber die Saute so wenig als möglich zu verlegen, und auch ben Most von ihnen zu trennen, ebe noch irgend eine Gabrung eingetreten ist. Man erreicht diesen Bwed, wenn man die schwarzen Trauben vor dem Pressen gar nicht mostert, sondern sie ganz auf die Kelter bringt, und ausprest. Diese Operation sordert aber einen sehr bedeutenden Krastauswand, weil nebst dem Auspressen des Sastes noch der Biderstand der Beerenhaute überwunden werden muß, die nur durch übermäßigen Druck aufgessprengt werden können, daber ist es manchmal zweckmäßiger, dieses Aussprengen mit einer Traubenwalzenmühle, welche dazu nicht zu eng gestellt sehn dars, ehe man prest, zu bewerkstelligen.

Man hat übrigens bei biefer Methode Gelegenheit, zweierlei Arten von Bein zu machen, nämlich weißen und rothen. Benn nämlich ber weiße abz gekeltert ift, werben bie rothen Gulfen erft zerrieben, und mit ber noch barin enthaltenen Brühe, gleich ben anbern rothen Trauben, ber Gabrung

auch, so wie sie entschleimt sind, weit feiner und haltbarer, als die auf die gewöhnliche Weise bereiteten. So erkennt man den Sylvanerzwein, wenn er entschleimt ist, kaum mehr, indem er nur die dieser Traube eigenen guten Eigenschaften behält, und alle Vorwürse der Unhaltbarzkeit beseitigt werden, welche seither diesen Weinen mit Recht gemacht werden konnten, und mit Hülse der Entschleimmethode tritt der seither ziemlich verachtet gewesene Sylvaner in die Reihe jener Traubensorten, welche in geringeren Lagen als eine der besten empfohlen werden können. Auf gleiche Weise werden die aus den Clävnern gewonnenen rothen Weine so haltbar, wie die weißen, und hier trifft die günstige Wirkung der Gährung in freier Luft, durch den hierdurch erfolgten Niederschlag des Klebers, mit der Entsernung desselben vor der Gährung durch die Entschleimung, auf eine interessante Weise zusammen.

Bei schweren, sehr zuderhaltigen, weniger Rleber enthaltenben, namentlich Rieslingweinen ift die Entschleimung weniger nothwendig, bei sehr didem Mofte auch nicht rathlich, weil durch sie der solchem Weine nothige Schmalz verloren gehen könnte, obsichon derselbe, wo er gewünscht wird, durch Jusah von setten Weinen gleich wieder ersett werden kann. Auch dürste z. B. bei auf Horben verdichteten und dann gemosterten Trauben mehr oder weniger Juckerstoff mit niedergerissen werden, und da diese Weine durch ihre Stärke doch immer weniger Krankheiten ausgesetzt sind, als andere, so fällt von dieser Seite der Grund zur Entschleimung ebenfalls hinweg.

Doch konnte manchmal, wegen ber Mäßigung ber Gabrung felbit, eine Mobifikation von Entschleimung munschenswerth sebn. Diese ift leicht vorzunehmen, indem man ben Moft alebann nur so lange absesen läßt, bis die gröbsten Theile getrennt sind, und ihn schnell in die Fässer zum Bergabren bringt.

Auf ahnsiche Art kann man auch bei geringeren Weinen verfahren, wenn man folche etwas fetter haben will.

Die Behandlung babei ift übrigens folgenbe:

Der Moft muß gang fuß, ohne eine Spur von Gabrung, gekeltert und in bas gaß gebracht werden, welches möglichst mit Schwesels bampf angefüllt ift. hat man baffelbe auf die hälfte mit Moft angefüllt, so ift es, wenn man bennoch Gabrung befürchtet, gut, ben Most burch einander zu schlagen, bamit er etwas von der schwestigten Saure in sich aufnehme. Nach biesem wird wieder aufgebrannt und bas Faß weiter

vollgemacht. Sollte man baffelbe nicht ganz füllen können, so hat dies nichts zu sagen. Die Luft auf bem Mofte muß alsbann nur durch angezündete Schwefelschnitte ausgetrieben werden, damit keine Gahrung eintrete. Rach der Füllung muß berselbe einige Tage liegen, bis er sich abgeklärt hat. Dieses Klären ist in ohngefähr 3 Tagen vollstänbig bewirkt, bei heißem Wetter ruht der Most aber nicht so lange, und fängt, troh allem Stummmachen, bennoch zu gähren an. Bemerkt man dies, so muß man ihn in diesem Justande, so rein, als man ihn erhalten kann, ablassen.

Bei bem Ueberfüllen in ein anderes Faß ift zu bemerten, baß biefes gewöhnlich nicht mehr eingeschwefelt werden barf, weil sonft die Gahrung zu ftark unterbruckt wirb. Aur im Falle einer unvolltommenen Entschleinung ift es zweckmäßig, auch bas zu füllende Faß mäßig aufzubrennen.

Der Schleim ze., welcher in bem Ablagerungsfaß zurückleibt, ift burchaus nicht verloren. Derfelbe gahrt und scheibet sich von bem darin noch enthaltenen Weine ab, der etwas rauber und geringer als der abgezapfte belle Most wird. Bei biesem Schleim beobachte man aber ja, daß berfelbe in fühlem Raume gabre und hierbei nicht von der Lust abgeschlossen werde, da das Unausschichwerden des Alebers gerade hier zur Haltbarkeit und zum Klarwerden des Weines beitragen muß.

Es ift, weil man bei ber gewöhnlichen Art ber Weinbereitung bie Temperatur nicht so genau beachten, so wie auch, weil man ben Grad bes Einschwefelns nicht bestimmt bemeffen, baber auch etwas zu start schwefeln kann, öfters ber Fall, daß ber abgelaffene helle Wost nicht sogleich gahrt. Dann ift es gut, etwas gahrenben andern Most binzuzufüllen, ober auch benselben aufzuwärmen, worauf die Gahrung gewiß eintreten wirb.

Der Ablaß geschieht, wie bei ben andern Beinen, nur fest fich im Gangen nicht mehr viel Befe ab.

Wenn man, nach bem Auspressen bes Mostes, die Husen von ben Kammen und Kernen befreit, und solche wenigstens zum Theil, dem entschleimten hellen Moste wieder zuset, damit sie mitgahren, so exhalt ber daraus entstehende Wein ein viel stärkeres Bouquet, als sonst. Bei dem ersten Ablas werden solche alsbann wieder davon gestrennt.

b) Die bei rothem Wein anzuwendenbe Entichleimmethobe.

Bei rothem Weine, ber wegen ftartem Klebergehalt, wenn biefer nicht rein abgeschieden wird, oft späteren Arankheiten, bem Trub= und Schmeerigwerden unterworfen ift, ift die Entschleimung ganz besonders zweilmäßig. Dabei wird ber oft bei biesen Weinen vorkommende Dunger = und Erdgeschmad beseitigt, und die Weine erhalten eine besonders reine, angenehme Gähre.

Da bei ihnen aber auf die Farbe gu feben ift, fo, muß bie Entfchleimung auch biernach mobificirt werben.

Nachdem daher die schwarzen Trauben gehörig gemostert und abserkammt sind, so werden solche, noch ehe sie die geringste Gährung zeigen, gekeltert, und der rothe Most, so wie der weiße, in ein stark geschwefeltes Faß eingefüllt, in welchem er einige Tage lang liegen bleibt, um sich abzuklären.

Die auf ber Relter erhaltenen Treber werben in eine Butte feft eingestampft, mit fehr ftarkem, reinen Beingeift übergoffen, bamit biefer einstweilen ben Farbestoff auflose, und keine Gahrung auftommen laßt, und alles möglichst luftbicht zugebeckt.

Ift ber Most abgeklart, so ift er etwas rosenroth, aber meistens ganz klar. Die Treber werben nun aufgerührt, mit bem Moste wieder gemengt, ferner auf ber Reibmaschine zerrieben, und kommen nachher mit ihm in das zur Gabrung hergerichtete Faß, wo sie, gleich dem auf gewöhnliche Art behandelten Weine, bald zu arbeiten anfangen. In diesem Gahrsfaß wird nun die Einrichtung gemacht, daß sich der hut nicht in die Hohe seinen, und alsbann wird das Faß selbst mit dem herausgenommenen Boben bedeckt, ohne jedoch basselbe stärker zu verschließen. Bei kühlem Weiter kann man alles noch einmal mit einem Luche überbeiten.

Wenn die Gabrung vorüber ift; und die Treber tuchtig ausges waschen find, keltert man alles noch einmal, und füllt ben Wein in ein Lagerfaß, das man leicht eingeschwefelt hat.

Man fieht, daß bei den rothen Weinen die Entschleimung beshalb nicht fo ganz vollkommen durchgeführt werden kann, als bei den weifen, weil der Most selbst wieder mit den Trebern in Berührung kommen muß, um die Farbe auszuziehen. Doch ist bei diesen ein Wieders zubringen von Kleber und sonstigen Unreinigkeiten deswegen nicht mehr so bedeutend, weil das Mark bereits bei dem ersten Pressen heraussgedrückt worden ist, und mehr die Beerenhaute nebst den Kernen, ohne

wielen Schleim, zurückgeblieben find. Um aber auch biefen burch Orybation möglichst zu trennen, ware die Behandlung bes gabrenden Mostes, ohne Bebedung, (wenigstens im Anfange,) und vermittelst öfteren Einrührens bes hutes, vielleicht am zweckmäßigsten.

Da ich bies lette felbft noch nicht genauer probierte, .fo muß ich mich begnügen, barauf aufmertfam zu machen, weil aber burch bas Schwefeln bie Gabrung gang ftet und ruhig von ftatten geht, fo ware wahrscheinlich auch nur ein ganz geringes Entweichen bes Alkohols zu etwarten, mabrend burchaus keine Effigbilbung ftattfinben konnte.

Wenn man einen Theil bes abgeschleimten rothen Mostes zu weis sem Weine benutzen will, so steht hier burchaus kein hinderniß entges gen. Man barf nur alle Beerenhülsen ber andern Parthie beisetzen, wodurch beren Farbe um so bunkler wird.

# 5) Bereitung ber rothen Weine in Frankreich (nach Lenoir).

Da bie Behandlung ber rothen Weine in Frankreich auch für Deutschland viel gute Fingerzeige gibt, so habe ich mich bei ber allgemeinen Beschreibung berfelben nicht an eine einzige Gegend gehalten, sondern gebe sie nach der Borschrift, welche Lenoir ertheilt. Dieser Schriststeller ift nicht allein in den einzelnen Weindstrikten seines Basterlandes genau bekannt, sondern geht von den allgemeinen Grundsfägen der Weinbehandlung überhaupt aus, daher seine Vorschriften auch für die Weinbauern aller Länder von Interesse sind. Man kann dabei in seiner Abhandlung auch noch das Bessere sinden, welches andere französische Schriftsteller über Weinbehandlung gesagt haben, deren Aeußerungen er mit Fleiß und Umsicht benutt hat, daber ich ihm hier oft saft wörtlich gesolgt bin.

Die Bereitung bes rothen Beines geschieht burchgängig in Frankreich auf die Art, daß ber Rauhmoft zuerft in Rufen von ansehnlicher Größe die fturmische Gahrung erleibet, dann aber theils abgezapft, theils gekeltert, zur Nachgahrung in Fäffer vertheilt wird.

Die Kufen felbst sind von Mauerwert ober von Solf, die ersten haben sich in der neueren Beit von Languedoe und der Provence aus auch in die anderen Weingegenden Frankreichs verbreitet. Welche von beiden Arten die besseren sind, hierüber ward von alter Zeit her vielzfach gestritten.

Die Gegner ber steinernen Rufen werfen benfelben vor, daß solde bie Masse erkälten, und bag nicht zu vermeiben ist, daß ber Most etwas von dem Ueberzug des Mauerwerkes auslöse. Auch wäre viel schwerer zu beobachten, ob eine solche Ruse etwa rinne, und alsbann wäre sast gar nicht beizukommen, während eine hölzerne Butte reinlicher und jedenfalls leichter zu erwärmen und zu behandeln wäre.

Dagegen behaupten die Gegner ber hölzernen Butten, daß solche mehr Unterhaltung erforderten, von ben Beränderungen ber Barme leichter angesteckt und überhaupt mehr wiedrigen Zufällen ausgesett wären, daß man auch ferner die steinernen Aufen leichter und durche bringender, als die hölzernen, erwärmen konne. Der Unterschied in der Brauchbarkeit scheint nicht sehr bedeutend zu sehn, jedoch dursten die gemauerten überhaupt nur bei sehr großen Beingütern angewandt werz den können, weil sie immer eine gewisse Größe haben muffen, und alsbann für kleinere Rebguter zu kostbar sind.

Bei ben hölzernen Rufen ift es immer von Bortheil, wenn folche gegen oben verengert find, bamit fich ber hut nicht von ben Seitens wänden trennt, und ben Moft ber Einwirkung ber Luft preisgibt. Eiferne Reife find beffer wie hölzerne, weil fie wenig Reparatur ersfordern, baber eigentlich wohlfeiler find, und man im Falle eines Rin: nens leichter beikommen kann.

Man hat holzerne Kufen bis zur Größe von 6840 Litres, (ohn: gefähr 7 rheinische Fuber,) wenn man fie- größer zu haben wünscht, so läßt man solche beffer von Mauerwerk machen.

Die Tiefe berfelben barf 6 Fuß nicht übersteigen. Baren fie tiefer, fo wurde ber Drud ber oberen Maffe bie Gabrung ber unteren unterbruden. Bei einer geschloffenen Rufe wurde fich jedoch biese Bir-tung weniger auffallend zeigen \*).

Alle Rufen muffen für einen oberen Boben gegargelt fenn, bamit man fie in reichen Jahren auch zum Aufheben von Bein benugen kann. Wenn man die Rufe bebeden will, fo dient ein folcher Boben auch als hermetischer Berschluß. Läßt man benfelben während der Gahrung auf der Rufe, so muß er zum Einfüllen und Arbeiten an dem Mofte ein Loch von ohngefähr 18 Joll bis 2 Fuß Durchmeffer haben, welches leicht luftbicht zu verschließen ift. Es versteht fich, daß auch ein Loch

Darum? ift nicht gefagt.

für ben Ausgang ber Rohlenfäure immer vorhanden sehn muß, das entweder offen bleibt, oder einen Verschluß erhält. An dem untern Theil der Ruse muß eine runde Deffnung von 3 Zoll angebracht sehn, welche mährend der Sährung verschlossen ist, aber nach dem Abziehen des Weines zur Communication mit der äußeren Lust dient, damit man in die Ruse ohne Gesahr einsteigen kann. Eben so ist es sehr gut, eine Deffnung zum herausnehmen der Treber anzubringen (wels he übrigens mit jener für die Lust vereinigt sehn kann).

In bem Departement ber Oftpprenden (Rouffillon) find auch noch befondere transportable Tonnen gebräuchlich, welche unseren gewöhns lichen Fuberfäffern gleichen, aber nach dem Einbringen des Moftes forgfältig verschloffen werden, außer einem Loche von der Dide eines Bapfens, zum Entweichen der Rohlenfäure. Aus diefen Gabrfäffern werden die Weine gewöhnlich nicht vor dem März abgezogen.

Die fteinernen Rufen werben entweber von Saufteinen ober harten Bruchfteinen conftruirt. Im letten Falle muß im Innern eine Begen: mauer von Badfteinen eingefest werben, um ben Ueberzug zu halten, welcher an ben Brudfteinen nicht fo feft antleben murbe. fie aber auch gang von Badfteinen, bie mit einem Mortel von Biegelmehl und Ralf verbunden find. Sie find in ben Boben gebaut, und muffen bis auf ben feften Brund binabgeben. Der Uebergug befteht ebenfalls . aus einem Mortel, ber aus Biegelmehl und Ralt gefertigt ift, und in mehreren Schichten aufgetragen wirb. In ben erften Jahren foll er etwas auf die Farbe bes Weines wirken, fpater aber gang indifferent fenn, und fich mit einer eigenen Rrufte übergieben. Um aber die erftjahrige Birtung zu vermeiben, wird noch mit einem Binfel und gang beiß, eine Berbindung von Bache und Terpentinol aufgetragen. Dieje Rufen ju verschließen, bekommen fie eine paffenbe Dedung von Bolg, welche in bas Mauerwerk eingefügt ift.

Am Fuße ber Rufe wird ein bider Sahn, fo wie auch ein Loch angebracht, um ben Luftzug nach bem Ablaß herzustellen.

Um ben Moft aufzunehmen, muffen bie Rufen ichon früher ausgewafden worden febn.

Ift die Temperatur ber Luft kalt, fo ift es gut, wenn man jene ber Rufe burch ein Rohlenfeuer erwarmt, welches manchmal hinreicht, ben Trauben felbft die nöthige Warme beizubringen. Sind biefe aber zu ftarf erkaltet, fo muß ber Moft aufgewarmt werben, welches jedach

beffer geschieht, wenn man eine größere Barthie ein wenig, als wenn man einen kleineren Theil bes Mostes auf einen höheren Grab erhist. Da die steinernen Rufen heißer gemacht werden können, und die hite darin bester anhalt, so erfordern diese kein besonderes Auswärmen bes Mostes.

Es ift wichtig, bag bie Rufen nur fo weit gefüllt werden, bag ber auffteigende hut nicht über bie Rander komme, weil alebann immer noch eine Decke von Rohlenfaure ihn von ber athmospharischen Luft absperrt \*).

Es ift immer barauf zu feben, baß bie Rufe mit einem Male gefüllt wird, und wenn man gleich fo viele Trauben beisammen hat, so können folche außerhalb berselben zerbrückt und werkleinert werben. Rann man nur im Berlauf mehrerer Tage bie Rufe füllen, so muffen bie Trauben, bis biese voll ift, unzerbrückt bleiben, und werben bann erst durch Menschen, die hineinsteigen, gemostert \*\*).

Will man zuderhaltige Materien hinzufügen \*\*\*), so muffen fie bazu gethan werben, ehe bie Trauben gemostert find, bamit sie sich gehörig vermischen.

Die Maffe muß alfobalb zu gabren anfangen. Ift bies nicht ber Fall, fo muß fie aufgewarmt werben †).

Wenn man mahrend ber Sahrung ben hut (bie bahin getriebenen Treber) öfters in die Maffe zurudarbeitet, so beschleunigt sich die Gährung um ein bedeutendes, und je öfter man dies thut, je eher ift sie beendigt. Wabrscheinlich bewirft dies jene Maffe von Gahrungsstoff, welche sich in dem hut, durch die Gährung selbst hinausgetrieben, ansammelt. Auch dient das Unterarbeiten des hutes noch dazu, daß

<sup>\*)</sup> Es mag fich bei folden großen gahrenben Daffen bie Barme auf einen hohen Grab fleigern, fo baß hier eine Effigbilbung bei Butritt ber athmos fpharischen Luft unvermeiblich zu febn fcheint.

<sup>\*\*)</sup> Das Mostern ber Trauben burch Menschen wird fast von allen Frangof.
Schriftstellern getabelt.

<sup>•\*\*)</sup> In Frankreich foll bies an mehreren Orten im Gebrauch fenn.

<sup>†)</sup> Es scheint überhaupt viel auf eine rasche, heftige Gahrung gehalten zu werben. Daher findet man wohl mehrere Mittel, die Gahrung zu besschleunigen, aufgezählt, aber nirgends ein Mittel, beren heftigkeit zu hemmen; benn ber Branntwein, welcher eine solche Eigenschaft befit, wird aus anderen Grunden hinzugefügt.

fid) teine Effigfaure bilben tann, und bag fich bie Farbe bes Beines erbobt.

Manche arbeiten im Anfange ber Gabrung ben hut zweimal bes Tages, im fpateren Berlauf berfelben aber nur einmal in bie Maffe zurud.

Andere unterlaffen biese Operation gang, wenn nicht bie Gabrung zu langfam geht.

Ueberall arbeitet man aber ben hut einige Stunden vor der Abfüllung in ben Moft binein, um die Gabrung noch einmal lebhaft anzuregen.

Die zweimal im Tage wiederholte Bearbeitung scheint nur bei kalten Jahren nühlich zu fenn. Erft gegen bas Ende ber Gahrung bin ware es zweckmäßiger, fie zu vermehren, um Effigbilbung zu vermeiben.

In ber erften Zeit muß bie Bearbeitung ber Maffe tiefer, als gegen Ende ber Gabrung geben, ba fie alebann nur bie Benegung bes hutes bezweckt.

Die Bearbeitung felbft geschieht um beften mit Kruden. Die Ars beiter verrichten ihr Geschäft am leichteften, wenn fie auf ber Rufe auf Boblen fteben.

Gut ift es, die Rufe mit einem gewöhnlichen Tuche zu bebeden. Man hat früher von einem Senkboben gesprochen, um die Treber in ber Fluffigleit zuruckzuhalten. Da aber alsbann ber Moft mit ber Luft in Berührung kommt, so scheint bas Zurucktoßen bes hutes ben Borzug zu verdienen \*).

In ben fublichen Beingegenben berührt man in ber erften Beit ben hut gar nicht. Gegen bas Ende ber Gahrung erft entfernt man bie angefäuerten Theile beffelben, und arbeitet ben Rudftand unter. hierburch erlangt man wohl keine fehr ftarke Farbung. Der Wein aber zieht babei bie Ramme viel mehr aus.

Da bie Beit ber Gabrung in ben füblichen Gegenben 15-30

Das Burndhalten ber Treber in bem gahrenben Mofte icheint nirgenbs gebrauchlich. Es ware bei großen Maffen nur außerft schwer ausführbar, und ber Butritt ber Luft mußte bei ben offenen Rufen auch um fo mehr schaen, als bei ber Gahrung felbft eine bebeutenbe Warmeentwicklung Kattfinbet.

Lage bauert, fo fürchtet man fich vor der großen Arbeit, welche bas Unterbringen bes hutes verursachen wurde \*).

Früher ward bavon gesprochen, daß man zuderhaltige Materien beifägen kann, um zu schwache Mostarten zu verstärken. Will man aber Alkohol zusetzen, was sich in den meisten Fällen weniger kostspielig, als Zuder zeigen wird, so muß derselbe einige Zeit vor dem letzten Umrühren zur Masse kommen. Der reinste und stärkte Alkohol, (le trois six) ist hierzu der beste. Aller Trester= und Hefenbranntswein sollte weggelassen werden.

Ueber ben Zeitpunkt, wann bie Maffe aus ber Kufe kommen folle (decuvage), ward ebenfalls schon viel gestritten. Manche halten eine Biertelstunde länger oder kurzer schon für febr wichtig. Doch können am Ende nur der Geschmack und das Auge, und zwar der erste über die Weinbildung, das letzte über die Farbe entscheiden.

Die Weinbildung ift vollendet, wenn der Zudergeschmad von jenem des Weines vollständig eingehüllt ist. Sat der Most wenig Zudergehalt gehabt, so muß dieser, um den Wein zu bilden, fast ganz aufgezehrt sehn. Im Gegenfalle Gleibt ein großer Theil unzersetzt zurrud. Da sich aber die Weinbildung noch in den Fässern fortsetzt, so ist es ziemlich indisserent, ob solche etwas früher oder später untersbrochen wird. Anders ist dies mit der Farbe. Ist der Most arm an Geist, so wird sich die Farbe langsamer aus den hülsen herausziehen, als im Gegentheile.

Wenn daher die Weinbildung hinreichend vorgerückt ift, so muß vor dem Abfüllen noch darauf gesehen werden, ob die Farbe des Weisnes, wie sie von den gegebenen Sorten beim Verkause verlangt wird, auch wirklich in dem Moste vorhanden ist, und nicht zu hell oder zu dunkel sey; dieser Zeitpunkt darf alsdann nicht übersehen werden.

<sup>\*)</sup> Sollte unter biefem Berhaltniffe nicht eine hermetische Berichließung zweds mäßig seyn? Da in biefen Segenden die Temperatur hoch steht, so durfte ein öfteres Umarbeiten des hutes die Essigbildung befördern. Um diese aber nicht eindringen zu lassen, opfert man jest lieber einen Theil der Treber, und läßt solche in saure Gahrung übergehen. Diese Bersaurung würde aber durch Abschließung der ganzen Masse von der Luft vermieden, und hier ist ein Fall, in welchem diese Abschließung gedoten ist, weil man die gahrende Masse nicht so kuhl halten kann, daß keine Bersaurung bes Altohols einträte.

Die Farbe gibt baber eigentlich ben richtigen Bestimmungspunkt, wann abgelaffen werben foll ober nicht.

In ben nördlicheren Provinzen erwartet man tie Beendigung ber Gahrung nicht, um jum Ablag aus ber Rufe zu schreiten. Aber vor bemselben wird die Masse noch einmal burcheinander geschlagen, mas die Gahrung für die Fässer erfrischt.

Im Suben verzögert bas Unberührtlaffen bes hutes bie Farbung, bie Gabrung muß besbalb bis an ihr Ende abgewartet werden. Der Bein ift baber, ebe man ihn aus der Rufe herausnimmt, faft ganz gebildet und klar, und die Farbe ift nur in diesem Falle die höchste, welche unter diesen Umftanden erhalten werden kann. Nur bei jenen Beinen wird die Gahrung früher unterbrochen, welche vielleicht zu dunkel wurden; welcher Fall aber sehr selten eintritt.

Das Ausleeren ber Aufe geschieht am beften vermittelft eines Sahns. Noch beffer ift die Methode, bag von diesem weg ber Moft gleich durch einen Schlauch aufgenommen und in die Fässer geführt wird, weil ihn alsdann die äußere Luft nicht berührt.

Was das Keltern betrifft, so enthalten im Norden die Treber fast niemals Essigläure, allein mit großer Gewalt gepreßt, wird der daraus fließende Most wohl farbenreicher, aber, durch die in den Kämmen enthaltene Flüssigfeit, auch herber, als der aus der Kufe abgelassene. Wan legt den gepreßten Wein daher oft bei Seite, wenn aber der aus der Rufe erhaltene Wein schwach und farbelos ist, so mischt man ihn mit demselben schon deshalb, um ihn haltbar zu machen. Der gespreßte Wein enthält auch immer mehr Alfohol, als der blas abgezgapste. Aus diesem Umstand kann man auch auf den Berlust schließen, welcher erfolgt, im Falle man genöthigt ist, einen Theil des Hutes zu entfernen.

Um ben Bein gut zu erhalten, ift es nothwendig, fogleich, nach= bem ber Borlauf abgezogen ift, bie Broden auf die Kelter zu bringen, weil sonft leicht Erwärmung entstehen und fich Säure bilben kann.

Der Wein bes ganz letten Druckes führt eine Wenge rauber Theile mit sich, und muß also entweder allein gelegt, oder einem gezingerem Beine beigegeben werden. Wenn auch der Geschmack schlecht ift, so enthält er dennoch mehr Alfobol, als der des ersten Druckes, was darauf hindeutet, daß sich eine große Menge besselben in dem Sute während der Gäbrung ansammeln muß.

11m die Wirkung ber verschiedenen Traubenforten auf die Betbefferung des Beines kennen zu lernen, ift es manchmal zwedmäßig, kleine Parthien bavon zur Probe abgesondert gabren zu laffen.

Die dazu tauglichsten Gefähe find kleine Faßchen von ohngefähr 8 bis 10 Maßen, welche, nachdem der Most hineingethan worden ift, möglichst verschloffen gehalten werden, bis auf ben Ausgang für die Rohlensäure. Sie muffen aber in einen Raum von wenigstens 12% B. Barme gelegt werden.

Der beste Zeitpunkt zur Probe ber Mifchung ber Weine ift, wann bie fturmifche Gabrung aufgebort bat, und noch eine Parthie bavon etwas mehr in Gabrung begriffen ift.

Will man bie Entwicklung jeber Sorte für fich beobachten, fo gieht man ben-Moft, nach beendigter Gahrung, auf steinerne Rruge von paffender Größe, welche man auf ein schuhhohes Lager legt, und, ohne ste zu verruden, später abläßt.

6) Bereitung von weißem Weine aus rothen Trauben (nach Lenvir).

Hierzu muffen die Trauben, wenn sie möglichst reif sind, im Thau gelesen, und gleich mit demselben, ohne daß solche die Sonne berührt, und ohne daß man Beeren zerdrückt, unter die Kelter gebracht werden. Man muß dieselben mit Sorgsalt, und dabei nicht sehr viel auf einmal, auf der Kelter ausbreiten, und sogleich pressen. Die Pressung kann so lange andauern, als der Most suß und weiß bleibt, wie er sich färbt, muß man damit nachlassen.

Der Moft wird in Fäffer gefüllt, in welchen er fogleich in bie Gabrung eintritt. Der Spund muß offen bleiben, und obicon noch ein leerer Raum im Faffe blieb, so brangt fich bennoch ber Schaum beraus, welcher all hefe weiter zu gebrauchen ift. Spater wird bas Spundloch leicht bebeckt.

Ift bie Gahrung beenbigt, fo fullt man auf, und wieberholt bies, bie jum Ablaß, ber im Februar ober Marg erfolgt.

7) Behandlung ber weißen Beine in Frankreich (nach Lenvir).

In allen Beingegenben, in welchen man ausgezeichnete Beine bereitet, werben bie weißen Trauben unvermischt angebaut. Dan lieft

biefelben fo fpat als möglich, und oft erft bann, wenn ichon alle . Blatter an ben Stoden heruntergefallen find.

Auch Lenoir empfiehlt zur Berbefferung bes Weines bas Aufs fpeichern ber Trauben.

In einigen Weingütern werben bie weißen Trauben eingekuft, und vergahren mit ben Trebern. Doch muß ber Wein gleich nach feiner Bildung abgezogen werben, damit fich die Rauhigkeit ber Ramme ihm nicht mittheilt. Doch ift biefer Gebrauch im Ganzen wenig verbreitet.

Obschon die haute ber weißen Trauben wenig Farbestoff enthalten, so ist es boch wesentlich, um ganz weiße Weine zu erhalten, baß
bie Trauben erst kurz vor bem Keltern, und nicht an dem Weinberge gemostert werben. Auch wird ber auf diese Art behandelte Wein
besser. Es ist nämlich nicht möglich, daß das Mostern längere Zeit
vor dem Keltern dem Weine nicht etwas Farbe, die Kämme aber
Rauhigkeit mittheilen \*).

Der gewöhnliche Gebrauch, ben weißen Bein in Faffern vergähren und ihn bis zum erften Ablaß barin liegen zu laffen, mag in ben füblichen Provinzen zwedmäßig seyn. In ben ndrolichen hat aber ber Wein zu viele Gefe, welche Beranlassung zu mancherlei Krankheiten gibt. Es ware baber baselbst nicht unangemeffen, wenn man den Bein in größeren Fässern wurde vergähren lassen, um ihn nachher später aus biesen in kleinere umzufüllen.

## 8) Behandlung der rothen Burgunderweine \*\*) (nach Morelot).

Wenn die Trauben halb gemoftert nach Sause kommen, so wird bie erfte Balonge (eine Art von Butten, um die Trauben auf Bagen

<sup>\*)</sup> Dier scheint Lenoir burch ben in seinem Baterlande häusig herrschenden Gebrauch, die Trauben ungemostert vom Weinberg wegzubringen, irre geführt zu werben. Nicht die Beerenhaute farben den Wein, sondern ber im Moste enthaltene Extraktivstoff, welcher sich an der Luft orydirt. Die Wirkung besielben ist aber, besonders in der ersten Zeit, unbedeutend, und wird dus Schweseln meistens wieder niedergeschlagen.

<sup>\*\*)</sup> Es wird nicht unzwedmäßig fenn, nach ber allgemeinen Darftellung ber Behandlung ber Weine in Franfreich, auch jene ber einzelnen in biesem Lande vorzüglich bekannten Weinforten im Detail folgen zu laffen.

s. Babo, Beinbau. IV. .

an die Kelter zu transportiren), in die Aufe geleert, und von einem Wingerter mit den Füßen zerstampft. Dies gibt das Gabrmaterial (Levain). Auf dieses werden nun alle andern, kaum gedrückten Trauben geschüttet, so wie sie aus den Weinbergen kommen, und die Ruse wird angefüllt. Es geschieht hierbei gar nichts zur etwaigen Besförderung der Gährung, was besonders ungünstig in kalten herbsten einwirkt. Bei heißem Wetter beginnt sie aber schon nach der Stunde des Einfüllens.

Wenn die Gahrung schon weit genug vorgeschritten ift, und fich ihrem Ende naht, so läßt man einen oder mehrere ganz nackte Männer in die Ruse hinabsteigen, welche ohngefähr eine Stunde lang die Trauben auf alle mög- liche Weise zu verkleinern suchen. hierdurch wird eine große Quantität von Zuderstoff frei, welcher seither noch nicht gegohren hatte. Nach dieser Arbeit wird aber der Grad der Gährung sehr erhöht; man beobachtet alsdann die Ruse genauer, und wenn die Trauben noch nicht hinreichend verkleinert sind, so müssen noch einmal Arbeiter hinein, um solche noch vollends zu mostern, so wie den Most und die Trauben recht genau durch einander zu arbeiten. Gewöhnlich drei Stunden nach dieser Arbeit (coup. de pied.) ist der Zeitpunkt erschienen, in welchem der Rost aus der Ruse gebracht werden muß.

Bon ben Rufen, an ihrem oberen Theil, geben hölzerne Randel auf die Reltern, und von oben ber werden auch die Bütten ausgeleert, weil man glaubt, daß der Bein, wenn er durch die auf der Relter liegenden Treber gehe, an Farbe gewinne.

Aller in ber Rufe befindliche Wein geht auf ziemlich unsanbere Beise ben Weg burch bie Relter, indem ein Mann in die Rufe steigt, ber sich nur vermittelft eines großen Lefeforbes und einer breizinkigen Gabel, Grappe genannt, barin erhalten kann. Dieser füllt kleine tan=nene Geschirre, welche von ben oben stehenden Arbeitern abgenommen und in die Kändel ausgeleert werden.

Wenn bie erfte Borlage an ber Relter eingefüllt ift, fo wird von biefer ber abfließende Moft in bie nebenftehenden Gefafe überge= schöpft.

Ift die Rufe ausgeleert, fo werben die Treber gum Preffen gu= gerichtet.

Der erfte Prefimein wird bem Borlauf ohne Druck gleich gerech= net. Man vertheilt biefen in eine Anzahl von Fäffern und gibt Acht, baß in jebes Faß auch eine gleiche Menge bes Weines komme, welcher, nachdem ber Seter einigemal geschnitten ift, ausläuft. Der Wein ber letten Breffung wird von einigen Rebbesitzern nicht zu bem andern Weine geworsen, andere glauben ihm gerade dadurch mehr haltbarzteit zu geben. Im Ganzen ift es aber meistens so wenig, daß dersselbe weber schaden, noch viel nügen kann.

Das gange Berfahren, welches wenig Nachahmung verbient, wirb nach Morelots Angabe jest von vielen Rebleuten in feinen Mangeln verbeffert. Doch findet fich bei ber Fullung und Behandlung ber Rufe eine Gigenthumlichfeit, welche bielleicht auf bie Natur bes Burgunder= weines mehr Einfluß, als man benten follte, außert. Es ift bies bas erft nach und nach folgende Berbruden ber Beeren, wobei ber Buder allmälig zur Gabrung kommt, baber folde nicht zu fturmifch wird, und vielleicht bierdurch eine größere Daffe ungerfetten Buderftoffs in Da ber Wein bei bem Berausnehmen aus ber bem Beine bleibt. Rufe ber außern Luft febr ausgesett wird, und gwar im Spatherbit, in gewähnlich fehr kubler Temperatur, wobei ber Alkohol keine Anregung zur Effigbildung empfängt, fo mag bierbei fich eine bebeutenbe Menge von Rleber ausscheiben und zur Verringerung ber Rachgabrung beitragen. Erfolge, welche auf anbern Wegen und mit Bermeibung ber babei portommenben Difftanbe ebenfalls ju erreichen maren.

Das allmälige Freimachen bes Buderftoffs mabrend ber Gahrung beweift aber, bag es nicht gerabe ichavet, wenn bie Gahrung nicht gang und gar gleichmäßig anfängt und verläuft. Nur barf babei tein hoher Barmegrad ben Uebergang bes Alkohols in Effia begunftigen. Daber ift es auch nicht von fo großem Belang, wenn frischer Moft zu ichon gahrendem geschüttet wird, und die barauf gelegte große Wichtigs keit scheint, wenn man die Sache genauer betrachtet, bedeutend zu schwinden.

Merkwurdig ift, daß bei Bereitung des Affenthaler rothen Weines ebenfalls eine Barthie unzerquetschter Trauben in die Gahrständer kömmt, welche erst bei dem Keltern zerquetscht werden. Bielleicht läßt sich der Ursprung dieser Behandlung aus Burgund herleiten. Im Elsaß werzben nach beendigter sturmischer Gährung öfters noch Trauben zugez mostert, welche seither durch Verdunftung vertrocknet waren. Solche sollen den Wein süß und angenehm machen.

Wenn nach Morelot die Fässer fünfzehn Tage lang nicht ganz voll, zur Nachgahrung, gelegen haben, so werben sie nachher vollenbs aufgefüllt und bis zum Ablaß liegen gelassen.

# 9) Bereitung der rothen Bordeauxweine (nach M. Naguierre).

Die hier gegebene Behandlungsweise zeichnet sich vorzüglich baburch aus, daß ben ohnehin zuckerreichen Trauben noch eine bedeutende Parthie von Alkohol zugeset wird. Es ist übrigens an der Aechtheit des Bezichtes nicht zu zweiseln, da dieser von einem bedeutenden Weinmäkler von Bordeaux herrührt, dessen Schriftchen über die Weine dortiger Gegend sehr verbreitet zu sehn scheint. Doch bemerkt derselbe, daß auch mannichsache Abanderungen dieses Versahrens stattsinden mögen. Ich gebe den Bericht, wie ich ihn fand, er mag als Muster dieser Art von Weinbehandlung dienen.

Um bie Trauben einzuerndten, muffen folche die bazu nothwendige Reife erhalten haben, burfen aber auch nicht zu überreif ober faul seyn, weil hiervon ber Wein einen matten Geschmack erhält, und zu lange arbeitet, auch Neigung zum Stichigwerden bekönnnt, und schwerer als ber andere, zu behandeln ift. Doch ist es immer beffer, die Trauben etwas später, als unreif einzuheimsen.

Nachbem nun bie großen Rebfeldebefiger ihre gaffer haben ber= richten und mit Beingeift von der ftartften Sorte (Esprit de trois six) haben ausschwenken laffen, fo maden fie von allen Trauben eine Auswahl; die faulen, welken und unreifen werden ausgesondert. bann geht die erfte Sorge babin, eine fogenannte Mutterfufe (mere cuve) für bie vorzüglichften Trauben anzulegen. Diese werben bier binein, obne bie Ramme, jedoch ungerbrudt, eingeschüttet. Ift Die Rufe auf 15 bis 20 Boll Sobe aufgefüllt, fo tommen gegen zwei Gallonen (ohngefahr 6 Dag) alter Cognac ober Armagnac barüber. Diefem folgt eine neue Schichte ausgesuchter Trauben mit eben fo vielem Spiritus, und fic fort, bis die Rufe voll ift. Außerbem werben noch 6 - 12 Daß Esprit de trois six, je nach ber Broge ber Rufe, nachgefüllt. Menge bes Beingeiftes hangt übrigens auch von der Gute bes Jahr= ganges ab, fo bag geringere mehr Spiritus, als bie guten, erhalten, theils, wie fich Baguierre ausbrudt, um bie Gabrung anguregen (?). theils um bie mangelnbe Reife gu erfegen.

Sind die Trauben zu kalt zum Beginnen ber Gabrung, fo muß bie Rufe mit hulfe von Defen aufgewarmt werben, was jedoch febr felten nothwendig ift.

Die Mutterkufe muß in ihrer Größe mit ber übrigen Ernbte im Berhältniß stehen. Sie barf nicht unter bem vierten Theile betragen, aber auch nicht mehr als ein Drittheil ausmachen, so baß fur 100 Ohm eine Kufe von 25-30 Ohm hinreicht.

Ift sie angefüllt, so wird fie luftdicht verschloffen und mit wolles nen Decken bedeckt, iworauf man sie 3 bis 4 Wochen unberührt stehen läßt, und nur manchmal nachsieht, um etwaigen störenden Jufällen zu begegnen. Im oberen Drittheil der Rufe wird ein kleiner hahn ansgebracht, um den Fortschritt der Gahrung beurtheilen und, wann sie beendigt, zur Abfüllung schreiten zu konnen, wozu die Fässer ausgesbrüht und mit dem flarksten Weingeist geschwenkt sehn muffen \*).

Man weiß, daß der Wein jum Abziehen taugt, wenn er kalt und hell geworden ift.

Während die Mutterkufe arbeitet, wird die Lese auf die angegebene Weise fortgeset, und die Trauben mit den Kammen gemostert in die Kusen gebracht, wo die Gahrung auf natürliche Weise erfolgt. Die Kusen mussen 12—15 Joll weit leer bleiben, damit die Flussig= keit nicht zu hoch steige und auslause.

Bur Gahrung werben bie Rufen leicht bebeckt. Nach 8-12 Tagen find fie erfaltet, je nachbem bie Qualität ber Trauben geringer ober beffer ift.

Bleich nach ber Erkaltung ift es Zeit, ben Wein abzulaffen, bamit er keinen Kammgefcmack bekömmt. Wird ber Ablag zu frühe vorgenommen, so arbeitet er wieder zu fehr in ben Lagerfaffern (barriques),
und wird nicht baltbar.

Diese Lagerfäffer werben aber nicht ganz von bem gewöhnlichen Weine angefüllt, sonbern jener aus ber Mutterkuse wird unter sie gleiche mäßig vertheilt, bis sie vollends gefüllt sind, ben übrigen Most aber verwendet man zum späteren Auffüllen. Die Fässer bleiben noch 8 Tage lang unverspundet, man bebedt nur bas Spundloch mit einem Stein

<sup>\*)</sup> Ob bie Rufe eine Deffnung jum Austritt ber Kohlenfaure habe ober nicht, ift nicht gesagt. Gine folche ware aber jedenfalls nothwendig, wenn wirt- lich eine luftbichte Berfchließung angewandt wird.

ober einem Brettchen. Alle 2 Tage werben fie nachgefüllt, find fie aber verspundet, nur alle acht Tage, bis man das Faß mit dem Spund auf die Seite legt, welches nach 18 Monaten geschieht.

Im ersten Jahr werben die Weine dreimal abgelaffen. Im Monat Marz kommen fie von ber ersten hefe. Der zweite Ablaß geschieht vor ber hipe des Julius und Augustes, damit sich der Wein nicht hebt, und der britte im Monat Oktober.

Man läßt nur ab, wenn bie Beine flar find, und bie Binde que Norb oder Oft fommen, fo wie auch nur bei bellem Better.

Bor jedem Ablaffen werden die einzufüllenden Faffer eingebrannt, um alle Gahrung zu vermeiben. Je alter ber Bein, besto weniger Schwefel muß genommen werden, so wie die rothen Beine überhaupt weniger als die weißen davon nothig haben.

Achtzehn Monate nach ber Lese wird zum viertenmale abgelaffen, also noch einmol im März. Alsbann können die Fäffer mit dem Spund auf die Seite gelegt werden, wobei fie jedoch an jedem Ende zwei eiserne Reise haben, und die hölzernen Reise in gutem Stand sehn müffen. Die einmal schief gelegten Fäffer bedürfen keines Auffüllens mehr, und nur alle 6 Monate ist darnach zu sehen, um den Wein im März oder Oktober abzuziehen. Nachdem berselbe 5—6 Jahr alt ift, wird dieses Ablassen nur einmal im Jahr nothwendig, und zwar jedesmal im März, wo die Weine am klarsten sind.

So weit Baguierre. Aus der Behandlung sieht man, wie vielen Zuder und sonstige Bestandtheile, dabei aber auch, wie vielen Rleber die auf diese Weise behandelten Weine in ihrer Jugend enthalten muffen, wenn man sie so lange aufhalten und so oft ablassen muß, bis sie rein und irinkbar werden. Wahrscheinlich ist aber auch der starte Zusan von Alkohol mit Ursache, daß solche Beine so lange unreif bleiben, und es ist die Frage, ob sie bei einer andern Behandlung nicht schneller trinkbar, dabei aber vielleicht auch noch bouquetreicher würden, was jedoch an Ort und Stelle geprüft und entschieden werden müßte.

Der ftarke Alfoholzusat kann übrigens auf ben Geschmad ber Consumenten berechnet seyn. Weil man in England, wie überhaupt im Norben, mehr bas geiftige Princip an ben Weinen liebt, ber Absat ber Borbeauxweine aber vorzüglich nach ben nörblichen Ländern geht, so mag man sich nach bieser Liebhaberei gerichtet und ben Weingeistzusat

angefangen haben. Gewiß ift, daß biefe Beine ihn eigentlich nicht nothig hatten, auch früher gewiß ohne ihn producirt wurden, und dennoch ihre Berühmtheit erlangt haben, da ber Gebrauch des Beingeiftes überhaupt erft in dem verfloffenen Jahrhundert zugenommen hat.

Uebrigens werben zu handelszwecken noch eine Menge von Misschungen und Modificationen angewandt, auf welche wir aber nicht weiter eingehen konnen.

10) Bereitung mouffirender Weine (nach Lenoir, Cavoleau und Julien).

Da ich bei meinen Versuchen über die Fabrikation ber mouffirens ben Weine genau auf dieselben Resultate gekommen bin, welche Len oir nach Cavoleau und Julien in seiner Abhandlung darüber aussspricht, so halte ich es für das zweckmäßigste, diesen Schriftsteller hier selbst sprechen zu laffen, behalte mir aber vor, etwa nothwendige Ansmerkungen beizusügen, so wie auch manches mehr im Auszuge zu geben. Lenoir sagt:

Alle die verschiedenen Methoden in Frankreich, bei Verfertigung mousstrender Beine, laufen darauf hinaus, vom Moste sogleich allen überstüsssigen Sährungsstoff zu trennen, und ihm nur so viel zu lassen, als er zur Zersetzung des Zuders gerade nothwendig hat. Er gährt alsdann um so viel langsamer, als auch die Temperatur der Winterszeit diese Sährung nicht begünstiget. Sie scheint selbst ganz unterbrochen zu sehn, die die folgende Sommerwärme solche wieder erweckt, welche nun aber nicht mehr in den Kässen, sondern in den Bouteillen vor sich geht, weil der Wein im Monat März abgezogen wird. In diesen fängt die neue Sährung während des Maies an, aber nie ist sie mehr ganz vollständig, weil die durch die entwickelte Kohlensaure entstehende Pressung am Ende so start wird, daß solche die Sährung selbst wieder unterdrückt. Daher enthält der moussixende Wein, wenigstelbst wieder unterdrückt. Daher enthält der moussixende Wein, wenigstens in den ersten Jahren, immer unzersetzten Zucker, und er wird stets moussixender, se mehr sich dieser vermindert.

Cavole au gibt eine Menge verschiebener Bereitungbarten mouffirender Beine, wie folde in einzelnen Diftritten und Weingutern in Frankreich im Gebrauche find, an. Ge follen einige mit Beurtheilung ihrer Zwedmäßigkeit hier angeführt werden \*).

<sup>\*) 3</sup>ch halte es nicht für ungeeignet, Die Aufzählung mehrerer Methoben

Methode im Arrondissement von Argentiere im Arbeches Departement.

Man lieft eine Barthie weißer Trauben aus, und legt solche auf ben Speicher, ober wenn man kann, 3—4 Tage in die Sonne. Man kämmt sie ab, bringt sie in eine Butte, und mostert sie mit Sanzben und Küßen. Dann läßt man die Masse 24—30 Stunden ruhen, um die Beerenhäute aufsteigen zu lassen, und zieht dann die Klüssigkeit in große Flaschen ab, welche man alle 2 Tage in andere Flaschen abfüllt, bis die stürmische Gährung vollendet ist. Der Wein wird alsdann flar und in starke Bouteillen gefüllt, welche man am andern Worgen verstopft, bindet und verpicht \*).

#### Berfahrungeart in Limour.

Dier wird ber mousstrende Wein aus einer Traubenart, welche unter bem Ramen blanquette de Limoux bekannt ift, verfertigt. Man transportirt diese Trauben, ohne sie abzubeeren, in die Bohnung bes Eigenthümers, und breitet sie 4—5 Tage auf dem Speicher aus. Weiber sondern dann die faulen und schlechten Trauben von den guten. Darauf werden diese abgebeert und gemostert. Man läßt den Most burch ein Sieb lausen, und füllt ihn in Fäsichen von 100—120 Litre (circa 80 Maß). Fünf oder sechs Tage nachher klärt man den Bein, indem man ihn durch mehrere Vilter von sehr dicht geschlagenen Tü-

hier folgen zu laffen, weil einige nicht fo viel Umftanbe, wie bie eigentliche Champagnerfabrifation, erforbern, baher manchen unserer Rebbesigtr zur Nachahmung von Interesse senn können.

<sup>\*)</sup> Soll bei biefem Berfahren, namentlich bei bem fo oft wiederholten Abfüllen ber Kleber nicht vollständig, nur durch die Berührung mit der athmossphärischen Luft ausgeschieden werden, was bei andern Methoden burch Schwefeln bewirft wird? Es ware dies ein neuer Beweis für die Zweckmäßigkeit des Gährens an freier Luft in manchen Fällen. Es darf aber hier, obschon es nicht augegeben ift, die Gährung nur in einem fühlen Raume vor sich geben.

Diese Gahrung in einzelnen Flaschen und kleinen Parthien milbert beren heftigkeit. Wahrscheinlich geschieht bie Trennung ber Maffe in kleine Theilchen aus biesem Grund. Wir hatten baber hier gewissermaßen eine Mobistication ber Baierschen Biergahrung, angewandt auf jene bes Beines.

dern laufen läßt, worauf man ibn in bie unterbeffen ausgeschwenkten Baffer jurudfüllt \*).

ï

E

K

11

=

5

12

:

C

×

r

H

١.

ž

ş

5

:5

6

:

ż

Ė

Ì.

f

Der Spund wird leicht bedeckt und nicht eher eingeschlagen, bis bie merkliche Gahrung aufhört, welches in 5 ober 6 Tagen nach bem Einfüllen der Fall ift.

Der Bein fommt zur Beit bes Bollmonbs im Marz in bie Flafchen.

Berfahren in Saint = Ambroix (im Barb = Departement).

Dies ift ziemlich fonberbar. Nach bem Abbeeren und Quetschen ber Trauben bleiben folche 30-48 Stunden fteben. Man zieht alsbann ben Most ab, filtrirt ihn burch graues Papier und fullt ihn auf Flaschen.

#### Berfahren in Arbois (Jura).

Man beert ab und prest wie gewöhnlich. Der Most kommt alsabann 36 — 48 Stunden lang, je nachdem wärmere oder kältere Witzterung herrscht, in eine Bütte, damit sich die gröbere hefe trenne. Man sieht dabei sich auf der Oberstäche eine Decke bilden, welche man so dicht als möglich werden lassen muß, wobei sich aber die stürmische Gährung noch nicht zeigen darf. Denn alsdann wäre es keine Zeit mehr abzuziehen, und der Wein würde nicht klar werden. Der rechte Zeitpunkt ist, wenn sich kleine Blasen von Kohlensäure zu zeigen begin nen. Um diesen nicht zu versäumen, bleiben manche Wingertsleute die ganze Nacht über aus.

Wenn einmal abgezogen ift, kommt ber Moft wieber in Butten, in welchen er eine zweite Decke bilbet. Man wieberholt biese Operaztion, bis berselbe ganz klar ift, hierauf kommt er in Fasser, welche immer voll gehalten werben \*\*). Mehreremale im Tag werben sie nachgesehen, und wenn sie burch ben Spund übergelaufen sind, werden sie nachgefüllt.

Ift die Gahrung gang vollendet, fo schließt man die Faffer luft= bicht ab. Man zieht den Wein wiederholt im Januar und Februar

<sup>\*)</sup> hierbei ift bas ftattfinbenbe Aussegen bes Weines an bie athmospharische Luft nicht zu uberfeben.

<sup>\*\*)</sup> Das Gange ift eine Entichleimmethobe, welche, ohne größeren Bortheil ju gewähren, nur mit weit mehr Umftanben verknupft ift.

ab, im Monat Marz wird er geschont, barauf bei-beiterem Better in bie Bouteillen gefüllt, bie Stopfer feft aufgebunden und verpicht.

Manche behalten folden Bein in Faffern 10 und mehrere Jahre, und erhalten bann ben fogenannten gelben Bein, ber als Deffertwein febr geschät ift \*).

Diefer Befchreibung ift noch beizufügen, daß die Beinlese im Jura febr fpat geschieht; sonft ware die Langsamkeit nicht zu begreifen, mit welcher hier die Gabrung eintritt. Dan wurde fie aber bei war= merem Wetter leicht durch Filtriren bes Mostes, nach dem ersten Abziehen, durch einen etwas bichten Stoff entkraften können.

Es ware vielleicht beffer, ben Moft aus ben gangen ungemofierten Trauben zu preffen, ba fich berfelbe viel leichter flart.

# Berfahren in bem Arrondiffement von Befort (Haut Rhin).

Man nimmt Moft von ber erften Breffung, filtrirt ihn verschiebene Male, bis er bie möglichste Klarheit erlangt bat, füllt ihn in Bouteillen ober Kruge, und verstopft, verbindet und verpicht fie. Der Wein gahrt in den Flaschen. Es zerspringen viele, und man ift zufrieden, wenn man bie halfte zurudbehalt.

Benn man einige Zeit zwischen bem Filtriren verftreichen ließe, so murbe ber hefestoff eber gurudbehalten.

Es gibt übrigens noch ein anderes Mittel, ben Moft von bem größten Theil seiner Gefe zu befreien, indem man ihn nämlich bis auf 40 Grabe erhipt. Die Gese scheibet sich aus, und kann absiltrirt werben.

Alle diese Weine find felten ganz rein und klar. Nach ber zweisten Gabrung bilbet fich immer ein Riederschlag, welcher ber Klarheit und bem Geschmad schabet. Gerabe bas öftere Abscheiben bieses Riesberschlages ift es, was ben Champagnerweinen ihre Borzüge über alle andern Schaumweine ertheilt \*\*).

<sup>\*)</sup> Aus biefer Benennung fieht man, daß, obichon es nicht bemerkt ift, schwarze Trauben bazu verwendet werben. Es ift dieser Bein gleich mit bem Beigarbst. Außerbem zeigt bas Ganze, wie fehr fich ber Bein durch eine zweckmäßig geleitete Entschleimmethobe verebelt.

<sup>\*\*)</sup> Die Champagnerweine unterscheiben fich von ben anbern auch burch ihre Berfügung. Diefe aber ift ohne eine nen entflebenbe Gabrung anzuregen,

#### Berfahren in ber Champagne.

Bu ben weißen Weinen werden sowohl weiße als schwarze Trauben verwendet. Diese Mischung trägt zu der Gute, namentlich der moussilerenden Weine bei. Die schwarzen ertragen besser die Regen und Fröste, reisen früher und sind bei kublen Jahren um so vortheilhafter, aber in heißen Jahrgängen sind sie oft zu reif, und ihre Farbe theilt sich dann leicht auch schon bei den ersten Pressungen dem Moste mit.

Die Weine, welche man aus schwarzen Trauben zieht, behalten mehr Rlarheit und Beiße, sie find fraftiger, seiner und bunnflussiger, als die von ben weißen Trauben, dabei sind sie auch geistreicher und weniger zum zu starken Moussiren geneigt. Dagegen geben die weißen Trauben nur geringe, aber sehr stark moussirende Beine. Es scheint daber eine Mischung von schwarzen und weißen Trauben am zweckmässigsten zu sehn.

Um weiße Beine aus schwarzen Trauben, ohne die geringste Farbung zu erhalten \*), wird große Ausmerksameit erfordert. Man liest die
reifsten Trauben dus, befreit sie aber von allen trocknen, grünen und
faulen Beeren. Sie werden bernach in große Körbe gebracht, und von
Pferden an die Kelter getragen, wobei man Sorge trägt, sie mit
einem Tuche zu bedecken, um die Wirkung der Sonne und etwaige
Gährung zu vermeiden \*\*).

Die Breffung geschieht so schnell als möglich, und man prest nur in brei Abschnitten, je nachdem ber Moft seine Guse und Durchsichtigstett behalten, ober mehr Stärke ober auch Farbung erhalten soll. Als Produkt Dieser ersten Preffungen erhält man ben besten Wein, die späteren geben ben im Lande bekannten vin de taille. Derselbe ift leicht gefärbt, geistiger als ber erste, und von gutem Geschmad. Die Weine von der ganz letten Pressung sind, obschon nicht ganz roth,

nicht ausführbar, wenn nicht ber hefestoff zuvor ganz unaustöslich gemacht, und von bem Weine getrennt wirb, was am Ende burch bas öftere Umfüllen und Entziehen ber Ablagerungen erfolgt.

<sup>\*) 3</sup>ch habe fehr helle Weine erhalten, indem ich die Trauben burch eine Balgenmuble laufen ließ, und leicht auspreste, barauf ben Most aber fogleich entschleimte.

<sup>\*\*)</sup> Daß folde im Thau gelefen werben muffen, wird bier nicht weiter berührt.

boch ftart gefarbt, und konnen nicht mehr für weiße geben. Man bebient fich ihrer gur Berbefferung gemeiner rother Beine \*).

Der geprefte Moft wird nicht gleich in Faffer gefüllt, sondern in einer Butte 6 — 15 Stunden fteben gelaffen, damit er feine bide Gefe verliere, welche sich entweber zu Boben fest, oder in die Sohe bebt. Bemerkt man, daß ber Moft gabren will, so kommt ber helle bavon alsbann erft in die Faffer \*\*).

Diese Operation fintet sich in allen vorher beschriebenen Methoben ober ist durch ein Aequivalent (3. B. das Filtriren) ersetzt. Immer handelt es sich von Trennung eines Theils der Hefe, die, wenn sie babei bliebe, eine vollständige Gährung bewirken würde, nach welcher kein Moussiren mehr stattsindet.

Der zum Schäumen bestimmte Wein wird im Marz ober Upril, noch im Balfenkeller \*\*\*), abgezogen und geschönt, und alsbann in

<sup>\*)</sup> Nach Bronner werben nach bem ersten Druck die Seckerbretter weggenommen, und die an ben Seiten liegenden, weniger gedrückten Trauben
auf die Masse zurückgeworsen. Dies Versahren wird bei der britten
Bressung wiederholt. Ueberhaupt ist das technische Versahren in Bronners Weinbau und Weinbereitung in der Champagne 2c. sehr ausschhrlich
und genau beschrieben. Hiernach werden alle Bressungen von einander
getrennt und besonders behandelt, nach der Sährung aber kommen die
passenden Sorten zusammen. Lenvir sagt nichts hiervon, obschon dies eine
bedeutende Verbesserung in der Behandlungsweise selbst ist.

<sup>\*\*)</sup> Diese Behandlungsart fonnte, in Betreff bes Berhaltens bes Klebers zur athmosphärischen Luft, nicht zweckmäßiger fenn. Ich habe jedoch auch solschen Most gleich in geschweselte Kässer gefüllt, ohne einen andern Nachstheil zu spuren, als daß sie langsamer zu gahren aufingen.

Delier. Gine Art von Balfenkeller, wohin, nach Bronner, die Beine aus den Butten in die Käffer gelegt werden. Nach demfelden kömmt der klare Moft in kleine eingeschwefelte Käffer, auf gewöhnliche Lager. Der Spund wird offen gelassen, und das Kaß fast ganz angefüllt, damit, bei der Gahrung, die sich ausscheidende Hese ablaufen kann (Obergähre). Ist diese fürmische Gährung vorüber, so bedeckt man das Spundlich mit einem Ziegelsteine. Der schwache Luftzutritt trägt zur völligen Klärung des neuen Weines bei. Wenn die Weine von der Gese abgezogen werden, so mischt man die verschiedenen Sorten erst in den Kusen, reinigt und schweselt die Kässer, und füllt den Wein wieder zurück, worauf er geschönt wird. Die Schönung selbst gelingt in diesen kleinen Kässern vollsommener, als in den großen.

Bouteillen gefüllt. Jener zu nicht moussirendem Weine ober zum gewöhnlichen Tranke bestimmte kann erst im herbste auf Flaschen gezogen
werben. Derselbe wird in ber Segend von Epernay, im April ober Mai,
in den eigentlichen Reller gebracht. Manche ziehen den Wein schon
im Februar auf Flaschen, riskiren aber, daß er nur schwach oder gar
nicht moussirt. Im ersten Falle haben sie weniger Schaden durch daß
Berspringen der Bouteillen \*).

Die in Flaschen abgezogenen Weine kommen nicht zu gleicher Zeit in bas Mousstren. Manchmal zeigt sich basselbe gleich, manchmal erst nach 14 Tagen, andere bedürsen hierzu, mebrere Monate. Einige ersfordern eine Temperaturveränderung, und müssen aus dem Keller in den Cellier gebracht werden u. s. w. Manche müssen sogar im nächsten Jahre mit einem sehr stark moussirendem Weine vermisult werden. Ueberhaupt ist das Schäumen des Weines, sowohl in seinem Entstehen, als in seinem Fortschreiten und Wirken u. s. w. eine Art von Räthsel für die geübtesten Handelsleute und Fabrikanten, die Verschiedenheit der Jahrgange und Gewächse, ihre Mischung, die größere oder geringere Sorgfalt, das Einfüllen, das Binden der Fässer, das Glas der Flaschen, die Lage der Keller, die Zahl und Austheilung ihrer Juglöcher, die größere oder geringere Tiese, der Boden, in welchen sie eingesenkt sind, alles das äußert einen oft unbegreislichen Einfluß auf das Entstehen des Schäumens (Cavoleau).

Es ift merkwurdig, baß man bei biefer Gergahlung von Gegenstanten, benen man einen befonbern Ginfluß auf bas Schaumen zutraut, ben Warmegrab gar nicht berücksichtigt, welcher boch eine Hauptrolle babei fpielt.

Die Temperatur bedingt nämlich die Menge bes in dem Mofte zurückleibenden Fermentes, wenn man in der Aufe die gröberen Theile der uneigentlich fo genannten Hefe absehen läßt. Ift in derselben zu viel, niedergesunken, 'so wird der Wein nicht schäumen, zu viel aber wieder, wenn das Gegentheil stattgefunden hat.

<sup>\*)</sup> Bahrscheinlich ift zur falteren Binterszeit auch ber feinst zertheilte Kleber ganz niedergeschlagen, ber sich bei etwas mehr Wärme in bem Weine wieder hebt. Es ist aber begreislich, baß bei ganzlichem Mangel an hefenstoff gar feine Gahrung weiter stattsinden fann, ein Zustand, welchen man später burch bas Debouchiren ber Flaschen zu erreichen trachtet, wenn ber Bein einmal Kohlensaue genug enthält.

Db ber im Februar gefüllte Moft schäumt ober nicht, ift bebingt burch beffen hobere Temperatur bei bem Abfüllen, nach welcher entwester mehr ober weniger Ferment aufgeloft ift.

Durch bie verschiebenen Temperaturverhaltniffe laffen fich faft alle vorher angeführten Erscheinungen erklaren, befonders aber baburch, baß fich im Sommer tiefe Reller langsamer, als feichte, erwarmen u. f. w.

Unter andern Ursachen hat auch jene einen besondern Ginfluß, wenn ber Wein in Faffern von porofem Golze liegt. Denn burch bieses gebt die Berbunftung rascher, bagegen kann auch die äußere Luft wieder beffer eindringen, welche bas Ferment niederschlägt. Daß ein solcher Wein nicht mehr zum Schäumen gelangt, ift leicht einzusehen,

Die größere ober minbere Reife ber Trauben, bie baraus erfolgenbe Berichiebenheit in ben Bestandtheilen bedingen ebenfalls ein verichiebenes Berhalten bei bem Schäumen. Jullien, in feiner Beschreibung ber verschiebenen Beingegenben, außert fich hieruber auf folgenbe Art:

"Dbichon man noch nicht bahin gekommen ift, genau zu erkennen, was für einen Grab von schäumender Eigenschaft ein Champagnerwein, wenn er auf Flaschen kömmt, erhalten wird, so hat man bennoch einige allgemeine Erfahrungen über biefen Punkt."

"Die erfte ift, daß, wenn in heißen Jahren die Traube eine voll= fommene Reife erhält, ber Wein geiftiger, aber felten besonders ftart ichaumend wird."

"Nach ber zweiten geben bie in ungunftigen Jahren gewachfenen Trauben einen leichteren, grunlichten, weniger geiftigen Wein, beren Schäumen oft burch bas häufige Zerfpringen ber Flaschen große Bers lufte berbeiführt."

"Drittens verlieren bie moussirenden Beine oft ihre Barte und ihren Beift, wenn sie alt werden, mahrend bag fich ihre schaumende Eigenschaft und bamit der ftechende Geschmad ber Kohlensaure vers mehrt."

"Biertens vereinigen, wenn bie Trauben beinabe in gang reifem Buftanbe von Reifen getroffen werben, beren Weine alle gute Eigenschaften ber nicht mousstrenben mit jenen bes ftarkften Schaumens."

"Man kann aus ben erften brei Beobachtungen ichließen, bag bie Eigenschaft bes Schaumens mit bem geistigen Gehalt bes Beines im umgekehrten Berhaltniffe fteht, aus ber vierten aber, bag ber Reif, inbem er bie Boren ber Trauben verstopft, beren unmerkliche Ausbunftung

aufhebt, und daß man ben nämlichen Effett alle Jahre hervorbringen konnte, wenn man fie, beim Begnehmen aus dem Beinberge, in eine Eisgrube brachte."

Ich (Lenoir) stimme bem ersten Schlusse bes hn. Jullien bei, allein gegen ben zweiten habe ich mehrere Grunde anzusübren. Es ist Thatsache, daß das Ferment immer im umgekehrten Verhältnisse mit bem Zuderstoffe stehe, und dasselbe im Norden im Ueberschuß worhanden ist. Je reifer die Trauben sind, besto weniger Ferment (Aleber) haben sie, und wird berselbe aus Ursache ber Temperatur noch niederzgeschlagen, so kann kein bedeutendes Schäumen mehr erfolgen.

Ein Gegenmittel bagegen mare, ben Moft in einer kunftlich erkalteten Athmofphare zu behalten, ober ihm weniger Zeit zum Abfeten seiner Gese zu laffen, ober, um bas Ganze abzukurzen, ihn nur burch einen etwas bichten Stoff zu filtriren.

Um eine zu große Reigung zum Schaumen zu ichwächen, mußte man aber bas Gegentheil anwenben.

Die Eigenschaft, daß gang reife Trauben, wenn fie vom Reif getroffen werben, geistige und boch moussirende Beine geben, rührt weniger von der Wirkung des Frostes auf die Bestandtheile der Trauben, als von der niederen Temperatur des Mostes, wenn man ihn abzieht, ber, wobei sich weniger Ferment abschiedet.

Man murbe vergebens einwenden, daß nach einem Reif bie Temperatur fchnell fich wieder erhebe, indem eine nur etwas bedeutende Quantität von Moft ihren ursprünglichen Wärmegrad, ohne Rucfficht auf die äußere Luftwärme, lange Zeit behält.

Alle diese Thatsachen bestätigen den Einfluß, welchen die Tempezratur bei Fabrikation der schäumenden Beine äußert. Gute Thermozmeter find baher hierbei unvermeidlich.

### Die Füllung in Bouteillen.

Die Faffer werben mit einem fleinen, mit flor verbundenen Sahn angeftochen, bamit fie nicht irgend unreine Theile burchlaffen. Man

<sup>\*)</sup> Dies scheint nicht richtig. Wahrscheinlicher ift es, bag ein Rückschritt in ber Ausbildung ber Bestandtheile ber Trauben burch ben Frost stattsindet, so baß vielleicht ber Kleber, welcher schon auf dem Wege zur Zuckerbildung war, wieder in seinen früheren Zustand zurucklehrt. So verwandelt

läßt in ben Flaschen einen leeren Raum von 18 Linten bis 2 Bollen vom Wein bis an ben Stopfer, welcher fich nach bem Mage vermindert, als die Gabrung fich entwickelt. Wenn biefer leere Raum ganz versichwindet, fo fpringen die Bouteillen.

Ich übergebe bie nach einander folgenden Arbeiten, welche bas Berftopfen ber Flaschen, bas Berbinden berfelben mit Schnur und Drath zum Zwede haben \*).

Ein Atelier jum Abzieben bes Weines befteht aus 5 Mannern, welche bes Tages 16 - 1700 Flafchen abfüllen und behandeln konnen.

Eben fo übergebe ich bas, was bas Auffegen ber Flaschen betrifft, um bafür einige Beobachtungen zu geben, welche zu kennen nicht un= zwedmäßig fenn burfte.

Die aufgeschichteten haufen ber Bouteillen sind fehr solib construirt. Man kann ohne Schaben baraus ganz beliebig einzelne ober mehrere Flaschen herausziehen und wieder einsteden, wenn in der Zeit, in welcher bas Zerspringen derselben noch nicht den Anfang der Gahstung ganz gewiß anzeigt, der Eigenthümer sich von dem Erscheinen der Bewegung durch Untersuchung der Flaschen überzeugen will, da das Schäumen eigentlich doch die Hauptsache ist, und das Ausbleiben desselben oft alle Rosten vergeblich macht. Man erkennt zum voraus, daß ein Wein schäumen wird, wenn man eine Flasche aus dem Stoß herauszieht, sie aber in ihrer horizontalen Lage und seitherigen Richstung beläßt. Man bemerkt alsbann auf dem unteren Theil eine Ablagerung (depot), welche sich mehr oder weniger verbreitet ober perzyweigt, weshalb der Rüser sie die Rlaue (la griffe) nennt.

Wenn ber in ber Bouteille gelaffene leere Raum verschwindet, fo ift, wie ichon beruhrt, bas Springen ber Flaschen unvermeiblich.

Bon bem Berfpringen ber Flafchen.

Dies beginnt gewöhnlich im Julius und August, und bringt oft febr ansehnliche Berlufte.

fich ja auch bei ben gefrornen Kartoffeln Startmehl in Bucker, und ersgeugt ben ihnen eigenthumlichen fußen Geschmadt.

Dronner im angeführten Berfe hat die Details bei bem Fullen ber Flaschen, fo wie bei allen folgenben Arbeiten, fehr genau und aufchaulich beschrieben.

Gewöhnlich kann man fie zu 4 bis 10 Procenten rechnen, fie fteigen aber auch manchmal auf 30 bis 40, und, eigen genug, springt oft ein Stoß fast ganz, während ber andere ruhig bleibt, obschon beide von einem Weine find, und in dem nämlichen Keller liegen (jedoch nicht immer aus einem und bemfelben Fasse abgezogen wurden). Man kann daber bas Zerspringen nut nach einem allgemeinen Verhältniffe angeben.

Ein einziger Luftzug, ber auf einen Stoff fallt, erregt ben Bruch oft mit wahrer Buth. Doch feben bies bie Fabrikanten lieber, als wenn ber Wein unthätig liegen bleibt.

Wenn das Zerfpringen 8—10 % nicht übersteigt, so läßt man der Sache ihren Lauf. Wenn aber dieses Verhältniß überschritten wird, so muß der Stoß auseinander genommen werden. Man stellt alsdann die Flaschen aufrecht hin, was aber immer eine Verschiedenheit in der Qualität des Weines unter den Flaschen selbst bewirkt, (durch die Ungleichheit in der Nachgiebigkeit der Stopfer), oder man bringt sie in einen tieseren Keller, (well hier die Temperatur kühler ist), oder man öffnet sie auch, und stellt den Luftraum wieder her.

Dies lette ift foftspielig. Man hebt ben Stopfer fcnell, und brudt ihn wieder gurud, muß aber alles Berbinden und Berbrathen, wie bei ber erften Fullung, wiederholen.

Behandlung ber Beine nach bem Bruch.

Im September bort das Berfpringen der Flaschen auf, und mit bem Oktober beginnt das Umsetzen der Flaschenstöße. Die zerbrochenen und befonders die zum Theil ausgelaufenen werden auf die Seite gesstellt. Dieses Auslausen entsteht, wenn der Stopfer vielen Bein einsschluckt, und dadurch weicher und nachgiebiger wird, so wie auch, wenn das Band nicht fest genug gemacht ist. Manchmal trägt die Form der Flaschen auch etwas bei. Außer dem Beinverluft, welcher ersetzt werden muß, ift in allen Flaschen noch ein schleimiger, oder auch ein festerer Niederschlag entstanden, der aus den Flaschen herausgeschafft werden muß. Dierzu ist es nothwendig, daß derselbe auf den Stopfer

<sup>\*)</sup> Diefer Riederschlag ift formliche, burch bie Gabrung ausgeschiebene Befe, (orybirter Rieber).

s. Babo, Beinban. IV.

zu liegen komme; baber muffen bie Flaschen eine Zeit lang in einer umgekehrten Stellung, und in 25 — 30 Grad Reigung erhalten wers ben, indem sie zweimal des Tages, ohne sie umzukehren, in dieser Stellung leichte Stoße empfangen, ober vielmehr in einer längeren zitternden Bewegung gerüttelt werden, durch welches sich die hefe los: löst \*) und heruntersenkt.

Starke und große Dielen, in brei Linien mit Löchern burchbrochen, und auf folche Art aufgestellt, baß fie die Flaschen in obiger Neigung erhalten, find zu dieser Zeit in den Celliers und ben Rellern angebracht.

Man behandelt 3 — 4000 Flaschen auf einmal, sie bleiben 10 bis 15 Tage, manchmal noch länger in Arbeit, und alle Tage werden sie auf die angegebene Art leicht geschüttelt. Der Arbeiter fitzt auf einem Schemel, ber am ganzen Gerüste fortgerüstt wird. Er faßt mit der linken hand die Flasche an ihrem Boden, die Finger gegen die Erde gekehrt, nimmt mit der rechten die Spige des Flaschenhalses, und schüttelt nur durch die Bewegung der Handwurzel.

Sitt bie hefe gang auf bem Stopfer auf, fo fcreitet man gu bem Aussprigen berfelben, (degorgement).

Bu bem Ende hat fich die Gesellschaft ber Arbeiter, wie früher bei dem Einfüllen der Flaschen, wieder versammelt. Der erste Riefer beginnt das Werk, indem er die Blaschen, eine nach der andern, mit der linken Sand ergreift, und zwar nur an ihrem Grund, aber genau achtet, daß sie keine andere, als die seitherige Richtung und Lage erzhalte. So führt er den Flaschenhals auf sein linkes Knie, zerbricht mit der rechten Hand und mit Gulfe eines Hakens das Drath und Vadenband, und hebt mit Geschicklichkeit ben Stopfer aus \*\*). Die gepreste Kohleusäure entweicht mit Gewalt und einem Knalle, und

<sup>\*)</sup> Auf die Art, wie ich diese Operation in meinem Keller machen ließ, faste man die Bouteillen am halfe, und ließ sie, in ganz kurzen Touren, links und rechts schwingen, jedoch aber so, daß bei dem hins und herbewegen die Flasche auf ihrem halfe, wie ein Kreisel auf seiner Spize, ruhte. Die Hefe löste sich ab, machte sich immer mehr zusammen, und senkte sich endlich auf den Stopfer. Auch habe ich die Bouteillen sogleich ganz umgekehrt gestellt, und sehr reinen Wein erhalten.

<sup>\*\*)</sup> Das Aussprüten selbst geschieht in eine Art von hoher Butte, in welcher fich ber ausstließenbe Wein sammelt.

nimmt die Defe mit fich fort; bann wird die fo gereinigte Flasche wieder frisch zurechtgemacht. Der Arbeiter stedt nun ftatt des Stopfers den Beigefinger in den Bonteillenhals, und bereitet fich zum Auffüllen. Er nimmt von dom Bein aus den zuerst behandelten Flaschen. Bor der-Ersindung vos Luftrichters des herrn Jullien war dieses Füllen wegen dem Druck aus dem Innern der Flasche seichwerlich, lange sam und koftspielig, heutzutage ift das Ganze einfach und mit weniger Berluft verbnuben ?).

Die Flasche wird alebann von neuem mit einem frischen Stopfer vertorft, bann verbrathet und verbunden.

In biefem Buftand tann ber Bein verfandt werben. Die Flaschen werben von neuem aufgeschichtet, und bas gange Geschäft tann mehreresmale wiederholt werben.

Es ift Regel, daß, ebe bet Wein verpadt wird, man ihn nochs mals von dem Cape befreit, ber fich immer neu bilbet, und mahrenb bes Transportes ben Wein etwas truben konnte.

Noch im zweiten Jahr kann ber Bein Flaschen zerftrengen, gewöhnlich bleibt er aber ruhig, jedoch behalt er feine fchaumenbe Gigenfchaft bei.

Eine genane Beschreibung bes Luftlrichters findet fich in Sullien's erfahrumm Rellermeifter, überfest bon Rognagel, Geite 232.

<sup>\*)</sup> Bullien's Borrichtung besteht in einem Bahn, welcher auf beiben Seiten in eine mit einem Rort überlegte, burchbohrte Spipe ausgeht. Bene Seite, melde in bie umgefehrte volle Bouteille eingeftedt wird, bat eine Robre, bie burch ben Bein bis jum Grund reicht, fo bag biefelbe, wenn bie Flafche umgefehrt ift, in bem Luftraume fich munbet. Die Rrahnenlilie bat 2 Deffnungen, wovon bie eine ben Wein aus ber oberen umgefehrten Flafche in bie untere ju fullende läßt, Die andere aber mit bem Luftrobr in Berbindung fieht, welche bie Luft aus ber unteren Glasche in bie obere burch bie Fluffigfeit bindurchführt. Beim Gebrauch bangt Die obere, volle Rlafche umgefehrt in einem eisernen Salter. Der Lufttrichter ift in fie ftatt bem gewöhnlichen Stopfer eingebreht, und bamit er nicht herausgebrangt merben fann, befeftigt. Die ju fullende Flasche wird fcnell in bas untere - Stopferende eingebruckt, und ber Sahn geöffnet, burch welchen fich bie Blafche fullt, und bie barin enthabene Luft in ben oberen Theil ber oberen Blafche fteigt. 3ft bie Flasche voll, fo wirb ber Dabn jugebreht, fie felbft abgenommen, verftopft und verbrathet, aber in ben Lufttrichter gleich wies ber eine andere zu fullende gesteckt, bis bie obere Blafche leer ift, und mit einer anberen erfest wirb.

3ch muß fest Lenoir's fernere Betrachtungen verlaffen, um nicht zu weitläuftig zu werben, bemerte aber babei, bag ein wefentlicher Theil ber weiteren Gerrichtung bes Champagnerweines von ibm nicht berudfichtigt warb, nämlich ber Bufat von Buder und Weingeift, welchen Bronner berührt und genau beschreibt. Nach feiner Angabe werben bie Rlafchen mit einer bestimmten Menge von Sprup und Beingeift, (3. B. 3 Loth Sprup, 2 Loth Beingeift, in geringen Jahrgangen mehr, in guten weniger, auch nach bem Befchmad ber Consumenten verschieben), fogleich aufgefüllt. Es mare aber möglich, bag bier bas lette Burechtmachen mit bem erften Auffullen nach bem Aussprügen ber Befe verwechfelt warb, welches naturgemäßer mit Bein gefchieht, weil, fo lange noch Rleber barin befindlich ift, jeber Buderzufas zu neuer Gabrung und. Abfat von Befe Beranlaffung gibt. Babricheinlich finden aber auch, in ber Bereitung ber Schaumweine in ber Champagne felbft fleine Unterschiede ftatt, und fucht ein Fabrifant feinen 3med auf biefe, ber andere ibn auf jene Art zu erreichen.

Bas ich nach eignen Versuchen über bas Sanze ber Bereitung bes Schaumweines fagen kann, besteht turz in folgenbem:

- 1) Per Wein muß gleich bei ber erften Behandlung fo viel als möglich von bem groberen Gefestoff getrennt werben, bamit biefer bie Gabrung nicht zu schnell und auf einmal beenbige.
- 2) Er muß aber eine gewisse Menge von Rleber beibehalten, bamit er gahrfähig bleibe, und zwar so, baß er gleich nach bem Herbste eine schwache Gahrung burchmacht, aber babei noch so vielen Rleber unzersetzt zurückbehält, als nöthig, baß bieser im barauf folgenden Sommer die Gahrung in den Flaschen neu anregt, bei welcher alsbann, durch Jurüchalten der sich entswickelnden Kohlensäure, das Schäumen erreicht wird.
- 3) Dieses Schäumen ift freilich ber Hauptzweck des ganzen Werfahrens, jedoch hat sich gewöhnlich, bis dasselbe erreicht ward, aller Zuderstoff im Moste consumirt, und wenn die Flaschen jest gestrunken werden, so sindet man sehr oft einen sauern, durch die Rohlensaure noch herber gewordenen Geschmack. Dabei hat sich in den Flaschen ein Gesenabsatz gebildet, der, wenn er nicht entsernt wird, den Wein immer zu trüben geneigt ist. Um
- 4) nun die Trübung zu entfernen, wird die Operation bes Ausfprügens vorgenommen. Sierbei ift vielleicht ichon all ber Rleber

entfernt worben, ber in bem Beine noch enthalten war. Ift dieß ber Fall, so bilbet sich kein weiterer Niederschlag, im Gegenfalle aber sett sich die Gährung noch weiter fort, bis endlich alles Ferment consumirt ift, wodurch die Nothwendigkeit entsteht, ben Wesn noch öfters von der Dese zu trennen und das Aussprügen zu wiederholen.

5) Wie aber biefe Reinigung von Rleber = und Befentheilen erfolgt ift, fo ift teine Urfache gur Bahrung mehr vorhanden, und ba auch ber geläuterte Buder frei von Babrungeftoff ift, fo tann berfelbe jest beigefest werben, ohne bag ein Rieberfchlag mehr erfolgt. Jest 'ift ber Beitpuntt eingetreten, in welchem ber Buderzusat gegeben werben tann. Gin Bufat von Beingeift burfte aber nur bann rathfam fenn, wo biefer Beschmad geliebt wird, indem er jebenfalls bas bem Beine eigenthumliche Bouquet Die Sandelsleute in ber Champagne wenden Beingeift an, mahricheinlich aus ber Urfache, um ben eima im Beine noch enthaltenen Rleber vollends zu gerftoren, und einen weiteren Nieberschlag zu verhindern, vielleicht aber auch, um einem an fich fcwachen Beine etwas aufzuhelfen, und ihn auf langere Beit haltbar ju machen, fo wie wir bereits fruber gefeben haben, bag ber Spiritus bas Altern bes Beines bebeutend verzögert. Wer bei ber Bereitung von Champagner fich nach bem Gefagten richten, und nicht blind verfahren will, wird immer zu feinem Biele gelangen.

Noch will ich bemerken, daß, wenn man zum Vergnügen nur geringe Quantitäten von Schaumwein fertigt, und keine Maschinerien zum Füllen, Berkorken zc. hat, auch nicht vielen Berluft durch Ausssprügen zc. erleiben will, man das Frostwetter für viese Arbeiten besnutzen muß. Durch Einbringen der Flaschen in kalte Räume, woselbst sie aber nicht gefrieren dursen, ist man im Stande, die schaumende Eigenschaft momentan saft ganz durch die Kälte zu unterdrücken; man kann alsdann die Flaschen mit Zudersprup auffüllen 2c., ohne daß solche nur merklich schäumen.

Der Sprup felbst wird am besten von bem gang weißen Kanbisguder gefertigt, ben man mit etwas Wasser über bem Feuer zergeben läßt, mit einem Eiweiß schönt, filtrirt und alsbann noch warm mit etwas bazu passendem Beine versett. Die Menge bes Zuckers muß fich nach bem Geschmad und der Qualität des Weines richten. Will man etwas geistiges beifügen, so nehme man den reinsten Weingeist und mische ihn unter den Spxud, wenn derselbe erkaltet ist.

Bu bem Bufegen bes Buders habe ich die Flafchen vorerft in ben Schnee gelegt, und ben Sprup gang ohne Schwierigkeit bagu gefüllt. Nachbem die Flafchen ibre gehörige Barme wieder erlangt hatten, war pon ber ichaumenben Cigenicaft nicht bas geringfte voerloren gegangen.

3ch habe bie Champagnerbereitung um befmillen etwas genauer behandelt, weil folche bei bem fteigenden Beschmade am Schaummeine Manchem nicht unangenehm tommen wird. Die Gache felbft ift übri= gens nicht fdwierig, nur barf man nicht glauben, bag aller fcaumende Bein bem Champagner gleich fenn muß. Diefer ift ein Runftprobutt, So wie er burch Bufate Die gewünschten Qualitäten erhalt, eben fo muß man ben eigenen Schaumwein nach feinem Befchmad mobificiren, nur ift dabei immer zu bemerten, bag ber bagu verwendete Bein nicht febr ftart ober bouquetreich fenn follte. Dierburch verliert berfelbe feine Unnehmlichkeit, und vorzügliche Weine, mouffirent gemacht, verlieren wieber burch ben Beschmad ber Roblenfaure mehr ober weniger an ihrem urfprünglichen Boblgeschmad. Da bie mouffirenden Beine gu Aufheiterung bienend, öfters in größerer Quantitat als andere genoffen werben, fo ift es auch fcon beshalb zweefmäßiger, fchmachere Beine zu nehmen, und gerabe bas Flüchtige, teine unangenehmen Folgen hinterlaffende ift, mas ben Champagner fo fehr angenehm macht, bies follte man baher auch vorzugeweise auf bie anderemo verfertigt mer: benben Schaumweine, mehr vielleicht als andere Eigenschaften, verpflangen.

# 11) Bereitung der Subfrangofifchen Muskatweine (nach Lenoir).

Aller Traubenmoft, welcher so zuderhaltig ift, daß berfelbe burch bie geiftige Gabrung nur einen gewiffen Theil von Buder zersest, wobei ber andere aber im Moste aufgeloft bleibt, und keinen Stoff zur weiteren Gabrung bei sich führt, gibt einen sogenannten Liqueurwein.

Der Moft felbst ift entweder von Natur fo zuckerhaltig und arm an hefenstoff, daß obiges Gahrverhaltniß von felbst eintritt, ober biefes tann burch die Verdunftung febr reifer Trauben auch funftlich berges stellt werben. Man tann die Gahrung aber auch burch Zusap von

Altohol unterbrechen, von dem man aber alsbann fo viel beifeten muß, als hinreicht, um eine fernere Gahrung niederzuschlagen. Daber kann man alle Liqueurweine füglich in mehr natürliche und mehr durch Kunst erzeugte eintheilen, obschon bei der Bereitung aller eine forgsamere Pflege, als bei den trocknen Weinen nothwendig ift. Eine eigentsliche Uebergangsgränze ist aber fast gar nicht auszumitteln, so wenig, als eine scharse Gränzlinie zwischen den eigentlichen trocknen (fäurehaletigen) und den Liqueurweinen besteht \*).

Obichon in Frankreich fehr viele und gute Gelegenheit mare, eine Menge von natürlichen Liqueurweinen zu erziehen, fo ift bie Erzeugung berfelben boch verhältnißmäßig nur gering. Die bekannteften find bie in ben füblichen Departements .erzogen werbenben Muskatweine.

Diese werden aus Mustatellern und einigen andern Traubensorten erzogen, welche in bem bortigen Clima, ohne besonderen Entwäfferungs-proces, eine hinreichende Menge von Zuderstoff erlangen, um Liqueursweine zu erzichen, obschon eine Art von Welken durch die Luft und die Sonne, auf keinen Fall schadet.

Die zu biesem Beine bestimmten Trauben werben möglichst spat, bei warmem und trodnem Wetter, gelesen, und zwar nur dann, wenn bie Sonne hoch genug fieht, so bag bie Trauben nicht mehr bethaut, babei aber, so wie ber Boben, erwarmt find.

In ben Oftpyrenaen läßt man bie Trauben mehr an bem Stodt abwelten, gewöhnlich werben fie aber an ben Fuß ber Stode auf ben Boben gelegt, wo fie acht Tage liegen bleiben \*\*).

<sup>\*)</sup> Es laffen fich auch aus anbern guderhaltigen Stoffen Liqueurweine fabriciren. So werben aus Rartoffelftarfeguder fehr vorzügliche bereitet.

Diese Procedur kann nur in sublicheren Gegenden flattsinden, in welchen bie Traubenlese überhaupt früher einfallt, und man sich im Spätjahr auf warmes und trocknes Wetter verlassen, fann. Ju der nördlichen Weinzone muß dafür das Aufspeichern in gedecken Räumen angewandt werden. Zu bemerken ist aber noch, daß hier die Muskateller überhaupt nicht jene Zuckerdichtigkeit und das Arom erlangen, welche zu den Muskatweinen nothwendig find. Selbst im Jahr 1834 gaben sie zwar einen vortrefflichen Wein, jedoch keinen solchen, der mit jenen des südlichen Frankreichs zu vergleichen gewesen ware. Bielleicht ift auch der Schnitt daran schuld, indem in Frankreich die Muskattrauben kaum auf 2 Augen geschnitten werden, weil die weiter vorwärts siehenden Trauben keinen so starken Muskatgeschmadt mehr besiben.

Es ist übrigens vorzuziehen, die Trauben unter einem Schoppen, ober sonft einem Obbache ber Sonne auszusegen. hier, wenn fie nicht zu hoch aufgeschichtet find, machen sie eine Art von Gährung durch (?), welche noch alle andere Bestandtheile, so weit es möglich ist, in Zuder verwandelt. Die Beerenhäute werden aber jedenfalls murbe, und ersleichtern alsbann auch die Verdunftung der Wässerigkeit.

Nach biefem Aufspeichern, welches, je nach ber Witterung, 3 — 6 Tage bauert, mostert man bie Trauben, ohne solche abzutämmen. Erft nach ber ersten Pressung entfernt man bie Kämme, und keltert vollends ab. Die auf biese Art enthaltenen Mostsorten können zusammengemischt werben, boch ist es immer gut, ben ganz lesten Druck zu trennen. Der Dost ber ersten Pressung gibt immer ben vorzüglichsten Wein.

Eine andere fehr gute Methobe ift, die Trauben zwei Tage ber Sonne auszusetzen, fie nachber aber von den Kammen zu sondern, und bie Beeren 24 Stunden lang in Fäffern gefüllt zu bewahren. Nach biefer Zeit mostert man fie in Handzübern, läßt ben Most durch Leins wand laufen, und bringt ibn in Fäffer.

Der nachber ausgekelterte Doft wird befonbers gelegt.

Um bie abgekammten Trauben gang auspreffen zu konnen, fullt man fie in Gade von ftarker Leinwand, legt biefe über einander und prefit im Anfange gang langfam. Der erfte auslaufende Saft ift gang flar. Die Leinwand zu ben Gaden muß aber vorher recht rein ges waschen worben seyn.

Wenn man ben Moft, so wie er gekeltert ift, in Fäffer fullt, so geht die Gabrung rasch vor sich. Der Wein ift aber trot seiner ftarsten Sußigkeit, boch noch unter die trodnen Weine zu rechnen. Um ihn füßer zu erhalten, ift es nothig, benfelben in offenen Gefäßen so lange hinzustellen, bis man einzelne Blasen von Kohlensaure bemerkt. Dann hebt man den Schaum ab, welcher sich auf der Oberstäche gesbildet hat, und zieht die Flussigigkeit ab \*).

Wenn man bies Berfahren wiederholt, und bei jedem Abziehen filtrirt, fo erhalt man eine fast nicht mehr gahrungsfähige Fluffigkeit,

Das gange vorgefchriebene Berfahren zielt wieber bahin ab, bem Beine bie größte Menge von Gahrungeftoff zu entziehen, ober ihn nur auf eine andere Art zu entschleimen. hierburch wird bie Gahrung verfürzt und es bleibt mehr ungersehter Zuder übrig.

welche mit ber Sokapereffenz Aehnlichkeit hat, jedoch weber bem Geschmad, noch bem Arom nach. Eine folche Effenz würde vielleicht fehr gut bienen, kunftliche Liqueurweine zu erzeugen, und man würde wahrsscheinlich hiervon einen guten Abfah erhalten.

Den Muskatwein zieht man ab, so wie bie fturmifche Gabrung vollendet ift. Wenn man ihn balb barauf in Flaschen fullt, so fprudelt er im Glase, und behalt diese Eigenschaft langere Zeit bei, indem fich immer noch etwas Roblenfaure entwickelt.

#### 12) Bereitung bes Strohweines (nach Lenoir).

Als Beispiel eines gang burch Kunft erzeugten Liqueurweines foll bier ber Strohwein und beffen Bereitungsart aufgeführt werben.

Hierzu find alle Trauben tauglich, welche Buder enthalten, einen schlaffen Stiel haben und fich leicht conserviren. Man sollte babei Trauben von einem leichten Arom, welches mehr im Geschmack als im Geruch haftet, und von benen es manche Sorten gibt, bazu nehmen.

Die Trauben muffen an ben Stöden fo lange als möglich bleiben, fogar die ersten Reife find nicht schablich, sondern befördern beren theilweife Entwäfferung.

Die weißen Trauben trodnen, ohne zu faulen, leilter als die schwarzen, ein. Dennoch erhalten sich unter den letten einige Sorten besser als die andern. Diese, gehörig getrodnet, konnen Beine geben, welche einzelnen spanischen Weinen gleich kommen. Es versteht sich aber, daß schwarze und weiße Sorten nicht zusammenkommen durfen.

Die bei trocknem Better gesammelten Trauben kommen auf über einander ftebende Gerufte, die mit Strob belegt find, ohne fich jedoch zu berühren. hiervon hat ber Wein feinen Namen.

Eine beffere Methode ift das Aufhängen ber Trauben an Stangen, welches auf eine leichte Art mit doppeltenbendem Faben bewerkstelligt wird, wovon jedes Ende an einen Traubenstiel befestigt wird, die Trauben aber alsbann rittlings über die Stange gehängt werden. Bon den beiben neben einander hängenden Trauben muß aber die eine tiefer als die andere hängen, damit sich solche nicht berühren. Auch hängt man die Trauben oft umgekehrt, wodurch die Aestichen aus einander fallen, und sich die Traubenbeeren besser von einander absondern.

Auf biefe Art kann man in einen engen Raum viele Trauben bringen, babei find fie der Luft mehr ausgesetzt, trochnen vollkommener aus, und man kann die faulen Trauben ") leichter entfernen, was, je nachdem die Witterung trocken ober seucht ift, mehr ober weniger porsgenommen werden muß.

Es ift gut, wenn das zum Ausbeben der Trauben bestimmte Local ben berrschenden Winden recht ausgesetzt ift. Alle Fenster muffen geöff= net seyn, wenn die Kälte nicht zu start überhand nimmt, je mehr aber die Trauben eintrocknen, um so weniger werben sie empfindlich gegen dieselbe.

In ben meiften Beingegenben, in welchen man Strohwein bereitet, beobachtet man eine gewiffe Beit, nach welcher man die Trauben prefit. hierburch tann man eigentlich ben allein richtigen Termin entweber übergeben, ober ihn auch anticipiren. Die folgende Methobe ift ficherer.

Man wiegt ohngefahr 20 Bfund Trauben ab, welche man mit gefärbtem Faben zeichnet, und auf mehreren Stangen, bie fich in allen Theilen bes Lokals befinden, mit den andern Trauben untermischt, aufsbängt.

Wenn man glaubt, daß alle Trauben den nöthigen Grad der Austrocknung erreicht haben, muß man die gezeichneten abhängen und fle wieder wiegen. Die Differenz zwischen dem ersten und zweiten Sewichte ergibt die Menge der Bässerigkeit, welche seither verdünstete. Nach dieser kann man auf die ganze Masse der ausgehängten Trauben weiter schließen. Den Punkt der Berdünstung aber, den die Trauben haben mussen, um Liqueurwein zu geben, ist voraus zu bestimmen nicht möglich. Diesen muß man durch die Ersahrung kennen lernen. Eine Berminderung auf die hälfte des Gewichtes ist manchmal hinzreichend. Oft muß solche aber 2 Drittheile erreichen, je nachdem die Trauben früher mehr Wässerigkeit besaßen oder nicht \*\*).

Sind fie aber genug eingetrodnet, fo werden fie mit Sorgfalt abgekämmt, und die faulen Beeren abgefondert. Sie werden in irdes nen Gefchirren oder handkoln verkleinert, und nachher gekeltert.

<sup>\*)</sup> Hierunter find boch mahricheinlich nur bie fauer faulen Trauben verftanben, indem die fuffaulen faft zu Rofinen eintrodnen.

Die Mostwage, in Berbindung mit obigem Abwiegen ber Trauben, gibt wahrscheinlich ben ficherften Mafftab.

Das Moftern muß in gang kleinen Barthlen gefchehen, um recht genau ausgeführt zu werben. Souft wurde eine Maffe von Beeren gang bleiben.

Wenn man bie gemofterten Trauben zusammen in ein einziges Faß wirft, und ben Anfang ber Gabrung abwartet, so wird ber Moft bunnfluffiger und läßt fich leichter abkeltern.

Der Doft ber erften und jener ber folgenben Preffungen wirb abgefondert, Der erfte gibt immer ben fußeften, ber andere aber einen geiftreicheren, und, wenigstens in ben erfteren Jahren, berberen Wein.

Benn bas Trebermark noch vielen Buder enthalten follte, fo schüttet man baffelbe in ein gaß, aus welchem ber eine Boben berausgeschlagen warb, und übergießt es mit weißem Beine beffelben Jahres. Man rührt alles auf bas beste burcheinander, und läßt die Maffe beisammen, bis sich eine Gahrung zeigt. Dann läßt man den Wein ab, prest den Rückfiand und schüttet die verschledenen Mostarten wieder zusammen. Die Gahrung beendigt sich in den Fäffern.

Schuttet man vielen Bein zu, fo erhalt man einen fehr angenehmen trodnen Bein. Bill man aber Liqueurwein haben, fo barf nur wenig Bein zugegoffen, und ber Prefwein aus ben Beeren nicht bazu gefüllt werben.

Lenoir berührt nicht, daß bei einer Art von Strohweinfabritas tion die Trauben manchmal bis in den März liegen bleiben, und nach dem Abkammen mit gutem Beine aufgeweicht werden, welches aber eine der vorzüglichten Sorten von Strohwein gibt.

Sowohl die Mustat =, als auch die Strohweine scheinen noch romischen Ursprungs zu sepn, indem die Alten manderlet Arten im Gebrauch hatten, ben Wost durch Aussegen der Trauben gegen die Sonnenhitze zu veredeln, und zu entwässern.

Die Bereitung eines im Alterthum febr geschätten Liqueurweines (Vinum passum) beruht nur allein auf Entwäfferung bes Mosstes, noch in ben Trauben. Benn es gewiß auch mehrere Arten bersfelben gab, so hat sich die achte Bereitungsart besselben fast unversändert in Ungarn erhalten, wo wir sie bei dem Trodenbeerenwein antressen werden, welcher sogar noch in der Beneinung seine Abstanz mung zeine.

13) Bereitung ber Liqueurs und ber weißen Beine in Spanien (nach Jullien).

Alle Spanischen Provinzen besigen Beinbau, und es wird eine große Masse von Bein erzogen, ber einen sehr bedeutenden Handelsartikel bildet. Man hat außer den gewöhnlichen Beinen noch Liqueursweine, die auf eine ganz andere Art als in Frankreich gesertigt werden. Denn wenn auch die Trauben von der höchsten Reise und Süße sind,
so wird immer noch ein Theil des Wostes in flachen Gefäßen meistenstheils auf ein Biertel eingekocht, wobei der Schaum sleißig abgeschöhft wird. Dieser Sprup wird nun zu dem andern Beine, zur nöthigen haltbarkeit und Stärke, gegeben. Nach dieser Operation tritt die Gährung ein, welche jedoch (wenn einmal der hefenstoff niedergeschlagen ist,) aushört, ohne allen Zuder consumirt zu haben,
wodurch der Wein eigentlich erst seinen Charakter als Liqueurwein
erhält.

Er ift im Anfang fuß, felbst bid, und erreicht erft burch langes Liegenlaffen Feinheit, Annehmlichkeit und Bouquet. Es werben hierzu meistens rothe Trauben genommen.

Bei weißen Beinen fest man an die Stelle des Sprups Altohol. Die erstere Bereitungsart ift ganz die von Columella besichriebene, nur daß bei diesem noch mehrere Gewürze eingebracht wers den. Bon dem Jusag von Alkohol wußten die Alten nichts, da sie diesen Stoff nicht kannten.

Mertwurdig ift es, daß icon Columella das Eindiden bes Moftes ale Mittel, ben Bein haltbar zu machen, angibt. Und noch sett trifft man überhaupt in ben füblichen Gegenden mehr Sorgfalt bafür, als in der nordlichen an, und anstatt daß man glauben follte, ber Bein wurde nur zu fehr zuderreich febn, so wird bennoch von allen Seiten gearbeitet, den Baffergehalt immer zu entfernen und den Bein zu verbiden.

Die Urfache biefer Erscheinung liegt wohl in bem Umftand, baß bie füblichen Trauben einen nur ganz geringen Säuregehalt besitzen, ber zur haltbarkeit bes Weines nichts beiträgt. Dabei beförbert bie hipe bas Sauerwerden bes Alkohols, und wenn ber Wein babei noch einen größeren Gehalt an Wasser besitzt, so ist vielleicht die Zerssehung besselben, wenn die geistige Gährung einmal aufhört, gerade

. ..

ein Beforberungsmittel ber Effigbilbung \*). Beil aber bie Temperatur bie Saurung begunftigt, bagegen tein Bestandtheil bes Beines folder widersteht, fo muß man entweber einen bedeutenden Buders, oder einen übermäßigen Altoholgehalt beifügen, um ber fortschreitenden Zersetzung Einhalt zu thun.

Bu bemerken ist es, baß alle vorzüglichen Rheingauer Beine, welche nach Griechenland gebracht und in bortige unterirbische Räume gelagert wurden, in wenig Bochen in Saure übergingen Dan konnte keinen Raum sinden, der kuhl genug war, um diese innerliche Zersfehung zu hemmen, und es wird sich zeigen, ob man dort später, durch Construktion sehr tieser Reller, solche Weine wird länger erhalten können.

#### 14) Bereitung bes Dabera (nach Genberfon).

Bon ben bort gebauten Weinen foll hier blos ber Malvafier genannt werden, welcher ebenfalls aus abgewelkten, burch Berbunftung
verrichteten Trauben bereitet wird. Bei ben anbern Weinforten, bei
welchen man biefe Berbichtung nicht am Stock vornimmt, wird ber
Moft mit gebranntem Gpps, und zwar während ber Gährung versetzt,
welcher bei seinem Erharten einen bebeutenden Gehalt von Wasser binbet, und den Bein davon befreit.

Auch hier ist der Branntweinzusatz gebräuchlich. Die Weine bleiben lange did und bouquetlos, da der Zudergehalt die Gährung verzögert. Daber werden sie, um sie schneller trinkbar zu machen, entweder in die Sonne gelegt (nach Art der Römer), oder sie mussen eine Reise nach Oftindien mitmachen, durch welche sie eher reisen, oder sie werden in Flaschen in eine tiese Grube gelegt, und mit Pferdemist und Erbe bebeckt.

### 15) Bereitung ber Beine in Ungarn (nach Schams).

Um nicht zu weitläuftig zu werben, wollen wir hier nur bie bes rühmteften Beinforten Ungarns zusammenftellen.

<sup>\*)</sup> Mit vielen 34r Beinen war es ber Fall, bag fie, gang genau verspunbet, einen Stich befamen. Dier war, bei vermehrtem Budergehalt, wenig Saure vorhanden, ber Bein war fuß, ohne aber confiftent genug zu fenn, um bem Ueberschlagen bes freien Buders entgegenwirfen ju tonnen.

Der berühmteste ift der Trodenbeerwein, welcher vorzinglich in dem Weingebirge Tokaps, aber auch in einigen anderm Gegendem Ungarns erzeugt wird. Er ist der eigentliche Vinum passunt der Alten, und die Absicht bei seiner Fertigung geht babin, durch den Zuderstoff der Trodenbeeren den übergegossenen Most so zuderhaltig zu machen, daß nach beendigter Gährung ein großer Theil desselben zurud und mit dem Weine vermischt bleibt. Da hier keln Weingeist, wie bei den Weinen des südwestlichen Europa, verwendet wird, so ist für die Reise der ungarischen Weine kein so langer Zeitraum erforzberlich. Auch ist das eigentliche Traubenbouquet hier mehr als wieden andern südlichen Weinen (außer dem Muskat,) vorherrschend, so wie in den Ungarweinen überhaupt weniger der Brand, als die Liebelichkeit geschäht wird.

Ungarns glückliche Lage, namentlich sene vorzügliche bes Tokapers gebirges macht, baß die dort angepflanzt werdenden Trauben, wenigsstens in den meisten Jahren, frühzeitig reisen, und deren Beeren, da man nur ganz dunnhäutige Traubenforten anbaut, zum Theil aufespringen, aber nachher zu Rlümpchen Juder vertrocknen, welche man unter dem Namen der Trockenbeeren so forgsam aufsammelt, und welche den Charakter und die Vorzüglichkeit des Tokaperweines bedingen. In geringen Jahren gibt es keine oder nur ganz wenige Trockenbeeren, daher kann in solchen auch kein oder nur sehr wenig bersartiger Wein gemacht werden.

Bei der Lese hat der Winzer das boppelte Geschäft, die gewöhns lichen Trauben abzuschneiben, aber auch baraus die etwa barin befindlichen Trockenbeeren abzusondern, welche in ein eigenes um den Leib gebundenes Geschier aufgesammelt werden. Die ganzen unvertrockneten Trauben werden aber auch nicht sogleich gemostert, sondern kommen nochmals auf eine große Tafel, an welcher Kinder und Mädchen eine Nachlose nach Trockenbeeren halten.

Mach biefer Operation kommen bie gesunden Arauben in Gade, und werden getreten, so daß aus ihnen gleich der Borlauf gewonnen und in Fäffer gethan wird, mahrend man den Ruckftand auf Keltern ausprest.

Die von einem Tage gefammelten Trodenbeeren aber bringt man bes Abends guerft in bie Prefibaufer, und bort werben fie in Butten

eingefüllt, in welchen fie bis zur Beenbigung ber Lefe aufbewahrt fteben bleiben.

Erft nach berfelben werben biese Trockenbeeren nach und nach, in kleinen Jübern zertreten, und zwar so lange, bis sie einen seinen Teig bilden. Ift biese Operation bei dem ganzen Worrath beendigt, so kömmt der gesammte Teig in eine Bütte, und wird mit dem Aufgußmocht zusammengerührt, bis alles eine bunne, Flüssigkeit bildet. So bleibt die Mischung mit einer Rohrdecke bedeckt stehen, bis sie in Gährung kömmt, welches binnen 24—36 Stunden der Fall ift. Hat sich werde gefüllt, und auf der Presse langsam abgeprest. Läst man aber die Masse zu lange stehen, so wird der Wein zu start gefärbt, die Gähzung geht ungleich vor sich, und das Produkt wird geringer; daher der Zeitpunkt des Einfüllens genau beobachtet werden muß.

Nach ber Breffung kommt ber abgelaufene trube Woft in bie Fäffer, und wird ber Gahrung überlaffen, bie nach Berhaltnig bes Buderreichthums in 2 - 3 Monaten beenbigt ift.

Je marmer die Bitterung ift, um fo mehr nuß bas Geschäft beschleunigt werben, ba die Gabrung nur langsam von ftatten geben und nie sturmisch werben barf. Die Fässer werben später, nach vollens beter sichtbarer Gährung aufgefüllt, und, jedoch nicht gang fest, versspundet.

Die Tokaper Effenz ift nichts anderes, als der reine, unvermischte, gegohrne Saft der Trodenbeeren, welcher fich bei dem Zusammenfüllen berselben in den Butten sammelt; wenn man solche pur und unvermischt erhalten und der Gährung unterwerfen will. Die meisten Berefertiger von Trodenbeerwein mischen aber diese Brühe gleich bei bem Anmachen der Trodenbeeren wieder mit dem andern Most zusammen.

Bon ber Gute des Aufgusmostes hangt die Bortrefflichkeit des Trodenbeerweins vorzüglich ab. Man nimmt daher hierzu nur folden, der aus den Tretsaden fast freiwillig abgelaufen ift. Sat man keinen vorzüglichen Moft, so thut man wohl, sich solchen aus den besten Lagen anzukaufen.

Der Maglasch ift eine Mittelsorte zwischen Troden = und Liqueur= wein. Bu feiner Bereitung wird guter abgelaufener Moft genommen, aber demselben nur 1 ober 2 Butten auf eirea 8 Ohm beigefügt. Auch biese Art von Weinbereitung war ben Romern nicht unbekannt.

Der Menescher Ausbruch ift nichts anderes, als ein rother, nach ber Bereitung des rothen Beines überhaupt modificirter Erocensbeerwein.

Bor ber Lese werben die Trodenbeeren gesammelt, und in ein Baß geschüttet, von welchem jeden Tag die Essenz abgezahft und bessonders aufgehoben wird. So bleiben sie stehen, bis der zum Aufguß bestimmte rothe neue Wein die Gahrung durchgemacht hat. Dann werden die Trodenbeeren verkleinert, mit dem seither gewonnenen Saste und dem neuen rothen Weine angemacht, und der Gährung überlassen. Manche nehmen auch alten rothen Wein, welches aber die Gährung sehr verzögert. Ein rother Maßlasch wird ähnlich, wie der weiße im Tokapergebirge, bereitet.

Der in Sirmien bereitet werbende Tropfwermuth ift noch ein Ueberbleibsel ber im Alterthum so fehr häufigen Gewürzweine. Der Bollftandigkeit wegen will ich die Bereitungsart einer Sorte bavon, nach Schams, mittheilen. Solche ift charakteristisch, weil nicht allein burch vieles Gewürz auf einen piquanten Geschmack, sondern auch durch künftliche Unterdrückung der Gährung auf bleibende Süßigkeit hin= gearbeitet wird.

Bu bem besten Tropswermuth nimmt man Most von blauen, gang reisen Trauben, und schafft ihn in ein heißes Zimmer. hier wird er aus einem Bottich mit Löchern in einen andern geseiht, und durch Einheizen in starke Gahrung gebracht \*), wobei der Wein schaumen muß. Dieser Schaum wird beständig abgenommen, (und hierdurch aus dem Wein der Gahrungsstoff entsernt). Nach beendigter Reinizgung siltrirt man den Most durch aus Leinwand verfertigte Filtrirbeutel, gießt den im Ansange trüb laufenden wieder zurück, und bringt den ganz klaren in Fäßchen, in welche man auf einen Eimer verschiezdenes Gewürz, als Iohannisbrod, Muskatnüsse, Zimmt, Gewürznelzten, Sternanis, von jedem ein halbes Loth, klein gestoßen, und eben swiel, als alles zusammen, Wermuthkraut genommen, in lange Sädchen genäht, in die Käßchen hängt, woraus der Weln bis zur vollendeten Gährung in Ruhe gelassen wird. Nach derselben ist der

<sup>\*)</sup> Dies erinnert an die gefeuerten Weine, welche ehemals im Rheingan bereitet und nach hoffend verführt wurden.

Eropfwermuth gum Genuß fertig, muß aber auf eine langere Dauer in ftarte Bonteillen gefüllt und im Reller verwahrt werben \*).

Wer einen rothen, suß gepresten und reinen Doft hat, kann benfelben langsam erwärmen, und bie Gefentheile abschöpfen, barauf filtriren und ber Gahrung überlaffen. Nach beendigtem sichtbarem Arbeiten wird ber Bein abgelaffen und obige Ingredienzen beigefügt. Dan wird auf biese Art ben nämlichen Erfolg ohne die großen Umsftände mit heizen eines Zimmers haben.

### 16) Bereitung ber Griechischen Beine , (nach Genberfan).

Auch diese repräsentiren eine besondere Methode der Weinfabrikastion, wedhalb es nicht uninteressant ist, folche turz zu berühren. Es versteht sich übrigens, daß hier nur von den besseren Gattungen der Liqueurweine die Rebe ift, indem die andern unbedeutend, oft sehr gering sind.

Da das holz felten ift, so findet man in ben meisten größeren Weingütern eine Cifterne von passender Größe, die von viereckigter Gestalt, gut ausgemauert, mit Mortel beschlagen und oben offen ist. Rachdem die abgeschnittenen Trauben, nach antiker Art, mehrere Tage an der Somne getrocknet worden sind, werden sie in dieser Kuse gesstampst; der Most läuft in ein tieser liegendes Becken ab, kömmt in lederne Schläuche, und wird aus diesen in hölzerne Fässer oder irdene, bis an den hals in den Boden gegrabene Krüge gefüllt. Nachdem man einige hände voll Gops und manchmal den vierten Theil bes Gemäßes an süßem oder Salzwasser\*) zugesetzt hat, wird alles der Gährung überlassen, und, nachdem diese ausgehört hat, der Deckel mit Mörtel verstrichen.

Bu geringeren Beinen fest man, um ihnen mehr haltbarteit gu geben, eine bebeutenbe Menge Sichtenharz zu. Auch biefer Gebrauch

<sup>\*)</sup> In Elfaß wird hier und ba ein ahnlicher rother Gewürzwein bereitet.

<sup>\*\*)</sup> Diefer Gebrauch ftammt aus bem Alterthum, in welchem man bas Salg fehr haufig bem Beine beimischte, befonders auch im Seewasser. Soll baffelbe vielleicht zur Reinigung und haltbarfeit des Weines wirflich etwas beigetragen haben, und spater, in andern kanbern, vielleicht burch ben Gebrauch bes Schwefelbampfes verdragt worden seyn?

v. Babo, Weinbau. IV.

stammt aus dem Alterthume, und scheint aus ver Mothwendigkeit entstanden, die schwächeren Beine vor dem Courwerden zu schützen, wogegen Columella noch eine Menge anderer Mittel anführt. Doch scheint das Eindicken des Mostes die sicherste Art, demselben zu vorzukommen, gewesen zu sehn, und deshalb kannten die Alten auch siewalle, jest noch gebräuchtiche Bervickungsmethoden, sowohl in den Tranden durch Bervünstung, als auch die verschiedenen Arten, den Most durch Supsen und Kochen zu entwässer, oder ihn durch Jusah von Zuckerstoff in trocknen Trauben, oder bereitetem Weinsprup, zu verstärken.

Es ift merfwurdig, wie fith diefe Methoden in ben verschiebenften Abftufungen erhalten baben. Beil aber in ben füblichen Begenben mehr als in bem, andere Erfcheinungen barbietenben Rorben, bie Doth ju beren Unwendung antrieb, fo erkennen wir bafelbft auch noch jest faft überall die Griechen und Romer als die erften gebrmeifter in ber Beinbebandlung. Diefe hatten übrigens immer mit bebeutenberen Schwierigfeiten, als bie jegigen Weinproducenten, ju fampfen, indem und jest mancherlei Gulfemittel, ben Bein zu erhalten und zu flaren, ju Bebote ftehen, wie g. B. bas Ginbrennen mit Schwefel, von weldem man zwar unbeftimmte Unbeutungen in ben Schriften von Blinius bat, welches aber gewiß von Columella, wie andere gum Bein gebo: riae Oberationen, genau befdwieben worben mare, wenn er baffelbe als allgemeinen Bebrauch getannt batte. Chen fo unvolltommen fceint bas Schönen gewefen zu fenn, fo wie ber jest in ben Sublanbern fo baufige Branntmeinzusat bamale gang unbefannt war.

Mit ber Zusammenftellung ber obigen Reihe von Beinbereitungsmethoden hoffe ich, ein Bitte ber ganzen Materie, in einzelnen ausgezeiche neteren Momenten, gegeben zu haben. Die ungeheure Mannichfaltigkeit von Zwischenarten obenfalls noch aufgählen zu wollen, wurde zu weit führen, ware auch beshalb unnug, weil eine gewiffe Bollständigkeit zu erreichen, boch fast unmöglich scheint.

Ein jeder Beinbergsbefiger tann aber in vortommenden Fällen, wenn er bie früher gegebenen Grundfage ber Gahrung mit ben angeführten Beispielen vergleicht, fich eine für feine Berhältniffe paffende Beinbereitungsart daraus zusammenstellen, so wie er bei genauem Durchgeben berfelben eben so gut etwaige Fehler, die von ibm feither gemacht wurden, aufzusinden im Stande ift.

Bei Aenverungen in Spftemen ber Weinbehandlung aber, wenn beren Zweckmäßigkeit nicht ganz klar auf ber hand liegt, wurde ich immer zuerft zu kleineren Bersuchen rathen, ba man zwar im allgemeinen in Betreff ber Weinbehandlung jest mehr als ehemals im Reinen ift, aber manche ber jegigen Theorien boch noch erft burch bie Ers fahrung weiter bestätigt werben muffen.

## December.

# I. Behandlung bes Weines nach ber Gahrung.

#### A. Der Ablag.

Der 3med aller Weinbehandlung nach vollenbeter fturmischer Gagrung ift:

- a) Möglichste Befreiung bes Weines von dem noch anhängenben Fermente, und baburch Berhinderung von fernerer, sowohl geis ftiger als faurer Gahrung.
- b) Ablagerung ber im Weine befindlichen fauren und rauben Theile, bamit berfelbe bie zur Consumtion nothige Barte und Wohlges schmad erhalte.
- o) Möglichste Abschließung von ber athmosphärischen Luft, theils um bie Berbunftung bes Alkohols, theils auch um bie mit Gulfe ber athmosphärischen Luft sich bilbenbe Aftervegetation (Rahnen) zu verhindern.

um die beiben erften Zwede zu erreichen, ift ber öftere Ablas nothwendig. Für die möglichste Abschließung ift man aber gezwungen, öfter aufzufüllen, und möglichst fest zu verspunden. Diese Sauptsgeschäfte ber Weinbehandlung sollen nun naber beleuchtet werben.

Biele haben bis jest noch ben Glauben, bag bie Befe, namentlich schwache Weine, vor bem Berberben fchute, bag man besonbers rothe Beine nicht bavon trennen burfe, weil folche aus berselben ihre Naszung fchöpften, und was bergleichen Borurtheile noch mehr find.

Schon bei einem flüchtigen Blid in ben Gahrungsproces feben wir aber, bag bie gebilbete Beinhefe eigentlich aus nichts besteht, als aus orpbirtem, unauflöslich geworbenem Rieber, an welchen fich, viels leicht nur burch mechanische Filtration, beim Sinten beffelben, noch reiner Pflanzenleim anhängte. Ferner enthält bie Beinhefe auch aus-

geschiebene weinstein= und eitronensaure Salze, so wie Schleim, ber burch ben in ben Trauben enthaltenen Gerbestoff und durch die Weinfäure 2c. unlöslich gemacht und niedergeschlagen wurde. Auf gleiche Weise wirft bie schweslichte Saure diese Stoffe zu Boben, so daß, wenn vor der Gabrung Schwefel angebrannt worden war, die hefe auch derartige Berbindungen enthält.

Wir feben in berfelben baber eine Mifchung ber mannichfachsten Bestandtbeile, finden aber tein einziges, von welchem für ben Wein noch irgend eine nütliche Einwirkung zu hoffen wäre. Dagegen treffen wir aber mehrere an, welche ihm durch Umbilden und Berfetzung sehr schädlich werden, ihn sogar ganz verderben können.

Als ben wichtigften Stoff barunter bemerten wir ben Rleber, theils für fich allein, theils als wieber mit anbern Stoffen vereinigt. in bem Dofte eine Menge von Bestandtheilen enthalten find, welche Diefen Rleber gerben und nieberschlagen, obicon ein großer Theil bavon fich an ber Luft orgbirt und unauflöslich niederfällt, fo find alle biefe Ginwirfungen bod nicht ausreichenb, ben Doft gleich in ber erften Beit gang bavon zu befreien. Sogar bei ber mit ber Champagnerbereitung verbundenen ftarten Entschleimung bleibt boch noch bie nothige Menge bavon in ber Fluffigfeit gurud, um ale Ferment eine Bahrung ju bewirken; auch bie reinften, mehrmals abgelaffenen neuen Beine werfen fich noch einmal, wenn im nachftfolgenden Sommer bie Temperatur ber Reller folches geftattet, und fegen oxydirten Rleber ab. Diefer muß baber in unferen Moftarten faft immer in einer unverhältnigmäßig großen Menge gegen bie anberen Stoffe vortommen, fo bağ biefe eber alle confumirt find, ale er \*). Wenn nun aber auch alle anderen Befenbestandtheile gang indifferent waren, fo murbe bas fbatere Berhalten bes Rlebers hinreichend fenn, beffen Entfernung, und fomit jene ber Befe felbft, munichensmerth ju machen. Denn läßt man bei Beinen, welche nicht burch ihren Gauregehalt fraftig widerfteben, bie Defe bis zur nachften Sommergabrung mit benselben verbunden, fo bebt fie fich wieber mehr ober weniger, vermischt fich bann mit

e) Eine Ausnahme hiervon macht fehr faurer Wein von gang fchlechten Jahrsgangen. Sier ift bie Gaure im Ueberschuß, baber wird aller Rieber nier bergeschlagen, und ber Wein gang außerorbentlich hell und flar. Auch erleibet biefer teine Nachgahrung mehr.

dem gabrenden Weine, und der in derfelben enthaltene Reber, (vielleicht auch nur einzelne Bestandtheile desselben,) erleidet nun eine Berande= rung \*), welche ihn als Schmeer, (fälschlich Gliadine genannt,) im Weingeist und in der Beinsteinsaure auslöslich macht. Ist aber eine solche Auslösung geschehen, so bleibt bieser Schmeer mit dem Beine verbunden, und verursacht eine mehr oder weniger sichtbare nebelige Trübung, die nur fehr schwierig davon zu trennen ist, später sauert, und zum Berderben des Weines Anlaß gibt.

Eine andere nachtheilige Wirkung ber Befe ift auch, daß fich immer wieder raube Stoffe auflösen, und bem Beine einen herben Geschmad mittheilen.

Wenn aber von ben niedergeschlagenen Bestandtheilen kein Bortheil für den Wein mehr zu erwarten, dagegen aber bei wiederkehrmder Nachgährung das Trübwerden desselben zu befürchten steht, so ist nicht einzusehen, narum die hefe länger bamit vereinigt bleiben soll, und es ist dann gewiß eher rathsam, diesen Niederschlag baldemöglichst davon zu trennen.

Nach diefen Grundfagen verfahre ich ichon feit mehreren Jahren; Bei dem rothen Weine besonders hatte ich zuerft mit allerlei Borurtheilen der Leute zu fampfen. Aber feit fie feben, daß fich derfelbe gerade jett, und in einem ziemlich warmen Reller, gesund erhalt, findet dies Berfahren schon mehrfach Nachahmung.

Wenn bei schwachen Weinen die Trennung ber Gese einen scheinbaren Nachtheil bringen sollte, so ist bieser nicht Folge ber Absonderung ber Gese als solcher, sondern er ist die Wirfung eines unzwatmäßigen Versahrens bei dem Abziehen selbst. Denn schwache Weine
haben nicht vielen Geist zu verlieren; werden folche baber der Lust ausgesetzt, so bemerkt man eine merkliche Abnahme ihres ohnehin geringen geistigen Gehaltes, und bei österem Abziehen wird, diese inwer auffallender. Saben solche Weine auch noch eine bedeutende Menge von Ertraktivstoff bei sich, so färben sie sich dabei auch noch dumkel, was alles der Trennung von der hese zugeschrieben wird. Würde man sie

<sup>\*)</sup> Soll ber orphirte Kleber nicht vielleicht burch bie Linge ber Beit, und bei größerem Warmegrab noch mehr Sauerfloff aufnehmen, welcher burch irgenb eine sonstige Zerlegung in ber Maffe frei wirb, und hierburch bieje Auflöslichkeit in Weinsteinsaure annehmen?

aber durch Schläuche ablaffen, und wurde man die zu füllenden Fäffer vorerst ftark mit gutem reinen Weingeist ausbrennen, (ober vielleicht noch besser ausschwenken,) so hatte man die genannten Nachtheile nie zu fürchten. Auf diese Art habe ich sogar Obstwein mehrere Jahre rein, klar und gut erhalten, obschon auch bei diesem das Liegenlassen auf der Gefe, als Regel, angegeben wird.

In manchen Gegenben, in welchen barte Beine, 3. B. von Rieslingen, gebaut werden, ift es Sitte, ben Wein bis zum Spätjahr auf ber Gefe liegen zu laffen. Wegen ber bedeutenben Sauremenge, welche folche Weine enthalten, geschieht es nicht leicht, daß diese schweerig werben, indem vielleicht der überwiegende Gehalt an Weinsteinsaure die Bildung bes Schweers selbst verhindert, es ist aber nicht einzusehen, was durch dieses Liegeniassen dem Weine für ein Nutzen entstehe, wenn höchstens hier ein Nachtheil nicht eintritt. Daber versahren andere Districte mit rauhen Weinen gewiß viel zweckmäßiger, wenn sie gleich im Frühling durch Schönung diese Rauhigseit entfernen.

Nach bem Gefagten ware also die möglichst schnelle Absonderung ber hefe, sobald sie niedergeschlagen ift, bas 3wedmäßigste, und wirklich sindet man auch wieder viele gute Weingegenden, in welchen bereits um Weihnacht bas erste Mal abgelassen wird. Da aber bis bahin boch noch nicht aller Gahrungsstoff niedergeschlagen ift, und mit Eintritt ber hise die bis bahin nicht niedergeschlagene hefe sich wieder mit dem Wein mischen wurde, so ist beim Ablaß um Weihnacht ein zweiter im April oder Mai unerläßlich.

Andere ziehen den Wein erst gegen Ende bes Februars ab, lassen ihn aber bann bis zum Spätjahr liegen. Da diese später abziehen, so ift zu benken, daß bis bahin sich bas Ferment vollkommener, als um Weihnacht abgeseth habe. Ganz geschicht dies aber nie, und wenn der Zahrgang so beschaffen ist, daß im herbste vorher der Wein nicht vollzkommen durchgahren konnte, so kann es nicht sehlen, daß bei bieser Behandlung später schmeerige Weine die Folge sind. Als Beispiel hiervon kann ich aus hiesiger Gegend den Jahrgang von 1835 anführen, welcher aus Ankenntniß der Behandlung eine so große Menge von schmeerigen und roth gewordenen Weinen liefert.

Die erften Ablaffe taun man als jene anfeben, welche bie Reinis gung bes Beines von fremben Bestanbtheilen jum Zwede haben. Ges wöhnlich lagt man ben Bein im Berbite barauf jum britten nach

Umftänden zum zweiten) Male ab, und diese Operation hat alsdann schon mehr die Absicht, dem Weine dadurch Gelegenheit zur Ablagerung seiner rauben Stoffe und alsdann mehr Zärte und Wohlgeschmad zu verschaffen. Dabei wird natürlicherweise auch noch jene hese weggenommen, welche sich während der Nachgährung im Sommer gebildet, hatte. Ift der Wein an sich mild und rein, so wird später mit dem Abziehen nachzgelassen, und dasselbe höchstens noch einmal im nächsten Spätjahre wiederholt. Bei raubem Weine muß dasselbe aber noch alle halbe Jahre vorgenommen werden, bis er die nöthige Milde erreicht hat. Sollte er im zweiten Sommer noch einmal aufgähren, so ist auch manchemal deshalb noch ein Ablas vorzunehmen.

Eine besondere Borschrift läßt sich nicht geben. Benn man aber die Hauptzwecke ber ganzen Operation überhaupt festhält, so wird man das geeignete Maß darin leicht und sicher einhalten konnen. Außer diesem regelmäßigen Abziehen ist basselbe auch bei den meisten Krankscheiten des Weines nothwendig. Ich werde hierauf später zurukkommen, muß aber vorläufig darauf ausmerksam machen, daß bet einem zwecksmäßigen Ablaß sehr viele Weinkrankheiten gar uicht erscheinen konnen, weil schon zum voraus ihre Ursache beseitigt wird.

Bei bem Ablaß ist übrigens barauf zu sehen, baß er bei hellem, ruhigem Wetter geschehe, und baß ber Wein in gehörig vorbereitete Fäffer komme. Jeht schon barf kein ganz neues Faß mehr genommen werben, welches noch Lohgeschmad abgeben könnte. Je älter ber Wein ift, je mehr muß man aber hierauf Tehen, weil berselbe mit ber Zeit immer weniger Niederschläge bildet, baher ihm auch die Gelegenheit genommen wird, frembartige Geschmäde wieder auszustoßen. Bor dem Einfüllen schwenke man die Käffer jedenfalls mit kaltem Waffer aus, um den alten Schweselgeschmad berauszubringen. War ein Faß lange leer gelegen, so vergesse man ja nicht, es nach der früher gegebenen Borschrift zu behandeln, damit der Wein keinen Holzgeschmad annehme.

Auch muß Sorge getragen werben, daß die Fäffer recht fest liegen, befonders daß sie durch ihr Gewicht nicht die sonst festen Lager zum Schwanken veranlassen, welches alsdann in alle Fällen erfolgt, in welchen, z. B. durch schwere Fuhren 2c., die Erde erschüttert wird, wodurch immer ein leichtes Erheben des Niederschlags im Fasse selbst erfolgt. Daher ist es räthlich, unterhalb größerer Bässer die Lager immer noch einmal zu unterstützen.

Man läßt den Wein nur im Juftand möglichster Helle ab, damit man eine verhältnißmäßig große Quantität von Niederschlag in dem alten Fasse zurückleibt. Die gewöhnlichste Art des Ablasses ist die durch Ueberfüllen mit Bütten oder Stügen. Diese ist aber nur dann zwecksmäßig, wenn in gewissen Fällen der Wein mit der Luft in Berührung kommen soll. Sonst ist diese Methode immer schädlich, weil dabei eine Weingeistverdünstung nicht zu vermeiden ist.

Sat ein Wein noch eine bebeutenbe Menge Buder und Extractive ftoff bei fich, fo wird berfelbe bei folch einem freien Ueberfüllen auf jeben Fall buntelfarbig und rothbraun, und es ift faft nicht zu begreifen, wie leichtfinnig bie Rufer hierbei oft verfahren.

Die befte Methobe ift unftreitig, ben Bein burch Schlauch und Blasbalg überzufüllen, wozu freilich mehr Aufmerkfamkeit und größere Mube erforberlich ift.

Nur bei schleimigten Weinen, wenn fie nicht vielen Extractivstoff enthalten, ift bas Ueberftugen vorzuziehen, weil ber bamit befindliche Rleber Gelegenheit zur Oxphation erhalt.

Der Trubwein follte auf keinen Fall gum hellen Wein kommen. Derfelbe ift babei auch nicht verloren, wenn er, von ber eigentlichen Befe abgefondert, aufbewahrt wird. Man kann ihn entweder abfeten, oder burch ein Filtrum geben laffen, um ihn gang hell zu erhalten. Die lettere Methode wird später genauer beschrieben werden.

Sollte man ben Trubwein zum Auffüllen eines Faffes nöthig haben, fo ift es beffer, ben eingefüllen Bein einstweilen aufzubrennen, ben Trubwein aber entweber absehen zu laffen, ober zu filtriren, um ihn einige Tage nachher nachzufullen.

Wein wan ein Faß wegen besonderer Lage nicht heben, und den Wein vollends auslaufen laffen kann, so kann man sich durch einen Seber, der in das untere, früher ausgelaufene Zapfenloch gesteckt wird, sehr leicht helfen. Diefer heber hat ohngefähr einen halben Zoll Dide, ift auf der einen Seite 2 bis 3 Fuß, auf der andern aber nur obnsgefähr 1/2 Fuß lang. Wenn man ibn brauchen will, wird der lange Theil durch das Zapfenloch bis in die Mitte des Fasses gesteckt, der kurze hängt heraus. Bei dem Einstecken kömmt der heber aber nur in den hellen Bein, und nachdem er angezogen, wird er im Fasse so lange im Wein selbst nachgerückt, die man auf den Trübwein trifft, der in ein anderes Gesäß laufen muß. Auf diese Art kann man den

schlechter wird er. Sie sollten baher immer einen größeren Borrath, in Krüge oder Flaschen gefüllt, hinlegen, oder bei dem Zapfen ben Wein mit reinen Steinen auffüllen.

Auch bas Berfpunben hat feine Regeln.

Wenn ber junge Wein noch nicht ruhig ift, so werben gewöhnlich bie Spunden loder auf die Fässer gelegt, wodurch sich die Verdünstung vermehrt. Treibt der Wein im Sommer, bei Gelegenheit der Nachgährung, so müssen die Spunden nieder geöffnet werden, weil aber dabei überhaupt schon eine wärmere Temperatur einwirkt, so ist alsbann an der Oberstäche des Weines eine beginnende Verwesung des Alfohols kaum zu vermeiden, und die eintretende Csigbildung mag in solchen Fällen gar leicht den Reim zu künftigem Stichigwerden des Weines legen, da sie, einmal angeregt, sich leicht fortsetzt.

Für alle biese Fälle sind baber jene Spunden sehr anzurathen, welche durch eine mit Gewicht beschwerte Rlappe oder ein Bentil versichloffen sind, die, gehörig in Unschlitt eingesetzt, von außen keine Lust eintreten laffen, dagegen einem Druck von innen nur geringen Widersstand leisten. Solche Spunden laffen sich auf vielerlei Art construiten, es ist daher nicht nothwendig, solche näber zu beschreiben.

Erft wenn ber Wein nach ohngefahr brei Bierteljahren ruhig ge worden ift, kann man ihn fest verschließen. Man hat dazu tief in den Bein eingehende Spunden von weichem holze vorgeschlagen, welche das Kahnigwerden verbindern follen. Dagegen ziehen diese aber, burch haarrohrchenwirkung, den Wein in sich ein, und verursachen ein um nöthiges Zehren desselben, ohne wirklich gegen das Kahnigwerden zu schützen.

Die beften hölgernen Spunden find bie von Eichenholz, wem folche genau abgebreht, und eine Zeit lang in Del eingeweicht, ober recht fatt mit Firnif getrankt worden find. Wenn um biefe noch ein in Fett getauchter Lappen gewunden wird, so schließen diese ganz luft bicht ab.

Gine andere Art wird aus Korkholz geschnitten. Diese haben ben Bortheil, daß man fie in die Fässer eindrehen kann und fie nicht einzuschlagen braucht, wodurch der Wein immer mehr oder weniger beum ruhigt wird. Es ist aber schwer, sie von der nöthigen Größe zu ber kommten, ohne daß sie Risse haben, so daß ich wieder von ihnen abs gekonzmen bin.

Eine sehr gute Art sind die Spunden von ftarkem Glas, welche oben ein mit einem Stöpsel zu verschließendes Loch haben, und wenn sie luftdicht auf das Faß aufgeseht sind, mit Wein die oben hin aufgefüllt werden. Man hat durch sie den Vortheil, daß im Fasse selbst nie ein leerer Raum entsteht, und man sogleich sehen kann, wann es nothig ift, aufzufüllen. Eine dicke Glasröhre, etwa eine Lichtersorm, in einen sesten Korkspunden eingeküttet, und mit Wein gefüllt, würde vielleicht dieselben Dieuste leisten.

Man hat vorgeschlagen, zur Bermeibung ber Kahnen, ein Stuckschen Leinwand vom Spund in ben Wein herabhangen zu laffen; dieses sollte wahrscheinlich bazu bienen, ben Wein heraufzuziehen, und burch beffen Berbunftung ben barauf befindlichen Luftraum mit Weingeistdunft auszufüllen. Ich habe Fälle gesehen, wo die Sache gar nichts nütte, baber auch dies Wittel nicht so unbedingt hilft, als Wanche glauben.

į

ľ

11

13

μķ

1

11

ď

Ŋ,

ų,

ø.

ď!

18

ø

Wie wir früher, bei ber Weinbereitung in Borbeaux, gesehen haben, so werben, um ber Verdünstung auszuweichen, bort die Fässer mit dem Spund auf die Seite gelegt. Da durch das quer laufende Holz der Dauben weniger, als durch die Poren der Spunden ents weicht, und die äußere Luft möglichst abgesperrt ift, so mögen keine Rahnen entstehen; ein anderer Uebelstand liegt aber bei dieser Methode darin, daß, vor dem Deffnen des Fasses, dasselbe herumgewälzt werden muß, daher die seither gebildeten Ablagerungen ebenfalls umgerührt werden. Der Wein müste daher, ehe man ihn braucht, nach dem Umwälzen wieder mehrere Tage in Ruhe liegen bleiben, auch können nur kleinere Fässer auf diese Art behandelt werden, die übrigens, bei gehöriger Borsicht, gewiß nicht unzweckmäßig ist.

# II. Die Mängel und Krankheiten bes Weines, beren Berbefferung und Heilung.

Wenn ein Wein gleich von ber ersten Gabrung an richtig behans belt worden ift, so wird selten eine Krankheit an ihn kommen, es seh benn, daß späterhin besondere Zufälle in der Ausbewahrung eintraten, die nicht vorauszusehen waren, ober burch besondere Ungeschicklichkeit herbeigeführt wurden. An ben meisten Krankheiten ift übrigens gewöhnlich irgend ein Misverhältniß in den Bestandtheilen schuld, oder es tritt bei einem oder dem andern irgend eine Zersehung ein, die durch äußere Anlässe angeregt, nach und nach die andern mit angroift. Daß bier der Aleberwieder eine hauptrolle spielt, zeigt der Umstand, daß gerade jene Weine, die om freisten davon sind, auch am wenigsten den verschiedernen Krankheiten unterliegen, die namentlich bei Weinen aus schleimigsten Trauben vordommen, daß aber diese Weine eben so dauerhaft und gefund, wie die andern werden, wenn, wie durch die Entschleimmethode, der Kleber vor der Gährung ausgeschieden worden ist.

Bon vielen Krankheiten habe ich den Berlauf theils burch einen warmen, der Sonne sehr ausgesetzten Keller, und eine für diesen nicht passende Weinbehandlung, theils durch Beobachtung in andern Kellern seibst kennen gelernt. Andere kenne ich nur aus Beschreibungen; ich hosse aber nichts unnüges unternommen zu haben, wenn ich auch diese in die Reihe der Weinmängel mit aufnehme, damit in vorkommenden Fällen auch für solche die passenden Mittel gefunden werden können. Bo ich aber mehrere Gebrauchsamweisungen zur heilung einer oder der andern Krankheit fand, habe ich folche zusammen aufgenommen, indem man oft eines eher als das andere bei der hand hat, auch oft manchmal das eine bestere Dienste leistet, als das andere.

Uebrigens muß ber Amwendung irgend eines ber Mittel die genaus Kenntniß und Beurtheilung des Juftandes des Weines felbst vorangeben, welche übrigens in den wenigsten Fällen Schwierigkeiten macht, besons ders wenn man mit den Bestandtheilen des Weines und deren Verhalzten unter sich, genau bekannt ift. Im Gegensalle konnte aber das Uebel sehr leicht ärger gemacht, und mehr Schaden als Nugen gestistet werden.

# 1) Die im Sommer vorkommende Rachgahrung bes Beines.

Wenn ber Wein im Gerbste bei taltem Wetter gelesen und gemostert worden, so erlangt berselbe oft nicht mehr die zur Gahrung
notitige Wemperatur. Tritt nun im nachfolgenden Sommer eine sehr farte andauernde Sige ein, so tann ber Wein zu fart gabren, und verblert alleit seinen Judergehalt. Auch tann berfelbe leicht stichig werden, indem ver gebildete Allohol, vielleicht auch nur der noch im Beine aufgeloft befindliche Kleber, zu fäuren anfängt. Wenn die Nachgabrung folder Weine nicht über die Schranken tritt, und zu heftig wird, so braucht man baran nichts zu machen. Steigt sie aber auf einen ftarkeren Grad, und findet man, daß der Reller zu watm werne, so ist es rathfam; die Fäffer zu begießen ober noch besser, mit naffen Tüchern zu belegen, da folche zur Verdünstung der Fenchtigkeit eine bedeutende Menge von Wärmesboff nothig haben, ben fie den Fässern, wenigstens zum Theil, entziehen.

Glaubt man bei zu großer Sommerbige bamit nicht abszureichen, fo muß ber Wein: in ein: ftart geschweseltes Faß abgezogen werben, damit die schweslichte Säure die Wirkung des Fermentes aufhebe. Dies wird jedenfalls auf einige Zeit helfen, später kann sich aber die Gäherung wieder verstärken. Bemerkt man dies, so muß ein wiederholtes Ablassen in ein geschweseltes Faß angewandt werden. Man kann auch alsdann etwas Mein aussillen, den leeren Raum stark einbrennen, den Schweseldampf in den Wein einrühren, und nachher den abgelassenen Wein wieder zufüllen. Daß aber derselbe nicht eher gebraucht werden kann, als die sich die schweslichte Säure verloren hat, versteht sich von selbst.

# 2) Beine von ichlechten Sahrgangen.

Diese leiben immer mehr voer weniger am Mangel an Zuderftoff. Als Folge hiervon kann nur eine geringe Beingeistbilbung stattsinden, Dabingegen solche Weine Uebersluß an Sauren und Schleim haben. Weils die Menga bes zeistigen Gehaltes so fehr gering ist, so würden bevartige Weine' schnell zu Grunde geben, wenn sie nicht burch bas Uebermaß ber Saure erhalten wurden, welche in Verbindung mit bene Gerbestoff ben Kleber ausscheidet, und ihn niederschlägt.

Man hat versucht, einen folchen Wein durch Kreibe zu entfäuren, aber dabei nicht bedacht, daß ihm beshalb bennoch kein größerer Weinz geiftgebalt zumächt, daß er also durch Wegnahme eines, wenn auch unangenehmen Bestandibeils, nur schlechter und matter, aber niemals besser werden kann. Solch entfäuerter Wein stand daher auch bei ber ersten Sommerbige ab, da er aus fast nichts mehr als Aleber bestand, ber in Fäulniß überging.

Nur in bem Falle tann eine Entfaurung mit Kreibe nuglich fenn, wenn ber Moft eine fehr große Menge von Buderftoff, babei aber auch noch zu viele Saure enthält, welche biefen beitt. Gin folder Fall tann bei Moft von Rieslingtrauben eintreten, ba biese bei allem Zudergehalt oft noch eine bebeutenbe unverwandelte Sauremenge mit fich fuhren.

Bollte man zu unreisem Moste eine hinreichende Quantität von Buder beisegen, um das Berhältniß des Buders zur Saure in der Reiseperiode kunstlich herzustellen, so wurde man wohl einen kräftigen starten Wein erhalten können, welchem aber doch immer der aus reisen Trauben stammende Bohlgeschmad sehlen muß. Denn weil ter Mangel au Reise keinen Zuderstoff ausbilden ließ, so blieb auch die Umbildung der niederen Pflanzensaure in höherer organistrte zurück, statt Weinsteinsaure dominiet vielleicht die Aepfelsaure, und so fort, daher kann es nicht sehlen, daß der aus solchem Most erzeugte Wein, wenn er durch Zuder oder durch Alkoholzusag auch noch so start wird, dennoch einen andern Geschmad erhält.

In biefem Falle wird es fich auch fdwerlich in mertantilifder Sinficht lohnen, eine größere Parthie Buder ober Beingeift aufzuwenben.

Diefer Fall barf aber ja nicht mit bem verwechselt werben, wenn man in einen vorzüglichen reifen Most noch Zuder setzt, um ihn conssistenter zu machen. Auf diese Art läßt sich der Wein immer verbessern. Sie wird sich auch jedenfalls mehr lohnen, als wenn man geringen Wein fünstlich zu einem vorzüglichen zu erheben trachtet, weil man einmal weniger Zuder braucht, und weil einem sonst guten Weine oft nur mehr Süßigkeit sehlt, um zu den trefflichsten zu gehören.

Bei einem Zuderzusat in biesem Falle ift es aber auf jeden Fall sehr gut, zuerst durch Entschleimung den Fermentgebalt zu verringern, weil sich sonft der Zuder ganz zerset, der Wein wohl stärker, aber nicht lieblicher wird, und man babet seinen Zweck fast verfehlt.

Bei älterem Weine, wenn blefer burch feine Saure manchmal nicht genießbar ift, läßt sich folgenbes Mittel, ihn angenehm zu machen, anwenden:

Man nimmt etwa 10 Maß biefes Weins, und mischt, aber in ganz kleinen Bortionen, kohlenfaures, in 4 Theilen Wasser ausgelöstes Kolisso lange hinzu, bis man ben Wein nicht mehr für seinen Zwed zu fauer halt. Während bem Zugießen muß ber Wein tüchtig umgerührt werben. Bei bem Zusatz zu 10 Maßen kann man sich schon bie zanze. Quantität von Kali, die als Zusatz zu einem Fasse nöthig ift, bemerken. Man muß daber diese bestimmen, und solche nach und nach einrühren, indem man immer einzelne Stützen des Weines absäult,

das Rali fcnell bineinbringt, und eben fo schnell alles in das Faß zurudfüllt und umrührt.

Man erhält bei diefer Behandlung wohl etwas weinsteinsaures Kali mehr, als der Wein früher hatte, was aber, wenn noch übersschüffige Weinsaure vorhanden, gerade kein Febler ift. Da aber der Weingeistgehalt dabei nicht vermehrt wird, so muß dieser Wein bald verbraucht werden.

Bor einem zu ftarten Bufat von Kali muß man fich aber beshalb in Acht nehmen, weil biefes fonft mit ber Beinfteinfaure ein neutrales, in bem Beine aufgeloft bleibenbes Salz bilbet, bas bemfelben einen schlechten Geschmad mittheilt, und ber Gefundheit nachtheilig wirkt.

Alle Zufäte von andern Dingen, wie Bleizuder ic., find gewifs fenlose, oft sehr schadliche Betrügereien, indem dem Weine dabei nicht seine eigenen Bestandtheile beigefügt, sondern ganz frembartige, oft giftige Dinge zugemischt werden, und man nicht ein anderes besseres Berhältniß in den Bestandtheilen des Weines erreicht, sondern eine dem Weine ganz fremdartige Mischung zu Stande bringt.

Daß geringere Weine, burch Berfetung mit befferen, fehr gewinnen konnen, ift wohl gang natürlich, und bedarf keiner weiteren Auseinandersetung.

In geringen Jahrgangen ift es nothiger, als in gang guten, barauf zu feben, bag bie Gabrung in zehöriger Kraft und Starke von ftatten gebe, weil sich babei boch verhältnißmäßig mehr Beingeist erzeugt, bas Ferment vollkommener ausgeschieden, und ber Wein haltbarer wird.

# 3) Bein, ber gu leicht ift.

Dieser Fehler findet fich besonders bei alteren Weinen von weichen, zuderlosen Trauben. Man kann ihn aber dadurch verbeffern, daß man den Wein in ein, mit reinem Weingelft stark aufgebranntes Faß bringt, und ihn eine Zeit lang ruhig liegen läßt. Es scheint, daß das Einbrennen des Fasses zwecknäßiger ift, als ein Mischen mit Weingeist selbst, indem sich derselbe beim Verbrennen mehr den Faßbauben mittheilt, und von diesen nur nach und nach in den Wein abgegeben wird, während eine gewöhnliche Mischung sich nicht so innig werbindet.

Wenn ber schwache Wein ben Kostenauswand noch erträgt, so ift seine Mischung mit einem jungen, geistigen und zuderhaltigen Weine besser, als jene mit Weingeist, da ihm hierdurch wieder etwas Material zur Nachgährung zugeführt wird, welche Plittbeilung von immer neuem Nahrungsstoffe man bei dem Auffüllen überhaupt immer vor Augen behalten sollte.

# 4) Der Erb : ober Dungergefchmad.

Der Erdgeschmack stammt aus gewissen Mischungsverhältnissen und Gerüchen bes Bobens, z. B. von Sumpferbe u. bgl., wenn die Beinftode barauf stehen. Es ist übrigens sehr die Frage, ob nicht manches fehr beliebte Arom auch eigentlich ein Bobengeschmack ift, ba bieselben Trauben, auf andere Boben verpflanzt, oft wieder ein ganz anderes Arom zeigen.

Der Mistgeschmad kann ebenfalls wieder ganz verschiebener Natur seyn. Er kann von wirklich fauligem Geruch, oder dem eigenthum: lichen Gestank gewisser Düngeratten herrühren, er kann aber auch Folge von einem stärkeren Ammoniakgehalt seyn, welcher sich, durch frischen Dünger, den Trauben mitgetheilt hat, und von diesen in den Wost gekommen ist. Im letzten Falle wird dieser Geschmack mit dem Namen Böckser bezeichnet. Er hat das Eigenthümliche, daß oft der beste Wein eine Zeit lang damit behaftet ist, daß er sich aber von selbst verliert, wenn der Wein nur Zeit zur Ablagerung hat.

Mit bem Dungergeschmad ber anberen Art, so wie mit bem Erbgeschmad verhalt es sich aber anbers. Diese kleben fest in dem Weine,
und sind oft gar nicht aus ihm zu entfernen. Das beste Mittel bagegen
ist die Entschleimung bes Mostes. In dem Weine selbst, wenn sich
ber Geschmad bereits dem Weingeist mitgetheilt hat, geht die Sache
schon schwerer. Man entfernt ihn hier mit mehr oder weniger Glud
burch ofter wiederholte Schönung.

# 6) Berbe ober Refche bes Beines.

Es gibt Beingattungen, welche, ehe fie ihren Bohlgefcmad ets reichen, langere Beit fauerlich, fower und rauh bleiben.

Solche Weine bleiben am beften ruhig liegen, bis fie von felbft reif werben; benn man kann nicht wiffen, was fich von ihren rauben

Beftandtheilen burch Entmischung und Umbilbung in Boblgefcmad verwandelt.

Rann man biese Ablagerung aber nicht abwarten, so muß man untersuchen, von woher die herbe rührt. Ift ein Uebermaß von Säure schuld, so muß diese abgestumpst werden, sindet sich aber eine zu große Quantität von Gerbestoff, so hat man in öfterer Schönung ein Mittel, diesen nach und nach zu entfernen. Es ist dabei besser, mehrere Male schwächer zu schönen, als auf einmal zu heftig zu verfahren, um nicht auch Theile niederzuschlagen, welche dem Weine nühlich sehn können. Auch muß, nach jeder Schönung, einige Wochen abgewartet werden, wie sich der Wein darauf artet, weil nach jedem gewaltsamen Niederschlag sich gewöhnlich auch noch ein seinerer bildet, nach bessen Entfernung erst der eigentliche Geschmad des Weines zu Tage kömmt.

# 6) Befchmad nach ber Butte und nach ben Traubentammen.

Der Seschmad nach ber Butte kann zu verschiedener Art seyn, als daß es sich voraus sagen läßt, ob er sich verlieren werde ober nicht. Am besten ist es, durch verhergegangene Achtsamkeit und Reinlichkeit zu verhüten, daß ein derartiger Geschmad in den Wein komme. Bemerkt man ihn bei süßem Most, so ist Entschleimung das sicherste Mittel ihn zu entsernen. Später mußte Schönung und Vermischung mit anderem Weine angewandt werden.

Durch längeres Stehenlaffen bes Rauhmoftes bekommt berfelbe oft einen Geschmad nach den Kämmen (er kämmselt). Die hauptursache ift immer ein Uebermaß von Gerbestoff, bem sich ber robe Geschmad ber grünen Pflanzenstoffe beigesellt, ber sich bem bereits entwidelten Weingeift mittheilt, und beshalb schwer zu entfernen ift. Man muß ihn durch starke und mehrmals wiederholte Schönung zu entfernen suchen. Nach längeren Jahren verliert er sich aber oft von selbst durch freiwillige Ablagerung

# 7) Das Schmeer bes Beines.

Eine ber unangenehmften Erscheinungen, vorzüglich bei milven, sowohl rothen als weißen Weinen, ift bas Schmeerigwerben berfelben. Sie bleiben babei flaker und kurz, werden aber nie ganz helle, sondern eine trübe, nebelariige Materie schwimmt barin herum, und nimmt bem Weine seinen Glanz, so wie besonders bem rothen auch feine Farbe.

Saure und herbe Weine leiben nie an dieser Krankheit, sondern nur solche, die an sich schon vielen Kleber enthalten, ber weber burch Saure, noch durch Gerbestoff niedergeschlagen wurde, und welcher keine Gelegenheit hatte, sich an der Luft zu orydiren, und unaustöslich zu werden. Dieser Kleber scheint, wie früher schon gesagt, sich auf eine besondere Art, vielleicht durch Aufnahme von Säuren aus dem Weine, oder von sonstigen Bestandtheilen anderer sich entmischender Pflanzenstoffe in einen Körper umzubilden, welcher, mit dem Wein verbunden, in ihm suspendirt bleibt. Früher haben die Franzosen diesen Stoff Gliadine genannt, da aber, nach Sprengel, der mit dieser Benennung belegte Pflanzenleim nicht in Weinsaure auslöslich, und auch kein Grund vorhanden ist, daß gerade hier sich der Kleber in seine Bestandtheile trennen, und dabei der Pflanzenleim allein wirksam sehn sollte, so scheinen hier, wenn ich mich nicht täusche, noch Verhältnisse obzuwalten, welche näher zu untersuchen wären.

Der Schmeer ift aber beshalb fo unangenehm, weil fast keine Schönung folden aus bem Weine entfernt, und wenn berfelbe auch noch fo hell und klar ift, ber beschriebene Nebel boch immer barin herumschwimmt.

Sollte berfelbe fich aber nach und nach verftarten, fo ift man beständig in Gefahr, daß der Bein flichig werde, und mancher Rufer versuchte früher umsonft alle möglichen Mittel, ben Schmeer zu entsfernen.

Dies geht aber leicht, wenn man bas Bermögen bes Gerbeftoffes benügt, ben Schmeer aus feinen Berbindungen zu reifen und niebers zuschlagen. Es ift baber nothig, bem Beine Gerbeftoff zuzuseben, und später wieber jenen, ber sich nicht mit bem Schmeer versbunden hat, nieberzuschlagen.

Dies geschieht auf folgende Beife.:

Man kocht recht rein gewaschene und zerstoßene Traubenkerne, ober in Ermangelung berfelben, reine und zerstoßene Galläpfel (ohngesfähr 1 Pfund auf das Fuder, von den Traubenkernen aber circa 3 Pfd.) in Waffer gut aus, und filtrirt dasselbe so rein als möglich ab. Diesem Wasser setzt man nun unter Umruhren so lange gereinigte Potasche zu, bis keine Trübung mehr entsteht.

Die erhaltene weißlichte Bluffigkeit (ober bas gallusfaure Rali) wird nun auf ein Kiltrirtuch gebracht, bas auf einem Rubel aufges

spannt ift. So lange die burchlaufende Flüffigkeit noch weißlich ift, muß sie zurückgeschüttet werden. Nach einigen Stunden ift das Wasser abgelausen, und man hat auf dem Tucke eine graulichtweiße Masse. Diese wird abgenommen, und in mehrere Stützen des schmeerigten Weines in kleinen Portionen eingeschlagen, die alsbann sogleich wieder in das Faß zurückgeworsen werden, während man den Wein im Fasse tüchtig umrührt. Hier bemächtigt sich ein Theil der Weinsteinsaure bes Kalis, und die Gallussaure wird frei, welche nun ihrerseits wieder auf den Schmeer wirkt, und ihn niederschlägt.

Um biesen Nieberschlag zu befördern, und auch den etwa überschuffigen Gerbestoff aus dem Weine zu bringen, ist es gut, denselben nach ohngefähr acht Tagen zu schönen. Die Schönung selbst geschieht bier aber sehr zweckmäßig mit ganz reinem weißen Leim, der von der Gallussäure niedergeschlagen wird, und die andern schleimigten Theile mit sich fortreißt. So wie aber der Wein hell ift, muß er sogleich abgezogen werden.

Diese Methode hinterlagt, wenn fie mit gehöriger Sorgfalt ausgeführt wird, burchaus teinen Geschmad, weil alle in ben Bein gebrachte Materialien wieder ausgeschieden werden, mit Ausnahme bes Ralis, bas mit ber Beinfteinfaure Beinftein bildet.

Man hat aber noch mehrere Mittel, bem Weine bas Schmeer zu nehmen. Sie find folgende:

Man nimmt auf circa 1 1/2 Ohm 3 — 4 Pfund unreife grüne Beeren von der zahmen Eberesche, (Sorbus domestica), je nachdem ber Wein vielen ober wenigen Schmeer enthält, stößt fie gröblich und mischt sie hinein. Sie wirken ebenfalls nur burch ihren reichen Gehalt an Gerbestoff, und in einigen Wochen ist der Schmeer völlig nieder= geschlagen.

' Ferner wird als untrügliches Mittel folgenbes angegeben :,

Man löft 12 Unzen Weinstein und eben so vielen Zucker in 4 Pfund kochendem Weine auf, giest die Mischung in das Faß, und verschließt es. Dann schüttelt man es 5—6 Minuten lang, und stellt das Spundloch nach unten. Nachdem es 1 ober 2 Tage so gelegen hat, schüttelt man das Faß noch einmal, und stellt den Spund nach oben. Nach 4—5 Tagen soll der Wein klar sepn, und abgezogen werden können.

Sind übrigens bie Keller an ftark befahrnen Strafen gelegen, und baburch öfteren Erschütterungen ausgesetzt, ober find die Faglager zu schwankend, so bleiben die Weine oft, aller Anstrengungen ungeachstet, trube. Die Abanderung biefer Uebelftande ift alsbann, wenn fie nur möglich, das beste Mittel zur hebung der Beinkrankheit selbst.

#### 8) Das Babemerben bes Beines.

Diese Krankheit kommt öfters bei weißen, als bei rothen Beinenvor. Sie werden alsbann trube, verlieren ihre Fluffigkeit und ziehen sich wie Del. Ein geringerer Grad ber Krankheit ist es, wenn ber Wein noch ganz hell bleibt, aber schwer und klumpig in bas Glas fällt.

Besonders häufig ift diese Krankheit in etwas warmen Kellern bei weichen, wenig Saure und Gerbestoff, aber vielen Kleber enthaltenden Weinen anzutreffen, und selbst vorzügliche Traubenarten, wie z. B. Traminer, welche besonders fette, schmalzige Weine geben, neigen sich mehr, als andere, zu dieser Krankheit. Diese dauert manchmal mehrere Jahre. Aft der Wein kräftig, so verbessert er sich meistens wieder von selbst, geringe Weine aber fallen leicht ab, und gehen in Käulnist über.

Die Ursache ber Krankheit scheint ein eigenthümliches Berhalten bes noch nicht niedergeschlagenen Rlebers zu sehn. Welche Berbindung derzelbe eingeht, wage ich nicht zu entscheiden, merkwürdig ist es aber, daß er durch sie seine Fähigkeit, durch Orydation unauslöslich zu werben, nicht verliert. Dies zeigt sich in der Art der Heilung des zähen Weines, der oft durch starkes Rütteln, an der Luft, oder Herabsallen aus bedeutender Höhe in einem dünnen Strahle plöglich seine Zähigkeit verliert. Auch die Art, wie die Heilung dieses Weines oft von selbst vor sich geht, ist vielleicht ein Uebergeben des Klebers in Unauslös-lichkeit, wobei irgend ein anderer Weinbestandtheil den nothwendigen Sauerstoff liefert, was deshalb nicht unwahrscheinlich ist, weil der Wein sich gewöhnlich, nach durchgemachter Krankheit, sehr verbessert hat.

Ein anderer Umftand ift ebenfalls babei zu beachten. Wenn man nämlich zähem Weine Zuder zusett, so beginnt er eine neue Gahrung, und die Zähigkeit verschwindet. Sollte ber Kleber im zähen Weine nicht vielleicht die Natur ber Oberhefe angenommen haben, und gewiffermaßen nur auf ber ersten Stufe ber Orpbation ftehen, wobei es thm aber an Sauerstoff fehlt, um seine völlige Unlöslichkeit und Abfcheivung bewerkstelligen zu können? Gierbei mußte man aber annehmen, daß er erst im Berlauf der stillen Gährung des Weines in diesen Zustand gerathen kann, weil oft Weine, die früher ganz hell, klar und flaker waren, ohne irgend eine sonstige bemerkbare Ursache, plotzlich zähe werden. Die später von selbst erfolgende Heilung der Krankbeit würde alsdann auf ähnliche Art, wie bereits angegeben, bewirkt werden. Es wäre sehr zu wünschen, daß solch ein kranker Wein einzmal recht genau chemisch untersucht würde, was gewiß in dieser Sache schnell Licht geben wurde.

Die bekannteren Gegenmittel find übrigens folgenbe:

- 1) Das schon berührte Schütteln und Rühren, namentlich bas Umfüllen bes Weines, wobei Steine in ben Trichter gelegt werben, bamit er fich recht zerschlagen. Man hat auch Faspumpen, welche ihn in ben Fäffern selbst aufrühren und bewegen, worauf die Krankheit vergeben soll.
  - 2) Schönung mit Saufenblafe, wobei ber Bein ftart burch einander gefchlagen werben niuß. Ift eine Schönung nicht genug, fo niuß bas Berfahren wiederholt werben, wobei etwas Beingeift und Alaun (4—8 Loth auf die Ohm) zugesest werben kann.
  - 3) Schönung mit Fliefpapier ober reinem Papierbrei, wie man ihn in ben Papiermublen erhalten kann.
  - 4) Schönung mit arabifchem Gummi.
  - 5) Busay von 1/20 Gefe von neuem Bein, (vielleicht megen beren Gerbeftoff und Weinfäuregehalt).
  - 6) Bufat von 8 Loth trodnem, fein zerftoßenem Meerfalz mit 4 6 Loth Rebenasche vermischt, zu 2 1/2 Ohm Diese Materien kommen in einen leinenen Sad, welcher in bem Beine mit einem Stod hin und herbewegt wird, bis alles vergangen ift. Später erhält ber Bein eine ftarke Schönung.
- ·7) Bei alteren leichten, gabe geworbenen Beinen wirkt oft die Disfchung mit neuen, etwas harten febr fchnell.
- 8) Wahrscheinlich murve ein fehr ftarter Zusatz von Gerbeftoff, welchen man später mit einer Leimschöne niederschlägt, schr gute Dienste leiften. Da die Sache aber nicht probirt ift, so will ich nur hierauf aufmerksam machen.

- 9) Ein Zusat von Cachou, (eines oftinbischen gummiartigen Stoffes) foll ebenfalls gute Dienste leiften.
- 10) Sest man bem gaben Beine Buder gu, fo entfieht eine neue Gabrung , wobei bie Babigteit verfchwindet.
  - 9) Das fogenannte Berfieden bes Beines.

Dies ift eine, in einem Theile von Stepermark, in Unterkrain und einem großen Theile von Croatien vorkommenbe Krankheit, welche ihren Ursprung von einem übermäßigen Borberrschen bes Klebergehaltes gegen das geiftige Princip des Weines zu haben scheint, daher bei Weinen von geringen Lagen, Jahrgängen und schlechten Traubensorten vorkommen kann. Es ift eine Ausartung der Nachgährung, welche jeder neue Wein in dem nochfolgenden Sommer durchzumachen hat. Weil aber der Alkobol in zu geringer Wenge vorhanden ift, um dem Weiterschreiten zu widerstehen, so scheint die Bewegung der Gährung später den Kleber zu ergreisen, und hierin eine Art von stürmischer Fäulniß desselben überzugehen, die sich durch sortgesetzes Sieden des Weines, mit brenzlichtem Geruche und Geschmacke, einer bedeutenden Temperaturerhöhung, dann endlich durch eine durchaus begenerirte ekelhaste und schäliche Flüssigskeit kund macht, in welcher alle Weinsteinsauer zersetzt wurde \*).

Das beste Gegenmittel gegen biefe Rrantheit ift bas Entschleimen und ber öftere Ablaß, um die zu große Menge bes Rlebers zu entfernen.

#### 10) Sauerwerben bes Beines.

Wir haben von dieser Krankheit mehrere Arten, welche offenbar von verschiedenen Urfachen herrühren. So sehen wir

- 1) Bein aus heißen Jahrgangen, (wie 1834), welcher nach ber Gabrung viele Sußigkeit zurudbehalt, auch wenn berfelbe in fest verspundeten vollen Fäffern liegt, ploplich einen Stich bekommen, wobei er, wenigstens in der erften Zeit, klar und helle bleibt. Wir sehen ferner
- 2) Weine, befonders rothe, nach mehreren Jahren in vollen vers fpundeten Fäffern flichig werden, bei welchen fich aber fogleich eine Trubung mit einftellt.

<sup>\*)</sup> Ein abnliches Produtt erhielt ich burch Entfaurung von geringem Mofte vermittelft Rreibe, welcher fich aber ebenfalls fchnell jur Faulnif binneigte.

- 3) Bekommen zuderhaltige Weine leicht einen Stich, wenn fie in halbvollen, nicht aufgebrannten Faffern eine oft gang kurze Beit liegen, eben fo
- 4) wenn folche bei warmem Wetter langere Zeit auf ber Reife find. Dagegen finden wir auch manche Frangofische Beine, welche einen befonders angenehmen Geschmad nach Effigather haben, ohne bag bierbei ein Stich bemerkbar ift.

Ich will, jeboch nur als Laie in ber Chemie, versuchen, die Grunde biefer Erscheinungen anzugeben, übertaffe es aber febr gerne Andern, biefe Erklärungen zu berichtigen.

Es scheint, baß im Weine mehrere Bestandtheile in Effig übers geben können, ohne jedoch, wenigstens im Anfange, die anderen bazu fähigen in diese Bewegung mit hineinzuziehen. Unter diesen stehen ber Alkohol, ber Zuder und ber Kleber oben an.

Wenn biese Ansicht die richtige ift, so scheint es ferner, baß, wenn bie Essigbildung mit ber Zeit einseltig vorschreitet, folde fich später auch ben anderen Bestandtheilen mittheilt, wodurch alsbann erft die völlige Verberbniß bes Beines, und sein Trubwerben erfolgt.

Diefer Gang ber Effigbildung findet statt, wenn der Wein in geschlossen Gefaßen, ohne Zutritt von Luft, ausbewahrt wird. Woher alsbann die Stoffe, zur Essiblung, ihren Sauerstoff erhalten mögen, ist mir nicht klar, aber durchaus ist hierzu eine Temperaturerhöhung nothwendig, so daß die Erscheinung meistens nur im Spatsommer, in warmen Kellern, angetroffen wird.

Wenn wir ben unter Nummer 1 gegebenen Fall betrachten, so scheint hier ber, von der Gahrung übrig gebliebene Zuderstoff die Ursache bes Stickes zu sehn. Weil sich aber berselbe hierbei nicht zersezle, so scheint man nicht annehmen zu können, daß noch eine bebeutenbere Menge von Ferment (Aleber) im Weine vorhanden gewesen seh, sonft hätte sich auch dieser Zuderstoff in Weingeist umgebildet. Eine Csschlung bes Alkohols scheint aber beshalb nicht im Spiele zu sehn, weil die auf diese Art stickig gewordenen 34x Weine eine so große Wenge von Weingeist enthielten, daß berselbe diese Zersezung eber hätte verhindern sollen, die in diesem Valle auch bei andern, als zuderhaltigen Weinen, sich hätte zeigen müssen, was aber nicht der Fall war. Ein anderer Grund, warum hier der Alkohol sich, wenigstens im Ansange, indisserent verhält, ist auch darin zu suchen, daß biese

Weine nach erfolgter Entfäuerung, bem Geschmacke nach keinen Berluft an Alkohol erlitten zu haben scheinen, wovon ich selbst in meinem Keller die beste Brobe hatte.

Nach allem biefem ware es also ber Zuder, ber burch Verwesung biefen Stich hervorbrachte, und für dieses spricht ber Umstand, daß bersfelbe ohne Ferment nicht geistig gahrt, sondern durch Anziehung von Sauerstoff in Verwesung überzugehen im Stande ift. Vielleicht gebt eine solche Zerseyung gerade auf diese Art vor sich, weil es in solchen Beinen an Ferment fehlt, um die geistigt Gährung ferner einleiten zu konnen.

Wenn Weine nach bem Falle Nr. 2 durch Alter flichig werden, fo fcheint biefer Benbepuntt bann einzutreten, wenn burch Erichopfung irgend eines Beftandtheils die ftille Babrung beendigt ift, und andern Berfenungen feinen Biberftand mehr leiftet. Bier icheint ber etwa noch vorhandene Rleber fich auf irgend eine Art Sauerftoff anzueignen. Daber erscheint ber Bein auch fogleich trube und foleimig. Da aber ber Alfchol in biefen Beinen bereits burch Aetherbildungen, welche fich längst verflüchtigten, erschöpft und verringert ift, fo leiftet er feinen Widerftand, und nimmt an der Effigbildung um fo eber Theil. Der Buder fann bier nicht mitwirfen, inbem berfelbe langft consumirt ift, und baber kommt es, bag folche Beine, wenn fich einmal ein Stich . eingestellt hat, fo fchnell in Effig übergeben, und bei efmaiger Ent= fauerung viel meniger Behalt mehr gurudbehalten, als bie andern. Bei jungen Beinen fann aber, wiewohl feltner, ber Fall einer Gaurung, burch Rlebergehalt, bann eintreten, wenn berfelbe machtiger, als ber Behalt an Alfohol ift, ben ber Rleber alebann in gleicher Bewegung mit fich fortreißt.

Daß zu 3) zuderhaltige Weine, wenn fie in halbleeren Fäffern liegen, burch bie Berührung mit ber Luft, schnell fauren, ift wohl nicht nothig, naber zu erklaren.

Wenn zu 4) Weine auf bem Transport fauer werben, fo scheint bei ihnen eber ber noch unzersetzte Zuckerstoff, als ber Alfohol, ben Effig zu bilden, indem ber lette ohnehin nicht fo fehr geneigt ift, in Effig überzugeben, und die zur Versendung bestimmten Weine fo rein abgezzogen werden, daß der Klebergehalt keine berartige Wirkung mehr äußern kann.

Merkwurdig ift, bag bie an Saure reichen Beine nicht fo febr jum Stich geneigt find, ale jene fugen aus guten Jahrgangen. Dies

stimmt auch mit ber Unhaltbarkeit ber fübländischen gewöhnlichen Beine zusammen, die, bei Reichthum an Zuderstoff, des Rlebers und der Säure entbehren, daher nicht als trodne Beine ausgähren können, und zur Paltbarkeit nicht von Weinsteinsäure unterstützt werden. Wird bei diesen der Zuder nicht künstlich auf einen höheren Grad von Dichtigkeit gesbracht, so verbindet er sich mit dem Sauerstoff irgend eines sich zersseynden Bestandtheiles des Weines, und der Uebergang in Säure ist eingeleitet.

Ein eigenes Berbaltniß findet bei solchen Weinen statt, welche einen Geschmad nach Essigäther haben. Diese mussen doch auch zuerst Essig enthalten, welcher aber, wie es scheint, gleich bei seiner Entstehung von dem Alkohol angezogen und umgebildet wird. Bielleicht ist derfelbe auch nur Produkt der flurmischen Gabrung, indem sich in dem Hut Essigäure bitdet, welche später von dem Weingeist umgewandelt wird. Bedenfalls muß aber alsdann von dem letteren eine überschüssige Wenge vorhanden seyn, sonst wurde dieser gewiß lieber der Essigbildung selbst folgen.

Der Mittel, bem Wein den Stich zu nehmen, gibt es viele. Es find die meisten fäure abstumpfend. Nach dem obigen ift es aber falsch, wenn man von allen eine Verschlechterung des Weines durch Schwächung seines Alkoholgehaltes voraussetzen wollte, wie dieses manche mal geschieht. Auch ist bei dieser Bahl der Mittel wieder darauf zu sehen, von welchem Stoffe der Essigstich herzurühren scheint, eben so, wie weit sich derselbe schon ausgebildet habe. Da, wo er bereits so weit vorgeschritten ist, daß er alle Weinbestandtheile ohne Unterschied ergriffen hat, ist jede Entsäurung für den Wein selbst schwächend, in dem Falle aber, wo die Essigbildung nur erst auf einzelnen Bestandtheilen beruht, kann die Entsäurung nie schwächend wirken, wenn der Alkohol selbst nicht im Spiele ist.

Ich will versuchen, für jebe Art von Stichigwerben die paffenden Mittel bier anzugeben. .

Für ben ad 1 angeführten Fall ber Saurung bes im Beine worhandenen Buderftoffes gibt es ein vortreffliches Mittel in dem Busfate von recht frifchem, nicht abgestandenen, aus der Tiefe ausgeschöpfetem Brunnenwasser, und zwar sowohl für rothen, wie für weißen Bein. Bei dem ersten ist diese Methode schon bekannter, indem bier sehr oft angerathen wird, eine Flasche, mit Wasser gefüllt, umgekehrt in das

Beipe nach erfolgter Entfäuerung, bem Geschmacke nach keinen Berluft an Alkohol erlitten zu haben scheinen, wovon ich selbst in meinem Keller die beste Brobe hatte.

Nach allem biefem ware es also ber Zuder, ber burch Verwefung biefen Stich hervorbrachte, und für diefes fpricht ber Umftand, daß bersfelbe ohne Ferment nicht geistig gahrt, sondern durch Anziehung von Sauerstoff in Verwesung überzugehen im Stande ift. Vielleicht gebt eine solche Zersegung gerade auf diese Art vor sich, weil es in solchen Beinen an Ferment fehlt, um die geistigt Gährung ferner einleiten zu konnen.

Wenn Weine nach bem Falle Rr. 2 burch Alter flichig werben, fo .fcheint biefer Wenbepunkt bann einzutreten , wenn burch Erfchopfung irgend eines Beftandtheils ble ftille Gabrung beendigt ift, und andern Berjenungen feinen Biberftand mehr leiftet. Bier icheint ber eine noch vorhandene Rleber fich auf irgend eine Art Sauerftoff anzueignen. Daber erscheint ber Wein auch fogleich trube und schleimig. ber Alfohol in biefen Beinen bereits burch Aetherbildungen, welche .fich langft verflüchtigten, erfchopft und verringert ift, fo leiftet er feinen Widerftand, und nimmt an der Effigbildung um fo eber Theil. Buder fann bier nicht mitwirken, indem berfelbe langft confumirt ift, und baber kommt es, bag folche Beine, wenn fich einmal ein Stich . eingestellt hat, fo fchnell in Effig übergeben, und bei efmaiger Ent= fauerung viel weniger Behalt mehr gurudbehalten, als bie andern. Bei jungen Beinen fann aber, wiewohl feltner, der Fall einer Gaurung, burch Rlebergehalt, bann eintreten, wenn berfelbe machtiger, ale ber Behalt an Alfohol ift, den ber Rleber alebann in gleicher Bewegung mit fich fortreißt.

Daß zu 3) zuderhaltige Weine, wenn fie in halbleeren Faffern liegen, burch bie Berührung mit ber Luft, schnell fauren, ift wohl nicht nothig, naber zu erklaren.

Wenn zu 4) Beine auf bem Transport fauer werben, so scheint bei ihnen eher ber noch unzersetzte Zuckerstoff, als ber Alfohol, ben Essig zu bilden, indem ber lette ohnehin nicht so sehr geneigt ist, in Essig überzugeben, und die zur Versendung bestimmten Beine so rein abgezogen werben, baß ber Klebergehalt keine berartige Wirkung mehr äußern kann.

Merkwurdig ift, bag bie an Saure reichen Beine nicht fo febr jum Stich geneigt finb, als jene fußen aus guten Jahrgangen. Dies

stimmt auch mit ber Unhaltbarkeit ber fübländischen gewöhnlichen Beine zusammen, die, bei Reichthum an Zuderstoff, des Klebers und der Säure entbehren, daher nicht als trodne Beine ausgähren können, und zur Paltbarkeit nicht von Weinsteinsäure unterstützt werden. Bird bei diesen der Zuder nicht künstlich auf einen höheren Grad von Dichtigkeit gesbracht, so verbindet er sich mit dem Sauerstoff irgend eines sich zerssenden Bestandtheiles des Weines, und der Uebergang in Säure ist eingeleitet.

Ein eigenes Berhaltniß findet bei folden Beinen ftatt, welche einen Geschmad nach Essigäther haben. Diese mussen doch auch zuerft Essig enthalten, welcher aber, wie es scheint, gleich bet seiner Entstehung von dem Alkohol angezogen und umgebildet wird. Bielleicht ift berselbe auch nur Produkt der stürmischen Gabrung, indem sich in dem Hut Essigäure bildet, welche später von dem Weingeist umgewandelt wird. Bedenfalls muß aber alsbann von dem legteren eine überschüssige Menge vorhanden seyn, sonst wurde dieser gewiß lieber der Essigbildung felbst folgen.

Der Mittel, bem Wein den Stich zu nehmen, gibt es viele. Es find die meisten fäure abstumpfend. Nach dem obigen ift es aber falsch, wenn man von allen eine Verschlechterung des Weines durch Schmächung feines Alkoholgehaltes voraussetzen wollte, wie dieses manche mal geschieht. Auch ist bei dieser Bahl der Mittel wieder darauf zu sehen, von welchem Stoffe der Essigstich herzurühren scheint, eben so, wie weit sich berselbe schon ausgebildet habe. Da, wo er bereits so weit vorgeschritten ist, daß er alle Beinbestandtheile ohne Unterschied ergriffen hat, ist jede Entsäurung für den Wein selbst schwächend, in dem Falle aber, wo die Essigbildung nur erst auf einzelnen Bestandstheilen beruht, kann die Entsäurung nie schwächend wirken, wenn der Alkohol selbst nicht im Spiele ist.

Ich will versuchen, für jede Art von Stichigwerben bie paffenben Mittel bier anzugeben. .

Für ben ad 1 angeführten Fall ber Saurung bes im Beine worhandenen Buderftoffes gibt es ein vortreffliches Mittel in dem Busfate von recht frischem, nicht abgestandenen, aus der Tiefe ausgeschöpfstem Brunnenwasser, und zwar sowohl für rothen, wie für weißen Bein. Bei dem ersten ist diese Methode schon bekannter, indem bier sehr oft angerathen wird, eine Flasche, mit Basser gefüllt, umgekehrt in das

Spundloch zu ftecken, worauf fich biefes, als ber schwerere Stoff, niedersenkt, und seine Stelle dem Weine einräumt. Beil nun die Säute meistens gegen oben bin steigt, so kömmt es, daß man bei biesem Verfahren in der Flasche gewöhnlich eine sehr saure Flussigkeit erhält, und daß die Meinung der Kiefer nicht ganz ohne Grund ift, als hebe man den Essigstich in den Flaschen nach und nach ab.

Dies Berfahren wird übrigens wiederholt, fo lange man noch einen Effigftich verspurt.

Bei 1834r weißem Beine, ber von reinem Elblingsate erzogen, und sehr forgsam behandelt, wahrscheinlich durch die Wärme ves Kellers stichig ward, ließ ich auf Anrathen eines erfahrnen Küfers mehrere Bütten voll Waffer hineintragen, bis man von dem Stiche nichts mehr gewahr wurde. Der Sich verlor sich, aber der Bein war matt, und schon glaubte ich, denselben zu Erndrewein gebrauchen zu müffen. Nach einigen Wochen aber hatte sich der Wein ganz erholt, und war eigentzlich besser als früher. Es scheint, daß durch Zusulen des Wassers eine neue Gährung entstand, und sich der Zuster in Weingeist umbilzden sennene Währung entstand, und sich der Zuster in Weingeist umbilzden konnte, weil er die zur Zersetzung nöthigen Waterien jetzt wieder vorsand. Diese Altscholbildung ersetzte die früher geschehene Verdünnung durch das Wasser, freilich auf Kosten des Zustergehaltes; weil dieser aber früher sast in zu großer Wenge unzersetzt geblieben war, so wurde dessen Abnahme um so weniger verspürt, als der größere Weingeistgehalt solchen gewissermaßen deckte.

Ich führe biefes Beispiel mit etwas mehr Umftanblichkeit an, um zu zeigen, bag oft Stoffe, von benen man es am wenigften erwarten follte, wie hier bas Waffer, auffallend gunftige Resultate vorzubringen im Stande find, wenn fie nur zweckmäßig angewandt werben.

Wie das Waffer aber entfäuernd wirkt, kann ich mir nicht mit Gewißheit erklären. Wahrscheinlich ftumpft ber schwache Ralk = und Thongehalt, ben jedes Waffer bei sich führt, ben Effigstich ab, ber ohnehin, wenn solche Behandlung nugen soll, nicht weit vorgeschritten seyn darf.

Bei foldem Wein ift es, fobalb er noch genügend Buder enthalt, gar nicht nothig, irgend etwas zur fpateren Berftarfung beizufügen, ba er fich gang von felbft wieder erholt.

Wenn man etwas Magnefia in einige von dem franten Beine abgelaffene Stugen einruhrt, und folchen in ben Bein jurudfüllt, fo

wird die Saute unfehlbar verschwinden. Man darf aber nur wenig nehmen und nuß nach einigen Stunden immer wieder probiren, ob die Saure verschwunden ift. In diesem Falle ift kein weiterer Zusatz mehr nothwendig, sonst mußte die Operation wiederholt werden.

Diefer Bufat ift besonders bei rothen Weinen febr bienlich.

Bei größerer Gabe wird ber Wein zwar etwas nach ber Bittererbe schmeden, so wie er aber einige Bochen liegt, hat fich biefer Geschmad verloren. Ein nachfolgender Ablaß stellt ben Wein ganz wieder ber.

Als eine andere Art, ben Bein zu entfauren, wird folgende em= , pfoblen.

Man nehme auf circa 1 1/2 Ohm ohngefahr 40 Nuffe, schneibe bie Kerne in 4 Stude, brenne fie, und werfe fie noch heiß in bas Faß, aus welchem ohngefahr 3 Maß abgezapft wurden. Alsbann gibt man eine Schönung (von Gelatine), rührt ben Wein stark um, füllt bas Faß wieder an, und spundet es gut zu. Sechs Stunden barauf zieht man ben Wein ab, gibt aber Acht, daß man bas Faß bei dem heben nicht heftig bewege, weil die Säure, vereinigt mit dem Niedersichlag, sich auf dem Boben befindet.

Diefe Operation wird fo lange wiederholt, bis fich feine Gaure mehr findet.

Deligte und harzige Substanzen scheinen die Saure einzuhullen. Ich wurde aber immer vorziehen, solche abzustumpfen, baber ich bie andern Rufermittel, welche hierauf beruhen, mit Stillschweigen überzgehe.

Wenn in dem unter Nr. 2 angegebenen Falle der Kleber überwiegt, und Saure bilbet, und ben entweder gleich im Anfang nicht reichlich vorshandenen, oder bei alten Beinen fich vermindert habenden Alfohol in die Bewegung aufnimmt, fo ift hierbei die größere Menge der schon gebilbeten Cffigfäure, ber schwache Alkoholgehalt des Weins und sein durch die Entfäurung unvermeidliches Mattwerden in Ueberlegung zu ziehen. Man kann hiernach keinen andern Beg einschlagen, als

- a) bie Entfaurung auf jeben Fall vorzunehmen, und
- b) nach geschehenem Ablaß ben Wein entweder burch einen raschen jüngeren Wein wieder zu erkräftigen, oder ihn im kunftigen Gerbste mit guten Trebern und etwas Most frisch aufgähren zu lassen.

Als Entfauerungsmittel vienen, namentlich bei rothen Beinen, entweder gepulverte Aufternschalen, Alabafter zc., ober Magnefia. Diefe Stoffe werben in geringen Mengen in ben aus bem fauren Faffe ftugenweise abgezogenen Wein eingerührt, schnell zurudgefüllt, und in ben Wein hincingeschlagen.

Man gebraucht auf einmal nicht stu viel bes Entfauerungsmittels, weil eine übergroße Menge bie Beinfaure angreift und neutralifirt, fomit ben Wein ohne Noth matt macht, fondern man wartet auf ben Erfolg, ben man nach einigen Tagen beurtheilen kann, und erft bann, wenn sich noch Saure verfpuren läßt, wiederholt man die Operation.

Dabei ift es aber nothwendig, die Effigfaure gang und gar nies berzuschlagen, damit kein Anlaß zur Fortsetzung in dem Wein gurudsbleibt, welche das Sauerwerden später wieder einleiten murbe.

Ift hierauf Rudficht genommen, fo bleibt ber Bein fo haltbar, als früher, wie ich mich felbst bei einer gemachten Brobe überzeugte. Diefer Umstand ift beshalb nicht unwichtig, weil man, um ben entfäuerten Bein zu erkräftigen, keinen geringen Bein anwenden darf, welcher fonst öfters mit zu Grunde geben wurde.

Wenn man ben mit bem Entfäuerungsmittel gemischten Wein einige Wochen liegen läßt, fo klärt er fich meistens von felbst, und verliert allen eigenthümlichen Geschmack, ber etwa bavon herrühren könnte. Sollte man schnelle Klärung wünschen, so muß man zur Schönung greifen.

Ein Ablaß, nachbem fich ber Bein gesetht bat, ift febr nothwendig, bamit fich ber niebergeschlagene Rieber nicht wieber erhebe.

Bei weißen Beinen, welche burch Alebergehalt fauren, wirkt oft nichts beffer, als ein tüchtiges Einschwefeln, weil hierburch ber Aleber niesbergeschlagen wird. Der Bein wird dabei zum Theil und nach und nach in ein ftart geschwefeltes Kaß übergefüllt, dazwischen aber immer Schwesfel eingebrannt, und in den Wein eingerüttelt. Wenn biefer bie höchst mögliche Wenge von schwestlichter Saure aufgenommen hat, so wird er in ben andern zurückgefüllt, und ftart eingerührt.

Dies Berfahren fann öftere wiederholt werben, bis man teinen Stich mehr fpurt, jedoch muß ber Wein nachher fo lange ruhen, als noch Schwefelgeschmad in ibm vorhanden ift.

<sup>\*)</sup> Auch Roble foll ben Richig geworbenen Bein entfauren.

Es ift übrigens die Frage, oh nicht eine ftarte Schönung, etwa nach eingebrachtem Gerbeftoff, nicht schneller und beffer wirken wurde, als has blose Einbrennen.

Bei ftarfem Efigstiche ift es auch sehr vienlich, ben Wein in ein gaß umzufullen, welches vorber mit reinem Maftix ftark ausgebrannt ward. Der Mastixvampf scheint die Saure zu neutralistren, boch bleibt sein Geschmad mehrere Monate in dem Wein zurud, bis er endlich durch völliges Absehen eines Niederschlags verschwindet.

Eine Schönung murbe biefen Erfolg mahricheinlich fcneller herbeisführen.

Hat ber Wein im Falle von Nr. 3 die Saure aus der Luft ansgezogen, so sind der Kleber sowohl, als der Alkohol, in der Bersetung begriffen. Da aber die über dem Weine besindliche Luftschicht einwirkt, so geht die Essigbildung von der Oberstäche gegen die Tiefe, und es läßt sich oft die bereits saure Schichte von dem darunter liesgenden Weine fast ganz rein abtrennen.

Man sondirt daher mit einem Geber die Tiefe bes Stiches, und bohrt etwas unter berfelben das Faß an. Der stichige Wein wird alsdanr abgelassen, wabei man alles Schütteln vermeidet. Der zurudbleichende muß aber nachber auf ein geschwefeltes Faß abgezogen, vielzlicht auch geschönt werden, wenn man ganz sicher geben will.

Gin anderes Mittel ift folgenbes:

- Man jagt mit einem Blasebalg die verdorbene Luft aus dem Fasse, und halt einen brennenden Schwefelspahn hinein; verlischt dieser nicht, so ift es ein Zeichen, daß die Luft rein gehalten worden ift. Alsbann legt man die Krume von einem einpfündigen Brode, wie solches aus dem Ofen kömmt, auf das Spundloch, so daß dies gut verstopft ist, nimmt sie, wenn sie ausgekühlt ift, wieder weg, und wiederholt dies bis zur völligen Entfäurung des Weines, dann füllt man ihn in ein gut geschweseltes Faß.

Es verfteht fich, bag bie Entfäurung burch Aufterschalen, Magnesfia ac. auch hier anzuwenden ift. Jedoch muß ber Wein auf irgend eine Art entweder burch Mischung, oder burch Gährenlassen auf fagen Trabern, wieder aufgefrischt werden.

Wein, ber auf ber Reise einen Stich erhielt, läßt sich sehr oft burch bloses Wasser curiren. Sonst muß die Natur bes Stiches genauer untersucht, und hiernach bie paffenden Mittel gemählt werben.

Man gebraucht oft Materiale, wie Supholz zc., um ben Stich zu verbeden. Diefe Methoden find aber alle beshalb verwerflich, weil hierdurch die Fortsetzung des Stiches selbst nicht aufgehalten wird, und der Bein in seiner Berberbniß beständig fortschreitet. Deshalb finde ich auch nicht nothwendig, naher darauf einzugehen.

#### 11) Bitterwerben bes Beines.

Aeltere Beine nehmen manchmal, sowohl in Faffern, als in Flasifien, eine Bitterkeit an, welche fie faft ungeniefbar macht.

Es fcheint bies von einer Aetherbildung bes Beingeiftes mit Gitronenfaure herzurühren, welche einen ausnehmend bittern Gefcmad befigt.

Da biefer Citronenather schwerer als die Beinfluffigfeit ift, so sein fich folder manchmal von selbst zu Boben, und ein folch bitterer Bein corrigirt fich ohne weitere sonstige Behandlung. Es ift dann durchaus nothig, daß das sich Absegende auf teine Beise aufgerührt werde, well sonst der Wein nur um so bitterer werden wurde.

Mittel bagegen find übrigens noch Cinschwefeln und Schönen, um bas Absetzen zu bewirken, ferner Zumischen von junger Befe ober eben solchem Weine, wodurch ber Aether wieder umgebildet zu werben scheint.

Durch Einfüllen in ein gutes mit Beinftein angelaufenes Faß, in welchem 1/2 bis 1 Daß Beingeift verbrannt wurde, foll ber Bein ebenfalls schnell hergestellt werden.

Uebrigens scheinen bie Frangofischen Beine mehr bem Bitterwerben, als bie Deutschen, ausgesetzt zu seyn, wahrscheinlich weil die bortigen Trauben einen andern Grad von Reife erlangen, und mehr Citronen= faure behalten.

#### 12) Mobern unb Faulen.

Bei schlechtem Beine, reffen Weingeift verflogen ift, auch bei folden, in welchen ber Aleber bas geiftige Brincip bebeutend übers wiegt, wobei auch namentlich keine große Menge von Beinfteinfaure fich burch Niederschlagen bes Alebers ber allgemeinen Berberbniß entgegengeset, findet sich eine große Neigung zum Faulwerben.

Der Bein wird schwärzlich und verwandelt fich in eine ftinkende Fluffigfeit, die nicht mehr zurecht zu bringen ift.

Sollte man bei einem Weine nach Jahrgang, Traubenforte und Lage, eine Reigung zu biefer Krankheit vermuthen, fo kann man ihr verbeugen, wenn man bem Mofte eine namhafte Quantität von Weinsgeift zusest, um ihm fogleich mehr geiftige Theile beizufügen.

Auch ftarkes Schwefeln, kann burch Nieberschlagen bes Schleims, bie Krankbeit hemmen, so wie auch eine starke Schönung; boch muß in beiben Fällen ein nachheriger Zusap von starkem raschem Weine bie Kur vollenden und ben Wein haltbar machen.

Sehr gut ift es, beim Ueberfullen folden Beines bie Faffer recht ftart mit Beingeift auszubrennen. Dem Beine felbst welchen gugus feten, ift nicht anzurathen, weil er sich nie gang mit ihm vereinigt.

Eher burfte ein Bufat von Beinfteinfaure helfen, welche ben Bein zwar herbe und fauer macht, aber, in gehöriger Menge zugesetzt, zu feiner haltbarkeit beiträgt. Diese Krankheit ift mit bem Bersieben bes Beines fast ganz gleich, baber bas bort empfohlene Entschleimen auch hier Anwendung findet.

#### 13) Abfteben, Umfclagen.

Benn in einem alten Beine ber Alfohol umgebildet ober verdunftet ift, wenn die Elemente erschöpft find, aus welchen, durch die stille Bahrung, seither doch immer etwas davon wieder neu erset ward, so muß am Ende der Bein absteben und umschlagen. Um diesem liebel vorzukommen, ist es gut, solchen alten Bein immer mit jungerem von ben besten Sorten aufzusullen, der jedoch selbst schon vollendet senn muß, und keine Reigung zur Gährung mehr haben barf.

Ein besondere Art bes Umschlagens tritt bei bem Beine auch bann ein, wenn die Weinsteinsaure nicht mehr in hinreichender Menge vorshanden ift, um zwischen den verschiedenen andern Bestandtheilen das nothige Gleichgewicht zu erhalten. Es bildet sich dann einsach weinssteinsaures Kalt, welches sich in der Flüssteit aufgelost erhält, zwar die Farbe unverändert läßt, aber den Geschmack verdirbt. Das beste Mittel ist hier, dem Beine neue Säure zu geben, welche den Beinssteingehalt wieder herstellt, wobei das, was überschüssig davon ist, niederfällt. (Dier wurde der Zusat vor Beingeist gar nichts helsen,

v. Babo, Beinban. IV.

ba bie Krantheit nicht aus Mangel beffelben entftanben ift.) Rach bem Bufațe ber Beinfteinfäure muß aber ber Wein in ein aufgebranntes gutes Faß umgefüllt werben.

Die Beinfteinfaure muß in ein feines Bulver gerftogen, und burch ftartes und langeres Umrubren mit dem Beine innig vermengt werben.

Ein Beinverftanbiger in Ludwigsburg verbefferte folden Bein auf bie Art, bag er abgebeerte, ungekelterte Gulfen bagu füllen ließ. Es erzeugte sich eine frische Gahrung, an welcher freilich ber altere Bein wenig Antheil nehmen konnte, aber er empfing frische Beinsteinsaure und vielleicht auch andere ausgegangene Elemente, und ward hierdurch wieder hergestellt.

#### 14) Brechen und Beranbern ber Farbe.

Se alter ber rothe Wein wirb, um fo mehr verliert er die Farbe, und biese wird braunlich. Es wirft namlich nach und nach die Saure barauf ein und verandert den blauen Farbestoff in Roth, den rothen aber in Gelb, so daß der Bein sich alsbann mehr gegen die braune Farbe zu hinneigt.

Aber auch bei großer Sitze und warmen Kellern verlieren manche mal weiße wie rothe Weine ihre Farbe, werden trub, und die rothen werden schwarz, die weißen aber fahl=gelblich, wahrscheinlich in Folge einer besonderen Zersehungsform.

Bemerkt man in Weine eine berartige Bewegung, fo muß er in kuble Reller gebracht, und in ftark geschwefelte Faffer übergefüllt werden. Im Falle bies nicht genagt, muß man ihn auf die schon fruber angegebene Art einschwefeln. Spater erhalt er eine ftarke Schönung.

Ift diese Art von Berfehung noch nicht weit vorgerudt, fo tann man fie oftere fogleich unterbruden, wenn man in die Faffer Gisftude einwirft ober fie mit Tuchern umfolägt, die mit taltem Waffer angegoffen werden.

Bekommt ber weiße Wein gelbe Fleden, so läßt er fich herftellen, wenn man einige Tage lang die hefe aufrührt, und ihn bann langere Beit ruben läßt. Ift er hell, so wird er auf ein geschweseltes Faß gezogen.

Ift rother Wein braun geworben, fo wird folgendes Mittel ange: rathen :

Man nimmt auf 6 Ohm 3 Schoppen Regenwaffer, 12—14 Gier und eine ftarte hand voll Rochfalz, peitscht blefes recht burcheinander, läßt es 6 Stunden stehen, und arbeitet alsbann die Masse in den Wein! Er bleibt wohlverspundet liegen, bis er hell ift.

# 15) Der Luftgefdmad. Das Schnalmerben.

Diese Krantheit entsteht, wenn man vernachläffigt hat, ein Faß zu verstpunden. Dann wird der Wein entweder fauer, oder er verliert feine geistigen Theile, erleidet babei eine leichte Zersetzung, (vielleicht der Weinsaure) und wird matt und schlechtschmeckend. Ift die Krantheit nicht weit vorzeschritten, so kann der Wein durch Umfüllen in reine geschweselte Fässer wieder bergestellt werden. Auch kann, besonders wenn der Wein sich roth gefärbt hatte, eine Schönung dienlich senn. Ist das Schaalwerden aber schon zu weit vorgeschritten, und hat alsbann, der Wein bereits von seinen Bestandtheilen eingebüßt, so nuß derselbe, um solche wieder zu ersehen, mit jungem seurigen Weine gemischt werden. Manchmal hilft auch hefe von jungem Weine, die mehrere Tage lang östers in dem Wein herumgerührt wird. Darauf läßt man ihn einen Monat liegen, füllt ihn in ein anderes Faß, und gibt ihm eine Schönung.

Das Füllen folden Weines über frifde Treber ift mohl eines ber beften Mittel, ben Schaalgeschmad zu entfernen.

# 16) Befchmad nach ben gaffern.

Dieser kann von verschiedenen Ursachen herrühren. Wenn es immer schwierig ift, solchen Geschmad ganz zu vertreiben, so geht dies bei jungen Weinen noch besser, als bei ben alten, weil mit dem stärsteren Riederschlag von Schleimtheilen auch wieder ein großer Theil des üblen Geschmackes niedersinkt. Bielleicht ist es gut, älteren Beisnen etwas Schleim zuzusezen, um solchen nachher niederschlagen zu können, und wahrscheinlich beruhen hierauf die Vorschriften, nach welschen zeröstetes Getreide, auch Rüsse n. dgl. in den Wein eingehängt werden. Andere stächtige Gerüche werden durch Wärme aus dem Weine berausgetrieben.

Nach ben verschiedenen Ursachen bes Geschmades find auch bie Mittel, ihn wegzubringen, verschieden, und nach bieser Folge will ich einige angeben.

Wenn ber Gefdmad

a) vom Schimmel herrubrt, ber fich in ben Faffern fand, fo ift er felten mehr gang ju vertreiben. Deshalb bute man fich ja, befonbers alteren Bein, in Faffer ju fullen, welche schimmeligt waren, wenn fle auch noch fo gut gereinigt wurden.

Ift ber Schimmelgeschmad noch nicht veraltet, so hilft manchmal bas Ueberfüllen in ein ftart geschweseltes Faß, und eine ftarte Schinung.

Benn aber ein Bein icon einen ftarten Schimmelgeschmad ans gezogen hat, so nutt bies nichts mehr, und es wird folgendes Mittel gerathen:

Man nimmt, wenn ber Bein in ein neues Fas übergefülkt worben ist, auf 2—21.4 Obm 2 Bfund Zuder, läst biesen mit 12—15 Ras bes tranken Beines auf bem Fener zergeben, und schüttet bies ganz siebend in bas Fas, welches aber nicht zugespundet werben bars. Der Wein wird in eine mehr ober minder flarke Gälzung gerathen, nach welcher man ihn, wenn sie sich gelegt hat, abziek, und ihn mit Eiweis ober hausenblase schönt.

Ein anderes Mittel wird folgenbermaßen angerathen:

Benn ber Bein auf ein anderes Faß gebracht wurde, so gebe man ihm ein Bfund Olivenol. (Auf wie viel, wird nicht gesagt, wahrscheinlich richtet sich dies nach dem Schimmelgeschmack.) Rauschützelt alles tüchtig zusammen, und läst nachher den Bein rubig liegen.

Dies Berfahren beruht auf ber Meinung, bag ber Schimmelgeschmad von einem wesentlichen Dele herrühre, bas burch bas Baumbl angezogen und auf die Oberfläche bes Beines gebracht werbe.

Bahricheinlich thut reines Ragfamen = ober Rufol biefelben Dienfte.

Fernere Borfdriften finb:

Auf 6 Dom Wein werben zwei Sanbe voll Salbei und eben so wiele Raute, beibes flein geschnitten, in einem langen Sad in ben Bein gehängt. Dann legt man ein frisch gebadenes, vierpfündiges Roggenbrod, in welches man zuvor, burch Begichneiben ber Rinbe, von unten ein Loch gebohrt hat, gang beiß auf ben Spund.

Diefe Operation wird fo lange wiederholt, bis ber Schimmelgefchmad weggezogen ift. Auch nimmt man auf 6 Ohm ohngefähr 2 Pfund rober Gerfte ober Beizen, roftet fie braun, schüttet fie in einen langen Sack, und hängt fie noch möglichst beiß in ben Bein. Ueber Nacht foll ber Geschmack weg seyn. Dann wird ber Wein in ein anderes Faß überzgefüllt. Die geröstete Frucht darf aber nicht über 6—10 Stunden im Wein bleiben, weil sie ihm sonst ihren brenzlichten Geschmack mitstheilt.

Auch Boreborfer Aepfel in Schnitten, hochgelbe Ruben, Rettige, in ben Bein gehängt, follen ben Schimmelgeschmad an fich ziehen.

E

į

È

t

Man röfte eine bide, rothlichgelbe Rube in beißer Afche und hange fie an einem Bindfaben in ben Wein; eben so eine mit Kletten bezogene Schnur, und fpunde bas Faß gut zu. Nach 6 — 8 Tagen soll ber Schimmelgeschmad verschwunden seyn.

Eine Parthie gerftoffene Pfirfichterne (bie Quantitat ift nicht ansgegeben), wenn man fie 14 Zage im Beine liegen lagt, nachdem man benfelben vorher abgezogen hat, foll ebenfalls ben Schimmelgefchmad vertreiben.

b) Befchmad von bem langeren Leerliegenlaffen der Fäffer.

hierburch entsteht meistens ein unangenehmer Holgeschmad. Ein Umfüllen in ein neues gut gereinigtes und geschwefeltes Faß leiftet bei längerm Liegenlassen sehr gute Dienste. Wenn solcher Wein auf Flasichen abgezogen ift, verliert sich nach einiger Beit biefer Geschmad. Auch sind mehrere ber oben angegebenen Mittel, wie Borsdorfer Aepfel, gelbe Rüben ze. zu gebrauchen. Folgendes Mittel wird besons bers angerathen:

Auf circa 40 Dag franten Beines werben 36 gange Lorbeeren, nach bem Ablaffe, hineingehängt.

o) Gefchmad nach Brand und Rauch bei Feuersbrunften.

Ein mit folden Geschmaden behafteter Bein wird am beften mit frifdem Rauhmoft vermifcht und ber Gabrung unterworfen. Gine burch Buder und Warme funftlich erregte Gabrung wurde benfelben Effett haben, ber Bein geht aber bann leicht in Saure über.

17) Das Rothwerben in Folge eines unregelmäßigen Gabrungeverlaufs.

Dft finbet fich ein folder Bein, wenn in ber Lefegelt bie Bitterung gur Gabrung gu talt war, und noch viel ungerfester Buder gurudblieb. Man beobachtete biefe Krantheit befonders bei ben 1835r Beinen.

Nach einigen Versuchen, bergleichen Beine herzustellen, fand fich bas folgenbe Mittel wirksam.

Da biefe Beine gewöhnlich bes Gerbestoffs ermangeln, fo muß auf die früher angegebene Art berfelbe zugefest werben.

Nach 6 — 8 Tagen, mahrend welchen fie ruhig liegen muffen, erhalten fie eine Leimschönung, bie ben Gerbestoff in einigen Tagen fallt, und in bem Gerinnfel bie braune Forbe mit hinunterzieht.

Bei Entfichung bes Uebels foll mehrfaches Durcheinanderschlagen ber hefe gute Birtung außern. Auch wird folgendes Mittel angerathen:

Man nimmt auf 6 Ohn Bein eine hand voll geröfteten Rodsfalzes und 2 Schoppen frangösischen Beingeistes, mischt dies unter heftigem Schlagen mit bem Bein, und füllt benfelben nach erfolgter Rlärung auf ein geschwefeltes Faß.

Eine neu angeregte Gabrung mag in manchen Fällen am besten belfen, weil biese ben gefärbten Juder zersett. Um biese zu bewirzen, zapft man aus bem franken Sasse ein Drittheil ab, läßt bies in einem reinen kupsernen Ressel bis zum Wallen sieben, schüttet es ganz heiß in bas Faß zurück, schont und rüttelt ben Wein stark durch einander. Das Faß muß oben einen leeren Raum von wenigstens 2 Joll Höhe behalten, und barf nur leicht gespundet werden. (Die Einfügung eines Klappenspundens ist bierbei am zwedmäßigsten.) Die Gahrung läßt nicht lange auf sich warten, und nach einiger Zeit ist der Wein klar. Man kann, um die Gahrung zu beförbern, in dem siedenden Weine 6—12 Pfund reinen Zuder auslösen.

Bur Gabrung barf ber Wein nicht in einem gu talten Reller liegen, weil fie fonft wieber unvolltommen verlaufen tann.

# 18) Das Schwarzwerben alter Beine bei bem Ueberfüllen.

Es ereignet sich manchmal, daß Wein, welcher in einem Fasse lange geruht hat, beim Umfüllen in andere, nach einigen Tagen eine schwärzliche Farbe annimmmt. Dieser Fall tritt ein, wenn in dem Fasse, worin er gelegen, die eiserne Schrande nicht geborig gegen die unmittelbare Berührung des Weines verwahrt war, so daß er etwas

Eisen bavon auftofen konnte. Ift bies auch nicht in so großer Menge gescheben, bag es burch ben Geschmad zu finden ift, so zeigt sich bas aufgelofte Eisen erft burch Berührung bes Beines mit der Luft, vielleicht auch dann, wenn die Fäffer, in welche ter Bein übergefüllt ward, noch etwas Gerbestoff enthalten.

Soicher Wein wird burch langeres Ablagern meistens wieder bergestellt, weil fich bas Eifen nicht schwebend erhalt, foll bieses Ablagern fcnell erfolgen, so muß er geschont werden.

Dies waren bie Rrantheitsformen, von welchen wohl kleine Abweichungen, vielleicht auch einige zusammen, vorkommen konnen. Bei, genauer Renntniß ber Ursachen wird man aber in Betreff ber Beilmittel nicht leicht febl greifen.

Es ware übrigens eine genaue chemische Untersuchung ber verschiebenen franken Weine sehr zu wünschen, wobei fich wahrscheinlich manches ichneller und sicherer wirkenbe Geilmittel herausftellen möchte.

# II. Das Schwefeln bes Weines.

Weil das Leben des Weines so lange dauert, als noch eine Zersetung von gährungsfähigen Stoffen statt findet, da man ferner durch die Erfahrung vielfältig belehrt wurde, daß eine zu große heftigkeit der Gährung im Anfange, so wie ein höherer Grad, als die gewöhnsliche stille Gährung, in der spätern Zeit dem Weine immer nachtheilig ist und ihn früher dem Greisenalter oder auch dem Stichigwerden entgegensührt, so war man schon im Alterthum auf gährungshemmende Materien bedacht. Deshalb nahm man Salz, Pech, Gyps, Kreide, Milch, gestoßene Muscheln, Asche, besonders von Weinreben, geröstete Galläpfel u. dgl. Plinius erwähnt des Schwefels, welchen Cato zum Schönen des Weins genommen habe, es ist aber nicht gesagt, ob derzselbe in Natur angewandt oder verbrannt wurde,

Obicom man fparer in allen Sauren, in ben Alkalien, Salzen und mehreren flüchtigen Delen gahrungspibrige Substanzen kennen lernte, so blieb man boch vorzüglich bei ber Anwendung bes Schwefelseinbrandes stehen, und zwar mit Recht, weil die daburch gebildet wersbende schweflichte Saure wohl die Gahrung unterbricht, sich aber selbst

Als Entfauerungsmittel bienen, namentlich bei rothen Beinen, entweder gepulverte Aufternschalen, Alabafter 2c., ober Magnefia. Diefe Stoffe werben in geringen Mengen in ben aus bem fauren Faffe ftügenweise abgezogenen Wein eingerührt, schnell zurückgefüllt, und in ben Wein hincingeschlagen.

Man gebraucht auf einmal nicht thu viel bes Entfauerungsmittels, weil eine übergroße Menge die Weinfaure angreift und neutralifirt, somit den Wein ohne Noth matt macht, sondern man wartet auf den Erfolg, den man nach einigen Tagen beurtheilen kann, und erft dann, wenn sich noch Saure verspuren laßt, wiederholt man die Operation.

Dabei ift es aber nothwendig, die Effigfaure gang und gar nies berzuschlagen, damit tein Anlaß zur Fortsetzung in dem Wein zuruch bleibt, welche das Sauerwerden später wieder einleiten wurde.

Ift hierauf Rudficht genommen, fo bleibt ber Bein fo haltbar, als früher, wie ich mich felbst bei einer gemachten Brobe überzeugte. Dieser Umstand ift beshalb nicht unwichtig, weil man, um ben entfäuerten Bein zu erkräftigen, keinen geringen Bein anwenden barf, welcher fonst öfters mit zu Grunde geben wurde.

Wenn man ben mit bem Entfauerungsmittel gemischten Wein einige Wochen liegen läßt, so klart er sich meiftens von felbst, und verliert allen eigenthumlichen Geschmad, ber etwa bavon herrühren könnte. Sollte man schnelle Rlarung wunschen, so muß man zur Schönung greifen.

Ein Ablaß, nachbem fich ber Bein gefest hat, ift febr nothwendig, bamit fich ber niebergeschlagene Rieber nicht wieber erhebe.

Bei weißen Beinen, welche burch Alebergehalt fauren, wirkt oft nichts beffer, als ein tüchtiges Ginschwefeln, weil hierburch ber Aleber niesbergefchlagen wird. Der Bein wird dabei zum Theil und nach und nach in ein ftart geschwefeltes Kaß übergefüllt, dazwischen aber immer Schwefel eingebrannt, und in den Wein eingerüttelt. Wenn dieser die höcht mögliche Menge von schweflichter Saure aufgenommen hat, so wird er in den andern zurückgefüllt, und ftart eingerührt.

Dies Berfahren tann öfters wieberholt werben, bis man teinen Stich mehr fpurt, jedoch muß ber Wein nachher fo lange ruben, als noch Schwefelgeschmad in ibm vorhanden ift.

<sup>\*)</sup> Auch Rohle foll ben Richig geworbenen Bein entfauren.

Es ift übrigens die Frage, oh nicht eine ftarte Schönung, etwa nach eingebrachtem Gerbestoff, nicht schneller und besser wirken wurde, als has blose Cinbrennen.

Bei ftarkem Effigstiche ift es auch fehr bienlich, ben Wein in ein Faß umzufullen, welches vorber mit reinem Maftix ftark ausgebrannt warb. Der Maftixbampf scheint die Saure zu neutralisiren, boch bleibt sein Geschmad mehrere Monate in bem Wein zurud, bis er endlich burch volliges Absesen eines Niederschlags verschwindet.

Eine Schönung murbe biefen Erfolg wahrscheinlich fcneller berbeis fubren.

Hat ber Wein im Falle von Nr. 3 die Säure aus ber Luft ans gezogen, so sind ber Kleber sowohl, als ber Alfohol, in der Zersetzung begriffen. Da aber die über dem Weine besindliche Luftschicht einwirkt, so geht die Essigbildung von der Oberstäche gegen die Tiefe, und es läßt sich oft die bereits saure Schichte von dem darunter liezgenden Weine fast ganz rein abtrennen.

Man fondirt daher mit einem heber die Tiefe bes Stiches, und bohrt etwas unter berfelben das Faß an. Der flichige Wein wird alsdann abgelaffen, mabei man alles Schütteln vermeidet. Der zuruck-bleibende muß aber nachber auf ein geschwefeltes Faß abgezogen, vielzleicht auch geschönt werden, wenn man ganz sicher geben will.

Ein anderes Mittel ift folgenbes:

Man jagt mit einem Blafebalg die verdorbene Luft aus dem Faffe, und halt einen brennenden Schwefelfpahn hinein; verlischt diefer nicht, so ift es ein Zeichen, daß die Luft rein gehalten worden ift. Alsbann legt man die Krume von einem einpfündigen Brode, wie solches aus dem Ofen kömmt, auf das Spundloch, so daß dies gut verstopft ift, nimmt sie, wenn sie ausgekühlt ift, wieder weg, und wiederholt dies bis zur völligen Entfäurung des Weines, dann füllt man ihn in ein gut geschweseltes Faß.

Es verfteht fich, bag bie Entfaurung burch Aufterschalen, Magnestia ac. auch hier anzuwenden ift. Jedoch muß der Wein auf irgend eine Art entweder durch Mischung, ober burch Gahrenlaffen auf fußen Trabern, wieder aufgefrischt werden.

Wein, ber auf ber Reise einen Stich erhielt, läßt sich sehr oft burch bloses Wasser curiren. Sonft muß die Natur bes Stiches genauer untersucht, und hiernach bie paffenben Mittel gemablt werben.

Man gebraucht oft Materiale, wie Sußholz 2c., um ben Stich zu verbecken. Diese Methoden find aber alle beshalb verwerflich, weil hierdurch die Fortsetzung des Stiches selbst nicht aufgehalten wird, und der Wein in seiner Berderbniß beständig fortschreitet. Deshalb finde ich auch nicht nothwendig, näher darauf einzugehen.

### 11) Bitterwerben bes Beines.

Aeltere Weine nehmen manchmal, sowohl in Fäffern, als in Flasifien, eine Bitterkeit an, welche fie faft ungeniegbar macht.

Es scheint bies von einer Aetherbildung bes Beingeiftes mit Citronenfaure herzuruhren, welche einen ausnehmend bittern Geschmad bestst.

Da biefer Citronenather schwerer als die Beinfluffigkeit ift, so fest fich folder manchmal von selbst zu Boben, und ein solch bitterer Bein corrigirt sich ohne weitere sonstige Behandlung. Es ist dann burchaus nötbig, daß das sich Absegende auf teine Beise aufgerührt werde, weil sonst der Wein nur um so bitterer werden wurde.

Mittel bagegen find übrigens noch Einschwefeln und Schonen, um bas Absegen zu bewirken, ferner Zumischen von junger Bese ober eben solchem Weine, woburch ber Aether wieder umgebilbet zu werben scheint.

Durch Einfüllen in ein gutes mit Weinstein angelaufenes Faß, in welchem 1/2 bis 1 Maß Beingeift verbrannt wurde, foll ber Bein ebenfalls schnell hergestellt werben.

Uebrigens scheinen die Frangosischen Weine mehr bem Bitterwerben, als die Deutschen, ausgesetzt zu sehn, wahrscheinlich weil die bortigen Trauben einen andern Grad von Reife erlangen, und mehr Citronensfäure behalten.

#### 12) Mobern und Faulen.

Bei schlechtem Weine, bessen Beingeift verstogen ift, auch bei folden, in welchen ber Rleber bas geistige Princip bedeutend übers wiegt, wobei auch namentlich teine große Menge von Beinfteinfaure sich burch Niederschlagen bes Rlebers ber allgemeinen Berberbniß entgegengesett, findet sich eine große Neigung zum Faulwerben.

Der Wein wird schwärzlich und verwandelt fich in eine ftinkende Fluffigkeit, die nicht mehr zurecht zu bringen ift.

Sollte man bei einem Beine nach Jahrgang, Araubenforte und Lage, eine Reigung zu biefer Krankbeit vermuthen, fo kann man ihr verbeugen, wenn man bem Mofte eine namhafte Quantität von Beingeift zusest, um ihm fogleich mehr geiftige Theile beizufügen.

Auch ftartes Schwefeln, kann burch Nieberschlagen bes Schleims, bie Rrankheit hemmen, so wie auch eine ftarte Schönung; boch muß in beiben Fällen ein nachheriger Jusay von ftarkem raschem Weine bie Rur vollenden und ben Wein haltbar machen.

Sehr gut ift es, beim Ueberfüllen folden Beines bie Faffer recht ftart mit Beingeift auszubrennen. Dem Beine felbft welchen gugusfeben, ift nicht anzurathen, weil er fich nie gang mit ihm vereinigt.

Cher burfte ein Bufat von Beinfteinfaure helfen, welche ben Bein zwar herbe und fauer macht, aber, in gehöriger Menge zugesetzt, zu feiner Haltbarkeit beiträgt. Diese Krankheit ift mit bem Bersieben bes Beines fast ganz gleich, baber bas bort empfohlene Entschleimen auch hier Anwendung findet.

### 13) Abfteben, Umfchlagen.

Wenn in einem alten Weine ber Alfohol umgebildet ober verdinftet ift, wenn die Elemente erschöpft find, aus welchen, durch die stille Gabrung, seither doch immer etwas davon wieder neu erset ward, so muß am Ende der Wein absteben und umschlagen. Um diesem liebel vorzukommen, ist es gut, solchen alten Wein immer mit jungerem von den besten Sorten aufzufüllen, der jedoch selbst schon vollendet sehn muß, und keine Reigung zur Gabrung mehr haben barf.

Ein besondere Art des Umschlagens tritt bei dem Beine auch bann ein, wenn die Weinsteinfäure nicht mehr in hinreichender Menge vorshanden' ift, um zwischen den verschiedenen andern Bestandtheilen das nöthige Gleichgewicht zu erhalten. 'Es bildet sich dann einfach weinssteinfaures Ralt, welches sich in der Flüssigkeit aufgelost erhält, zwar die Farbe unverändert läßt, aber den Geschmack verdirbt. Das beste Mittel ist hier, dem Beine neue Säure zu geben, welche den Beine steingehalt wieder herstellt, wobel das, was überschüssig davon ist, niederfällt. (hier wurde der Jusah von Weingeist gar nichts helsen, v. Babo, Beinban. IV.

ba bie Krantheit nicht aus Mangel beffelben eniftanden ift.) Rach bem Bufahe ber Weinsteinsaure muß aber ber Bein in ein aufgebranntes gutes Fas umgefüllt werben.

Die Beinfleinfaure muß in ein feines Bulver gerftogen, und burch ftartes und langeves Umruhren mit bem Beine innig vermengt werben.

Ein Beinverftändiger in Ludwigsburg verbefferte folden Bein auf bie Art, daß er abgebeerte, ungekelterte Gulfen baju füllen ließ. Es erzeugte sich eine frische Gabrung, an welcher freilich der altere Bein wenig Antheil nehmen konnte, aber er empfing frische Beinfteinfaure und vielleicht auch andere ausgegangene Elemente, und ward hierdurch wieder hergestellt.

#### 14) Brechen und Beranbern ber Farbe.

Je alter ber rothe Bein wird, um so mehr verliert er die Farbe, und biese wird braunlich. Es wirft namlich nach und nach die Saure darauf ein und verandert den blauen Farbestoff in Roth, ben rothen aber in Gelb, so daß der Bein sich alsbann mehr gegen die braune Farbe zu hinneigt.

Aber auch bei großer Sitze und warmen Rellern verlieren manche mal weiße wie rothe Beine ihre Farbe, werben trub, und die rothen werden schwarz, die weißen aber fahl gelblich, wahrscheinlich in Folge einer besonderen Zersetungsform.

Bemerkt man im Beine eine berartige Bewegung, so muß er in tuble Reller gebracht, und in ftart geschwefelte Faffer übergefüllt werben. Im Falle dies nicht genagt, muß man ihn auf die schon früher angegebene Art einschwefeln. Spater erhalt er eine ftarte Schönung.

Ift biefe Art von Berfetung noch nicht weit vorgerudt, fo tann man fie bftere fogleich unterbruden, wenn man in bie Faffer Gisftude einwirft ober fie mit Tuchern umfchlägt, die mit taltem Waffer anges goffen werben.

Bekommt ber weiße Wein gelbe Fleden, fo läßt er fich herftellen, wenn man einige Tage lang die Gefe aufrührt, und ihn bann langere Beit ruben läßt. Ift er hell, fo wird er auf ein geschwefeltes Faß gezogen.

Ift rother Wein braun geworben, so wird folgendes Mittel ange-

Man nimmt auf 6 Ohm 3 Schoppen Regenwaffer, 12-14 Gier und eine ftarke hand voll Rochfalg, peitscht blefes recht burcheinander, läßt es 6 Stunden fteben, und arbeitet alebann die Maffe in ben Wein. Er bleibt wohlverspundet liegen, bis er hell ift.

#### 15) Der Luftgefdmad. Das Schnalmerben.

Diefe Rrantheit entfteht, wenn man vernachläffigt bat, ein gag zu verfpunden. Dann wird ber Wein entweder fauer, ober er verliert feine geiftigen Theile, erleibet babei eine leichte Berfepung, (vielleicht ber Beinfaure) und wird matt und fchlechtschmedend. Ift bie Rrantheit nicht weit vorgeschritten, fo fann ber Wein burch Umfullen in reine geschwefelte Raffer wieber bergeftellt werben. Auch fann, befonbers wenn ber Bein fich roth gefarbt hatte, eine Schonung bienlich fenn. Ift bas Schaalwerben aber ichon zu weit vorgeschritten, und hat alsbann ber Bein bereits von feinen Beftanotheilen eingebugt, fo muß berfelbe, um folde wieber ju erfeten, mit jungem feurigen Beine gemifcht Manchmal hilft auch hefe von jungem Beine, bie mehrere merben. Tage lang ofters in bem Bein berumgerührt wird. Darauf lagt man ibn einen Monat liegen, füllt ibn in ein anderes gag, und gibt ibm eine Schönung.

Das Gullen folden Beines über frifde Treber ift mohl eines ber beften Mittel, ben Schaalgefcmad zu entfernen.

### 16) Befchmad nach ben gaffern.

Diefer kann von verschiedenen Ursachen herrühren. Wenn es immer schwierig ift, solchen Geschmack ganz zu vertreiben, so geht dies bei jungen Beinen noch besser, als bet ren alten, weil mit dem stärsteren Riederschlag von Schleimtheilen auch wieder ein großer Theil des üblen Geschmackes niedersinkt. Bielleicht ift es gut, älteren Beisnen etwas Schleim zuzusetzen, um solchen nachber niederschlagen zu können, und wahrscheinlich beruhen hierauf die Vorschriften, nach welschen geröstetes Getreide, auch Rüsse n. dgl. in den Wein eingehängt werden. Andere stächtige Gerüche werden durch Wärme aus dem Weine berausgetrieben.

Nach ben verschiedenen Ursachen bes Geschmades sind auch bie Wittel, ihn wegzubringen, verschieden, und nach bieser Folge will ich einige angeben.

Wenn ber Gefdmad

a) vom Schimmel herrührt, ber fich in ben Faffern fand, fo ift er felten mehr gang zu vertreiben. Deshalb bute man fich ja, befonsbers alteren Wein, in Faffer zu fullen, welche ichimmeligt waren, wenn fie auch noch fo gut gereinigt wurden.

Sft ber Schimmelgeschmad noch nicht veraltet, so hilft manchmal bas Ueberfüllen in ein ftart geschwefeltes gaß, und eine ftarte Schonung.

Wenn aber ein Wein icon einen ftarten Schimmelgeschmad ans gezogen hat, fo nutt bies nichts mehr, und es wird folgenbes Mittel gerathen:

Man nimmt, wenn ber Wein in ein nenes Faß übergefüllt worben ift, auf 2-21/4 Ohm 2 Pfund Buder, läßt biefen mit 12-15 Maß bes franken Weines auf bem Feuer zergeben, und schüttet bies ganz flebend in bas Faß, welches aber nicht zugespundet werben barf. Der Wein wird in eine mehr ober minder farke Gahzung gerathen, nach welcher man ihn, wenn fie fich gelegt hat, abzieht, und ihn mit Eiweiß ober Hausenblase schönt.

Ein anderes Mittel wird folgenbermaßen angerathen:

Wenn ber Bein auf ein anberes Faß gebracht wurde, fo gebe man ihm ein Bfund Olivenol. (Auf wie viel, wird nicht gefagt, wahrscheinlich richtet sich dies nach dem Schimmelgeschmad.) Dan schüttelt alles tuchtig zusammen, und läßt nachher ben Bein rubig liegen.

Dies Berfahren beruht auf der Meinung, daß der Schimmels gefchmad von einem wefentlichen Dele herrühre, das durch bas Baumol angezogen und auf die Oberfläche des Weines gebracht werbe.

Bahricheinlich thut reines Magfamen = ober Rupol biefelben Dienfte.

Fernere Borfdriften finb:

Auf 6 Dom Bein werben zwei Ganbe voll Salbei und eben fo viele Raute, beibes flein geschnitten, in einem langen Sad in ben Bein gehangt. Dann legt man ein frisch gebadenes, vierpfündiges Moggenbrob, in welches man zuvor, burch Begschneiben ber Ninde, von unten ein Loch gebohrt hat, ganz heiß auf ben Spund.

Diese Operation wird so lange wiederholt, bis ber Schimmelgeschmad weggezogen ift. Auch nimmt man auf 6 Ohm ohngefähr 2 Pfund rober Gerfte ober Beizen, roftet fie braun, schüttet fie in einen langen Sack, und hängt fie noch möglichst heiß in den Bein. Ueber Nacht foll der Geschmad weg seyn. Dann wird der Wein in ein anderes Faß übersgefüllt. Die geröstete Frucht darf aber nicht über 6—10 Stunden im Bein bleiben, weil sie ihm sonst ihren brenzlichten Geschmad mitstheilt.

Auch Boreborfer Aepfel in Schnitten, hochgelbe Ruben, Rettige, in ben Wein gehangt, follen ben Schimmelgeschmad an fich ziehen.

Man röfte eine bide, röthlichgelbe Rube in heißer Afche und hange fie an einem Bindfaben in ben Wein; eben fo eine mit Kletten bezogene Schnur, und fpunde bas Faß gut zu. Nach 6 — 8 Tagen foll ber Schimmelgeschmad verschwunden seyn.

Gine Parthie zerftoßene Pfirfichterne (bie Quantitat ift nicht ans gegeben), wenn man fie 14 Zage im Beine liegen läßt, nachdem man benfelben vorher abgezogen hat, foll ebenfalls ben Schimmelgefchmad vertreiben.

b) Beschmad von bem langeren Leerliegenlaffen ber Fäffer.

Sierdurch entsteht meistens ein unangenehmer Holggeschmad. Ein Umfüllen in ein neues gut gereinigtes und geschwefeltes Faß leistet bei längerm Liegenlassen sehr gute Dienste. Wenn folder Wein auf Flasichen abgezogen ift, verliert sich nach einiger Beit dieser Geschmad. Auch find mehrere ber oben angegebenen Mittel, wie Borsborfer Aepfel, gelbe Rüben zc. zu gebrauchen. Folgendes Mittel wird besons bers angerathen:

Auf circa 40 Maß franken Weines werben 36 ganze Lorbeeren, nach bem Abluffe, hineingehängt.

o) Gefchmad nach Brand und Rauch bei Feuersbrunften.

Ein mit folden Geschmäden behafteter Bein wird am beften mit frifdem Rauhmoft vermifcht und ber Gabrung unterworfen. Eine burch Juder und Warme kunftlich erregte Gabrung wurde benfelben Effett haben, ber Bein geht aber bann leicht in Saure über.

17) Das Rothwerben in Folge eines unregelmäßigen Sahrungeverlaufs.

Dft finbet fich ein folder Bein, wenn in ber Lefezelt bie Bitterung gur Gabrung gu talt war, und noch viel ungerfester Buder fer vermengt, bem Beine unter beftanbigem Umrühren beigemengt werben.

Obicon bas Blut ficher wirft, so kömmt burch baffelbe eiwas Blutwaffer in ben Bein, welches ihn eine Zeit lang matt macht baber biese Schönung nur mit Bornicht anzuwenden ift. Gefalzen kann man bas Blut mehrere Tage zum Gebrauch aufheben.

Die Mild, = und Blutschöne fceinen wegen ihrer Boblfeilbeit und ihrer fraftigen Birtung vorzüglich für geringere Beine, befonders auch für Obstweine anwendbar, die sich etwa auch mit Schönung übersehen laffen, ohne viel zu verlieren, weil sie obnehin teine feineren Stoffe besitzen. Sobald die Beine aufgehellt find, muffen sie aber abgelaffen werden, weil die frischen animalischen Schönungssubstanzen eher in Fäulniß, als die anderen übergeben.

4) Eiweiß. Diese Schönung vient vorzüglich für lang ober trub gewordenen rothen Bein. Sie schrint auch bereits ichon den Alten bekannt gewesen zu feyn.

Bu einer Ohm wird bas Beife von ohngefahr 12 recht frifchen Giern in einer reinen Schuffel zu Schaum geschlagen, vier Loth sein gepulverte, reine Beinfteinkriftalle, ein Loffel geroftetes, noch warmes Rochfalz bazu gemischt, und mit Bein zerschlagen in bas gaß gethan.

Andere schlagen frifche Gier mit Beiß, Dotter und Schalen gufammen, verbunnen bas Ganze mit etwas Waffer, und verfahren, wie
mit ber hausenblafe.

Das Eiweiß macht nie ben bichten Sat, wie biefe. Benn es bem rothen Beine an Geift fehlt, fo bleibt es ofters schwebend, und muß mit 1/2 — 1 Daß reinem Beingeift niebergefchlagen werben.

5) Leim und Gallerte (Gelatine). Diese Schönung bient befons bers bei rauhen, vielen Gerbestoff enthaltenden Beinen, und kann auch nur in dem Falle angewandt werden, wenn man des Gerinnens berseiben burch den Gerbestoff sicher ist. Sonst trubt sie den Wein eher, als sie ihn ausbellt. Daher sind die sonst sehr guten Gelatine tafeln oft ganz ohne Nugen.

Bill man zur Schönung Leim anwenden, so ift ber weiße Coll= nische ber beste. Doch muß man febr darauf achten, daß ber Leim teine ftinkenden Bestandtheile enthält.

Es wird übrigens auf eine Ohm ohngefahr ein Loth Leim, auch etwas mehr, genommen, biefes in Regenwaffer aufgeloft, bann

mit Bein vermischt, in bas Faß gethan und burcheinander ge= schlagen.

Diese Schönung foll ben Wein mehr als die haufenblase schwachen, wahrscheinlich weil man mehr bavon gebraucht. Sie legt sich auch nicht so sest wie die andere, ist baber auch mehr für geringere Weine anzuwenden.

Gut mit Baffer ausgekochte Kalberfüße follen eines ber beften Schönungsmittel abgeben. Der haufenblafe kommen fie aber nie gleich.

Die von Jullien erfundenen Klärungsmittel will ich anführen, ba man fie hier und ba gebraucht. Sie konnen jedoch auch aus nichts anderem, als obigen Stoffen, verbunden mit einer fein zertheilten, mie neralischen Substanz bestehen, und ber Vortbeil berselben scheint nur in einer größeren Bequemlichkeit zu liegen. Ich habe sie nie angewandt, kann also nicht aus Erfahrung sagen, in wie weit sie einen wirklichen Vortheil vor ben andern Schönungen gewähren.

Bum Schluffe will ich noch auf einige hauptregeln aufmerkfam machen , beren Nichtbeobachtung oft alle Schönung ohne Erfolg läßt.

a) Ift ein Bein trube, so muß man zuerft die Ursache bieses Bustandes zu ermitteln suchen, und darauf sehen, ob die Trübung durch noch schwebende Gahrungstheilchen, oder badurch entstanden ift, daß der Schleim aus Mangel an Gerbestoff nicht niederfällt, und in dem Weine schwimmend bleibt. Im ersten Falle ist Hausenblase anzuwenden, weil man noch den zum Gerinnen nothwendigen Gerbestoff als vorhanden vermutben kann, im zweiten muß man Gerbestoff hinzuseten, um das Gerinnen der Schönungssubstanz zu befordern.

Bei Beinen, welche rein, aber rauh find, und bie beswegen ges fcont werben follen, nimmt man am beften Leim= und Gallertichos nungen, weil fie, in Maffe angewandt, mehr Gerbeftoff consumiren.

- b) Beine, die geschont werden follen, aber entweder noch auf der hefe liegen, oder auch sonft bebeutend abgelagert haben, muffen zuvor abgelaffen werden, damit man diese Niederschläge nicht wieder in die Maffe hineinrühre. Bei bem Ablaß kann man aber die Schönung zusetzen.
- o) Das Schonungsmittel muß fowohl möglichft gertheilt, als auch innigft gemischt werben, ba hiervon feine Birtung vorzüglich abhangt.

d) Wie schon gesagt, muß ber helle Wein balb von ber Schonung abgelassen werden, bamit fich solche nicht wieder auflose, zerfese und bem Beine mittheile.

Schließlich will ich auf die Erfahrung aufmetkam machen, daß erft, nachdem der Wein durch Schönung recht rein und klar geworden ift, sein eigenthumliches Bouquett hervortritt. Dieß filmmt jedoch nicht mit der Meinung überein, daß der Weln durch Schönung geschwächt werde. Doch kann man auch zu stark schönen, und durch ein sehr dichtes Gerinnsel manche Stoffe niederschlagen, wliche hätten schwebend bleiben sollen. Daber ift hier, namentlich bei guten Weinen, die höchste Borsicht anzurathen, und es ist besser, öfter und jedesmal schwäcker, als auf einmal sehr stark zu schönen. Eine verständige Praxis, mit Erzwägung aller Verhältnisse, ist hier die beste Lehrmeisterin. Geringe Weine vertragen übrigens eher eine starke Schönung, weil sie an feinen Bestandtheilen wenig einbüßen, und doch meistens wieder mit kräftigen Weinen erfrischt werden mußen.

Nach ber Schönung ift jeber Wein etwas matt, er corrigirt sich aber schnell, und biefe anscheinende Mattigkeit rührt eher von dem Einhüllen bes Geschmades in die fein aufgelösten, zuletzt niedersinkenden Theilchen ber Schöne, als einer wirklichen Berminderung ber geistigen Theile, weshalb man auch den Bein nach dem Ablaß von der Schöne mit Rugen noch einmal durch gehörige Ruhe ablagern läßt.

## IV. Ueber einige Weinverbefferungsmethoden.

Beinverbesserung und Beinverfälschung werden sehr oft mit einanber verwechselt, weil man die Begriffe beider nicht von einander zu trennen weiß. Die Berbesserung des Weines beruht nämlich auf einer, aus seinem Wesen selbst hervorgehenden kunklichen Unterftützung der Ratur, welche, aus verschiedenen früher bewerkten Ursachen, manchen seiner Bestandtheile in zu geringer, andere in überschüftiger Renge producirte. Die Beinverfälschung besteht vagegen in Beisügen einzelner dem Weine fremder Ingredienzien, wozu gewöhnlich noch eine Unkenntniß der Wirkung der Stoffe hinzukommt, durch die nicht allein eine wirkliche Betrügerei, sondern oft noch Schaben für die Gestundheit des Consumenten entsteht.

Wenn man zur ersten ben Beisas von Zuder und Weingeift, bie Entziehung ber Bafferigfeit, bann bie verschiedenen Berbichtungsmesthoden rechnen kann, so finden wir für die zweite den Zusat von Bieizuder, bas Schwefeln an der unrechten Stelle, auch das Bersbeden von Fehlern und Gebrechen, durch füße oder aromatische Substanzen, wenn durch dieses letzte nicht eigene Gewürzweine bereitet werden sollen.

Wir wollen die naturgemäßen Mittel ber Beinverbefferung etwas genauer betrachten. Die meiften find wohl fcon bei ber Aufgablung ber Beinbehandlungsarten vorgekommen, es wird aber zweckmäßig feyn, bei jeder die beste Art, wie folche vorgenommen wird, kurz anzuführen.

Man kann die Berbichtung des Zuderstoffes durch Berdunftung noch fehr beschleunigen, wenn man dabei die Methode der Rofinens bereitung anwendet. Zu dem Ende werden an einem trocknen Tage die reifsten Trauben ausgelesen und auf Stangen gehängt. Nachber bereitet man eine Aschenlauge, welche man klar abzieht und filfrirt. (Man kann hierzu auch gewöhnliche Potasche auslösen.) Die Lauge muß die zum Waschen nöthige Starke haben.

Diese Lauge läst man sieden, und taucht die an Fäden hängenden Trauben hinein, nachdem sie in der Luft bereits etwas abgewelkt sind. Dabei muß man 'aber Acht geben, daß sie keinen Rauchgeschmack ershalten, weshalb man das Gefäß vom Feuer setz, und nur wieder darauf bringt, wenn die Lauge durch die eingetauchten Trauben entskräftet worden ist.

Diese bürfen nur einen Augenblick eingetaucht bleiben, bann werben fie wieder aufgehängt. Nach bieser Operation welken bie Trauben viel fchneller ab.

Manche ihun zu ber Lauge noch etwas Del, wodurch die Rofinen glänzender werben, was hier nicht nothwendig ift.

Man läßt die Trauben, fo lange bas Wetter troden ift, an ben Stangen hangen, bei Regen oder Feuchtigkeit ift aber ein anderes Berfahren nothwendig.

Alebann werben fie auf mit Papier bebedte hurben gelegt, man bruckt fie ein wenig gegen einander und bringt fie in einen schwach gebeigten Bacofen, wo fie nur fo lange bleiben durfen, bis fie die Barme angenommen haben. Nachher kommen fie heraus, während andere horden eingeschoben werden. Nachdem fie erkaltet find, wird

Die Operation wieberholt, fo lange, bis eine bedeutende Entwäfferung ftattgefunden hat, wobei die horden nie lange in dem Bacofen bleiben burfen, der außerdem noch offen erhalten werden muß.

Sind fie eingetrodnet genug, fo werden fie geteltert, und ber Bein wie bie andern Liqueurweine behandelt.

Man erhält hierburch eine schnellere Verdünstung, bußt aber bestimmt auch bas Bouquet ein, welches sich burch bie heiße Lauge zers setz, baber ich biese Methobe nie zum Wein, wohl aber zur Fabrikastion von Rosinen anwenden wurde.

Das Einfochen bes Moftes führt zu einem ahnlichen Refultate. Man erhalt baburch wohl einen fugen, aber bouquetlofen Bein. Bei biefer Operation ift fehr barauf zu feben, bag ber Moft nicht ans brenne, weil er fonft einen nie vergebenben, schlechten Geschmad erhalt.

Die beste Art ist vie Entschleimung vor bem Rochen. Hierdurch verliert er bie Reigung des Anbrennens, und man kann ihn schon sehr start eindiden, bis man wieder deshalb in Gefahr gerath.

Ein folcher Moft ift aber febr tauglich, anderen ungekochten Moft zu verstärken, fobalb man von biefem nur erwarten kann, baß er bie auf ihn verwandten Roften auch burch eine um fo bedeutenbere Quaslität lohnen wird, was jedoch genau zu überlegen ift.

Bur Entwässerung des Mostes wird, namentlich im Suden, gesbrannter Gyps genommen, welcher das Wasser des Mostes an sich zieht, um das ihm durch das Brennen ausgetriebene Krystallwasser zu ersseyen. Ob dieses Mittel bei unseren, in nördlicherer Segend erzeugten Mostarten von Wirkung ift, möchte ich bezweiseln, weil hier die Wässerigleit zu bedeutend ift, und man zu vielen Gyps nehmen müßte. Doch wäre es der Mühe werth, die Sache näher zu prüsen, so wie auch zu untersuchen, ob der Most vom Gypse nicht einen schlechten Geschmack annimmt. Auch könnte vielleicht der Gyps zur Entwässerung von Wein selbst angewandt werden \*).

Um aber biefen zu entwäffern, hat man zweierlei Arten, welche beibe, so wie ich fie prufte, von gutem Erfolge find.

<sup>\*)</sup> Eine im Berbst 1841 gemachte Probe zeigte, bag 1 Pfund gebraunter Gnps bei 5 Maß Most bie Zuckerbichte um 6% erhöhte. Ein halber Centner Gpps pr. Dhm brachte baher eine Berbichtung von 10—12 Graben hervor. Der Geschmack bes gegypften Mostes war rauher, als ber bes nur entschleimten.

Die leichteste ist das Gefrierenlassen besselben. Der Natur ber Sache nach darf man hierzu keinen neuen, noch gahrenden, sondern nur alten Wein nehmen, in welchem das geistige Princip vollig ausgebildet ist. Solcher wird bei Frostwetter in Zübern oder offenen Fässern im Freien der Kälte so lange ausgesetzt, bis, durch Zusammensrieren der Wässerigkeit, nur noch die geistigen Bestandtheile süssig bleiben. Der Grad der Stärke steht ganz in der Gewalt des Weinbesitzers, je nachdem er den Frost länger oder kürzer einwirken läst. Will man damit einhalten, so wird der noch flüssige Theil abgezapst, den man noch eine Zeit lang ablagern lassen muß, um den etwaigen Frostgesschmad verschwinden zu lassen.

Die andere Methode beruht auf der Ersahrung, daß die thierische Blase wohl jede Bafferigkeit, aber keinen Alkohol durchgehen läßt, daß man also durch dieselbe das Wasser von dem Alkohol gleichs sam absilitriren kann. Zu dem Ende füllt man steinerne Fäßchen oder auch große gläserne Sefäße mit alterem Weine, und verbindet die Oeffnungen mit nasser Blase ganz sest. Nun stellt man den Wein an einen trocknen warmen Ort, etwa in einem Glashaus, an die Sonne, und läßt ihn, so lange man es für geeignet hält, verdünsten. Je länger dies geschieht, desto stärker wird der Wein, und ich habe auf diese Art im Jahre 1830 einen vortresslichen Wein vom Jahrgange 1826 gezogen.

Bei beiben Methoben ift jedoch nicht zu überfeben, bag ber Wein felbft, wenn auch mafferig, boch angenehm febn muß, ba man burch fie nur ben Beingeiftgehalt verbichtet, nicht aber andere Bestanbtheile, bie nicht im Beine vorhanden find, wie z.B. Bouquet, bemselben mittheilt.

Wenn man, durch die Entziehung der Bäfferigkeit, die Berdichtung sowohl des Zuders, als des Weingeiftgehaltes zu bewirken im Stande ift, so kann man auch wieder Zuder und Beingeift zusehen, und fast baffelbe Berhältniß zu Stande bringen. Nur ist hier zu bemerken, daß man dies (außer bei moussirenden Beinen) nie bei fertigem Beine, sondern nur bei Most, und zwar vor der Gährung, thun kann, indem sich diese Substanzen sonst nie so innig vereinigen, sondern den Charakter eines Gemisches meistentheils beibehalten, so wie der Zusat in etwas größerer, Duantität geschieht.

Bon bem Buderzusat läßt fich übrigens wenig fagen. Rur nehme man ein Material, was frei von allem Rebengefchmade ift, ba man

fonft allerlei Bivermartiges, fpater nicht auszuscheibendes in ben Bein bringen fann, wie z. B. ben brenzlichten Gefchnad nach Sprup. Der Zuderzusat wird aber fast immer zu koftspielig werben.

Wohlfeiler ift jener bes Weingeistes. Dieser verbindet fich burch bie Gahrung gang genau mit bem Weine, und hat babei bie Eigensschaft, baß er die Zersetzung des Zuders hemmt, wodurch der Wein im Gangen suger bleibt.

Es wird freilich fehr oft gegen ben Beingeistzusatz geeifert, aber nur dann mit Recht, wenn berfelbe übertrieben, ober tein ganz reines Material verwandt wird. Auch zeigt der häufige Gebrauch beffelben in Frankreich, daß er, mit Kenntniß und Borficht angewandt, die Dua- lität des Weines wirklich bebt.

Daß berfelbe bie Gabrung verzögert, und namentlich bie Reife bes Weines bebeutend zurückzudrängen scheint, ward schon früher bes merkt, da aber ein größerer Altoholgehalt im Weine selbst die Gelegenheit zur Bildung von Aetherarten vermehrt, so ist es möglich, daß auch in dieser hinsicht, durch Weingeistzusah sich späterhin der Gesichmad und das Arom eines solchen Weines verbeffern kann.

Noch bleiben einige Worte über bie Gubftanzen zu fagen übrig, mit welchen man bas Arom bes Weines zu verftarten ober ihm auch ein foldes beizubringen fucht.

In Deutschland hat man, vielleicht mit Recht, vor diesen Dingen eine gewisse Scheu. Höchftens sucht man bei der Vorbereitung der Kässer, durch Mengung von Gewürzen in das Brühwasser, oder in den Alkohol zum Ausbrennen derfelben, etwas Gewürz dineinzubringen. Man begnügt sich, durch Sammeln der Blüthenhülsen zur Zeit der Traubenblüthe, so wie durch Zumischen der Traubenhülsen nach geschehener Relterung, das schon vorbandene Bouquet zu verstärken, und es ist nicht zu läugnen, daß, wenn diese letzten gehörig von den Kernen gereinigt, und einem entschleimten Weine beigefügt bleiben, sie das Bouquet bedeutend vermehren. Doch ist auch noch der Coriandersamen und eine Salbeiart als Mittel bekannt, das Rieslingbouquet nach zuahmen. In Frankreich scheint man mehrere dieser Zusätz zu kennen, und ich will sie, der Bollständigkeit wegen, aus Lenoir hier angeben, der sie jedoch nur für Liqueurweine anempsiehlt. Sie sind:

Die Florentiner Iriswurzel (Beilchenwurzel), welche einen fehr angenehmen Beilchengeschmad gibt. Man wendet fie zerftoßen an. Die Blatter vom Scharlachfraut, Romischer Calbei (Ormin, Orvale. Toute-bonne) geben bem Beine einen Mustatgeschmack. Sie muffen auf Gurben, mit Papier bebedt, schnell an der Sonne getrocknet werben, und je eher fle trocken sind, besto mehr Arom behalten sie.

Die Blumen von hollunder geben ebenfalls einen Mustatgeschmad, aber von einer andern Art. Sie muffen turz vor dem völligen Aufsblüben gepfludt, und nachdem fie getrodnet, die Stielchen bavon gestreunt werden, beren Gefchmad bem der hollunderblätter gleicht.

Die Blumen von ber Ronigeterze, gut getrocinet, haben einen Theegeschmad, aber angenehmer.

Die von ihren Stielen befreiten Blumen ber Linde geben einen Bauillegeschmad.

Die Blumen ber wilben Rebe.

Bene ber Farnefianischen Accacie (Mimosa faracoiana).

Die Citronen = und Drangenfchalen.

Die trodnen Burgeln und Die Samen ber Angelifa.

Die zerftogenen bittern Danbeln.

Die Schalen von gang reifen Quitten, mit einem Arom, welches fich fehr gut mit allen Moftarten verbindet.

Alle biefe Substanzen können nach Lenoir in langen Sadden burch bas Spundloch bei ber Gahrung eingehängt werben. Man legt in die Beutel zuerst einen Riefelstein, um sie zu versenten, wahrend man fie an einer Schnur an bem Spund befestigt.

Man kann alles biefes auch in Form von Tinkturen gebrauchen, wenn man fie in fehr reinem Alkohol mehrere Tage lang maceriren läßt, welches ben Säcken vorzuziehen ift, weil die Tinkturen bem Weine ein reineres Arom beibringen.

Die Linktur von ben frischen Stengeln ber Angelika, burch fiebendes Waffer bereitet, gibt ein befferes Arom, als das ber Wurzel und ber Samen.

Noch find weiter zu bemerken: ber himbeerfaft und jener ber schwarzen Johannisbeeren, welche zwar gefärbt find, aber in fo geringer Menge zugesett werben, baf fie die Farbe des Weines nicht verandern. Das Arom ber schwarzen Johannisbeeren ift an fich nicht angenehm, aber wenn baffelbe nicht vorherrscht, verbindet es fich febr gut mit ben andern.

Die Tinkturen von Rirfch=, 3metfchen=, Mirabellen< und Daba= lebkernen abneln jener ber bittern Manbeln, find aber bennoch verfchieden.

Die Tinktur von hopfen tann ebenfalls mit Bortheil angewandt werben. Solche gibt eine leichte Bitterkeit, welche an manchen Beinen geliebt wird. Ihr Arom verändert babei jenes ber anbern Substanzen.

Alle biese Dinge muffen mit großer Umficht angewandt werben. Man muß mehr ein zu viel als zu wenig befürchten, auch sollte man fie nicht einzeln anwenden, sondern immer mehrere mit einander. Aber in der Bereinigung berselben liegt die große Kunft, damit nicht ein einzelnes Arom vorherrscht. Wenn man verdichteten Most gabren läßt, so muß man die Zufäge dann machen, wenn die Gabrung nachläßt.

So weit ber Auszug aus Ben oirs Schriften.

Da bie Liqueurweine ohnehin meistens tunftlich fabricirt werben, so find die angeführten Beigaben am rechten Orte, und die so geferzigten Weine erhalten mehr die Natur von Gewürzweinen, wie 3. B. der Ungarsche Tropfwermuth.

Bu trodinen Weinen möchten biefe Bufate mehr in bas Capitel ber Weinschmierereien zu rechnen febn.

Noch ift zu berühren, bag die Frangosen auch in ber Runft, bie Beine zu farben, weiter find als wir, indem fie eigentlich Farbweine zum Busab zu den andern bereiten.

Die Fabrikation berfelben ift mir unbekannt. Da man in Frankreich aber fehr bunkel gefärbte Trauben besitzt, so mögen diese mit Zusatz anderer stark färbender Materien, z. B. Hollunderbeeren, vorzüglich dazu verwandt werden.

Dieser Gebrauch von Farbweinen ift aber jedenfalls zwedmäßiger, als der Zusat ftark färbender Früchte, wie man ihn öfters findet. Der geeignetste möchte übrigens noch der von wilden schwarzen Kirschen senn, welche manchmal dem rothen Moste vor der Gährung zugesett werden, und demselben eine bedeutende Süßigkeit zubringen, während die Kerne ein angenehmes Arom hervorrusen.

Doch ift es immer beffer, wenn nichts bergleichen gebraucht wirb.

# V. Bon bem Mifchen und Verschneiben ber Weine.

Obicon biefer Gegenstand für ben Weinbauer weniger, als für ben Weinhandler intereffant ift, fo wird es boch immer zwedmaßig

senn, wenn ber erftere die Sauptgrundfage tennt, nach welchen ber lettere verfährt. Ich werbe folche baber bier, und zwar nach Lenoirs Abhandlung, im Auszuge geben, indem ich felbst über diefen Gegensstand teine Erfahrung habe.

Das sogenannte Berschneiben hat im allgemeinen ben Zwed, bie Fehler ober fich nicht vertragende Eigenschaften verschiebener Weine, burch Mischung unter einander, auszugleichen und aufzuheben. So mischt man zu buntel gefärbte Weine mit helleren ober auch mit weißen, leichte unhaltbare mit rauberen, welche ihnen Dauer mittheilen, geistige, aber schwere und bide Weine mit leichten und lebhaften u. s. w.

Solche Mischungen, wenn fie mit Kenntniß und Erfahrung ge= madt find, geben immer beffere Beine, als jeber einzelne ift, aus welchen fie entstanden find. Sie find aber so gesund, als die unver= mischten, und meistens angenehmer.

Man hat sich mit Unrecht gegen bas Bermischen ber Beine öfters ausgesprochen. Was baffelbe in Berruf brachte, ift, bag man sie gewöhnlich nicht lange genug liegen, und ihnen keine Zeit läßt, sich gegenseitig zu afsimiliren, wodurch man oft bie verschiedenen eigenthum= lichen Beingeschmade heraussinden kann, während eine längere Ruhe solche, zu einem einzigen verbindet.

In verschiebenen Städten bes mittäglichen Frankreichs, welche eine starke Weinaussuhr haben, ift man gezwungen, um sich den Forberungen ber Consumenten zu fügen \*), durch Mischung der Beine unter sich, die Fehler aufzuheben, welche Clima, Lage, Araubenforte, und besonders eine schlechte Weinbehandlung verursacht haben. Diese Mischungen sollen aber nicht erkannt werden, daher ist es nothwendig, alle Spuren davon zu vertilgen. Hierzu bedient man sich des einfachen und zweckmäßigen Mittels einer neuen Gährung, indem man zu her Mischung etwas stummen Wein \*\*) (circa 2 Litres auf 228) hinzusügt. Diese Fermentation ist um so lebhafter, als die gemischten Weine noch

<sup>\*)</sup> In biefem Kalle find wohl auch alle anbern Beinhanblungen, bie einen bestimmten Absat haben, und barauf sehen muffen, bag ihre Abnehmer eine möglichst gleiche Qualität empfangen.

<sup>\*\*)</sup> Doft, welchem burch Ginschwefeln aller Gabrungeftoff genommen ift, welcher baber fuß bleibt, so lange er nicht mit Ferment in neue Beruherung fommt.

ungerfesten Buder enthielten, ber überhaupt folde Beine oft fabe und bid macht.

Die Berhaltniffe ber Mifdungen find nach ber Natur ber Beine verschieben. Durch biese Gabrungsprocedur (travail) vereinigen fich aber alle zu einem Ganzen, in welchem tein einzelner Beftandtheil mehr zu erkennen ift.

Diese Mifchung mare mahrscheinlich noch volltommener, wenn man nicht Ohm für Ohm behandelte, sondern die ganze Maffe in große Käffer zusammenfulte, damit die Gahrung selbst fraftiger murde.

Im Suben gebraucht man zur Mischung die Alicantweine, die Benicarlos, Hermitage, Rouffillon, Gaillac, und die schwarzen, mit Rogome versetzen Weine aus bem Departement des Lot.

Diese letten kommen aus Moft, ben man vor ber Gabrung eine Beit lang mit ben Beerenhauten fieben läßt. Nachbem bie Gabrung vollenbet, fügt man ein Drittheil ihres Gehaltes von Rogome bazu, eines Liqueurs, bereitet aus 4 Theilen gekochten Moftes und einem Theil bes unter bem Namen troix six bekannten ftarken Beingeistes.

Diefer troix six verbindet fich mit allen Mifchungen. Man barf 5% zumifchen, welche frei von Abgaben find.

Auch werben bie vorbin genannten Ingrebienzien, wie Beilchenwurg 2c., zugemifcht.

Im Norden, vorzüglich in Paris, wo man die meiften Mischungen macht, wendet man die dunkeln Weine aus Rouffillon, Niebers- Languedoc, bem Lotbepartement u. f. w. an.

Der Gebrauch bes Mifchens ift aber nicht allein auf bie Stabte befchränkt, er fangt an, fich in ben Weingegenben felbft zu verbreiten. Man erfrischt hier zu ichwache ober alternbe Weine mit febr geiftreichen. Die Berbindung macht fich leicht, und man überläßt fie ber Zeit, ohne fie zu befchleunigen.

Diefe Beigabe von ftarten Weinen gu fcmachen gibt bie beften Erfolge, und ift moblfeiler, als Juder und Sprup.

Es gibt Weine, welche fich fast nie mit einander vereinigen, und bei welchen immer ein Geschmack vor ben andern vorberrschend bleibt. Dies ist besonders bei harten, unreisen und geistlosen Gewächsen ber Vall. hier kann oft nur ein Zusatz von Altohol die Fehler verbeden und ben Wein haltbar machen. Spater werden solche Weine burch bie Zeit erträglich gemacht.

Daß man Weine von wenig von einander entfernten Eigenfchaften bei Belegenheit bes Auffüllens vereinigen tann, ward ichon früher gefagt.

Bis vor nicht fehr langer Zeit hatte man bas Berfchneiben ber Weine nur angewandt, um die geringsten Weine zu verbeffern. Jest behnt man baffelbe auf die britte, und felbst auf die zweite Claffe aus. Bu dieser muffen aber immer Weine ber besten Qualität angewandt werben.

Die Dischungsverhaltniffe konnen übrigens nicht genau angegeben werben, sie hangen von dem Buftande bes zu verschneibenden Beines ab, ber theils nach ber Lage, in welcher er gewachsen, theils nach bem Jahrgang verschieben ift.

So weit Lenoir. Manches bes hier angegebenen, 3. B. bie travaille bes Beines in ben Seeplagen wurden wir zu ben Bein= verfälschungen rechnen. In Frankreich scheint bies nicht ber Fall zu sehn, indem man es sonft nicht fo frei gestehen wurde.

Auch mochte ich vielleicht getabelt werben, bag ich biefe Borfchriften veröffentliche. Wer aber nach unfern Begriffen Wein verfälfchen will, thut es bach, wendet aber aft schabliche Mittel an. Daber ift es beffer, wenn auch eine beffere Art berfelben bekannt wird.

## VI. Die zur Weinbehandlung tauglichsten Keller.

Mit wenigen Borten über eines der wichtigsten Puntte für die Weinbehandlung will ich schließen, und darauf ausmerksam machen, wie viele Fehler bei dem Baue neuer Säuser in Rücksicht der Reller gemacht werden, und wie wenig unsere Baumeister auf die Forderunsen Reller zu machen, welche eine rationelle Weinbehandlung in Betreff der Keller zu machen hat. Ich habe nicht allein diese Ersahrung selbst gemacht, sondern, darauf ausmerksam, bei andern Gebäuden ähnliche Vehler machen sehen, und in jeziger Zeit scheint man hierin selbst bedeuzteude Rückstritte gemacht zu haben, indem die meisten alten Reller tadellos sind, während man dies von wenigen neuen sagen kann.

Die Sache ift um fo wichtiger, ba folde Einrichtungen, einmal angelegt, faft nie mehr geanbert werben konnen.

Bei Gebäuden, in Orten, wo bebeutender Weindau getrieben wird, follte man ben in Frankreich hier und da üblichen, fehr zweckmäßigen Gebrauch nachahmen, und einen besonderen Keller zum Gährenlaffen bes Moftes, so wie einen besonderen zur Aufbewahrung des fertigen Beines anlegen. Denn immer wird dieser lette durch die Gährung bes neuen Beines beunruhigt, und wenn diese, bei kalten Jahrgängen, eine Erwärmung des Kellerraums zur Gährung nöthig haben, so kann sie nicht angewandt werden, weil der ältere Bein darunter leidet.

Ein folder Gahrteller mußte fo fuhl als möglich gemacht werben, um in bemfelben eine offene Gahrung mit Unterhefe zu Stande bringen zu können, er mußte aber auch mit einem Beizapparat verfeben fenn, am bie anderen Gahrungsmethoben, wenn man fie anwenden will, ebenfalls zu unterflugen.

Rft ber Wein gebilbet, fo wurde er bann erft in ben eigentlichen Reller gebracht, um bort bie ftille Gabrung burchzumachen.

Die Erfordernisse eines Gabrkellers find benen des Weinkellers fast gleich. In Frankreich find die meisten höher, als die eigentlichen Weinkeller, wenn man aber Meister der Temperatur in benfelben bleisben will, so muffen sie so tief, wie die andern sehn, weil es leichter ift, folche zu erwärmen, als die nothige Kublung hineinzubringen.

Die Erforberniffe eines guten Rellers find übrigens folgenbe:

- 1) Er muß wo möglich gegen Norben liegen, und darf mit bem Gewölbe die füblichen Mauern bes Haufes burchaus nicht berühren, weil, wenn biefe einmal von ber Sonne burchwarmt find, fie gegen innen gleichsam als Defen wirken, und ben ganzen Raum früher, als sonft geschehen ware, erwarmen.
- 2) Die Tiefe bes Kellers richtet sich nach ber Bobenart, in welcher er angelegt werben foll. Da Sand schneller und tiefer burchswärmt wirb, als Thomboben, so muß in bem ersten ber Keller tiefer, als in bem letten, eingesenkt werben. Der beste Keller ist ber, welcher die geringste Temperaturveranderung erleibet. Daber suche man diese Eigenschaft, auch mit etwas mehr Kostensauswand, wo nur folche möglich ist, vollkommen zu erlangen.
- 3) Man muß ben Reller an ber ruhigften Stelle bes haufes anlegen, möglichft fern von ben Erfchutterungen bes Bobens burch fcwere Fuhren u. bgl.

- 4) Eben fo barf ber Reller nicht in ber Rahe von Abtritten oberandern Senkgruben liegen.
- 5) Man muß barauf sehen, baß ber Keller nicht zu naß, aber auch nicht zu trocken sen. Im ersten Falle schimmeln bie Fäffer und versporen bie Reife, im zweiten zehrt ber Wein zu schnell, bie Faßbauben schwinden, und bie Fäffer fangen an zu rinnen.
- 6) Die Luftlocher muffen wo möglich nach Norben, einige auch gegen einander gerichtet fenn, um Durchzug machen zu konnen.
- 7) Bei feuchter Lage muffen mehr Luftlocher, als an trodinen Blagen, angebracht werben.
- 8) Glaubt man, baß ein Reller zu dumpfig werbe, fo ift es gut, aus ihm eine schorusteinartige Rohre burch bie hausmauer in die hohe geben zu laffen. Man kann folche auch mit einem Schornsteine in Berbindung segen. Bei einem Raume, ben man erwärmt haben will, kann man hierdurch auch den Rauch eines Ofens leiten.
- 9) Die Rellerlager mache man fo fest als möglich, von Eichenholz, lege fie aber in feuchten Rellern bober, in trodnen tiefer. Man vermeibe befonders, daß fie durch zu weite Spannung schwanken können.
- 10) Ein guter Reller muß mit einer harten Steinart geplattet seyn, und an der Seite, oder in der Mitte eine Senkgrube haben, gegen welche zu der Boden von allen Seiten ber fällt, damit der Wein im Falle des Zerspringens oder Anbrüchigwerden eines Fasses, darin zusammenlausen kann. Je reiner die Platten gearbeitet sind, besto besser lassen sich solche reinigen.
- 11) Kann man fließenbes Waffer in einen Keller leiten, so verfäume man bies ja nicht, weil baffelbe nicht allein bie Reinigung sehr erleichtert, sondern auch zur Kühlung bes Raumes im Sommer sehr viel beiträgt; daß alsbaun ein gehöriger Ablauf statisinden muß, versteht sich von selbst.

Ift ein Rellerraum nach biefen Grundfäten erbaut, fo ift bie Beinbehandlung um vieles erleichtert, und viele unangenehme Bufalle, mit benen man in schlechten Rellern zu fampfen hat, werben hier nicht fattsinden.

Die besten Reller waren immer bie in ben Felsen tief genug eingehauenen, wie man fie jest an vielen Orten für bas Bier